

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

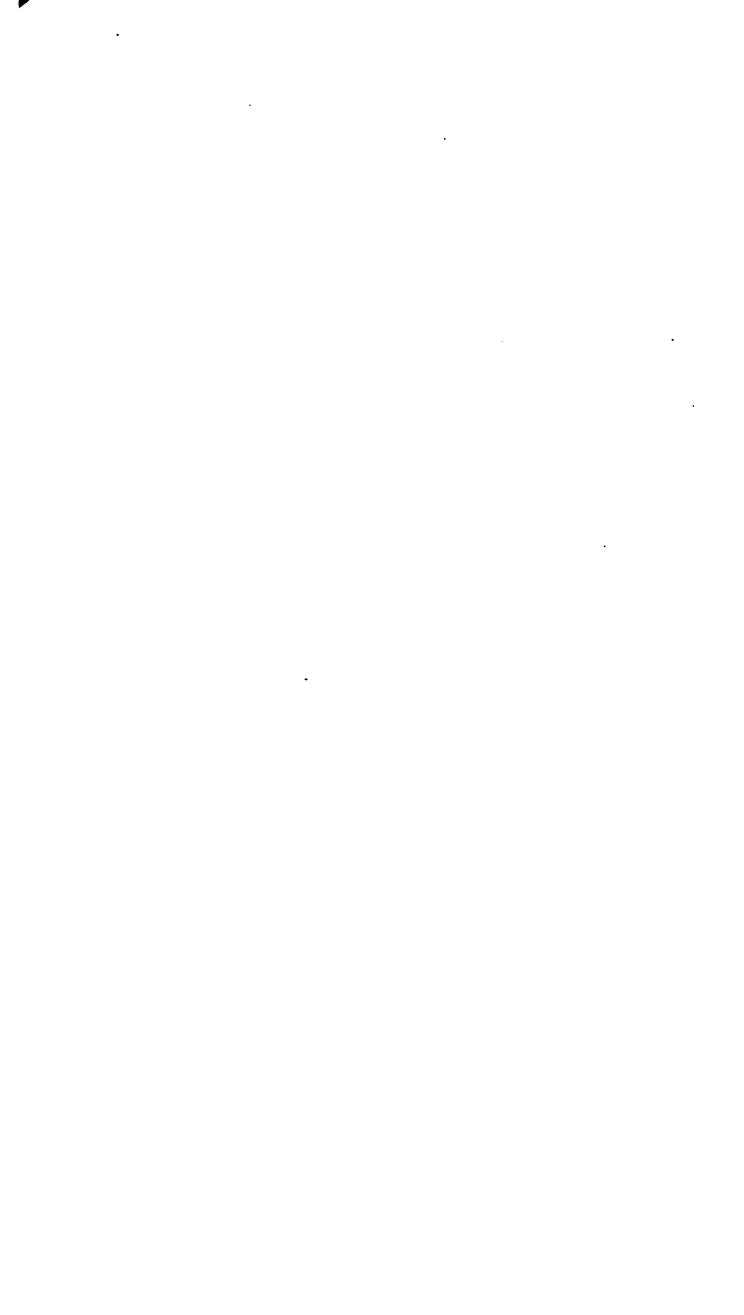

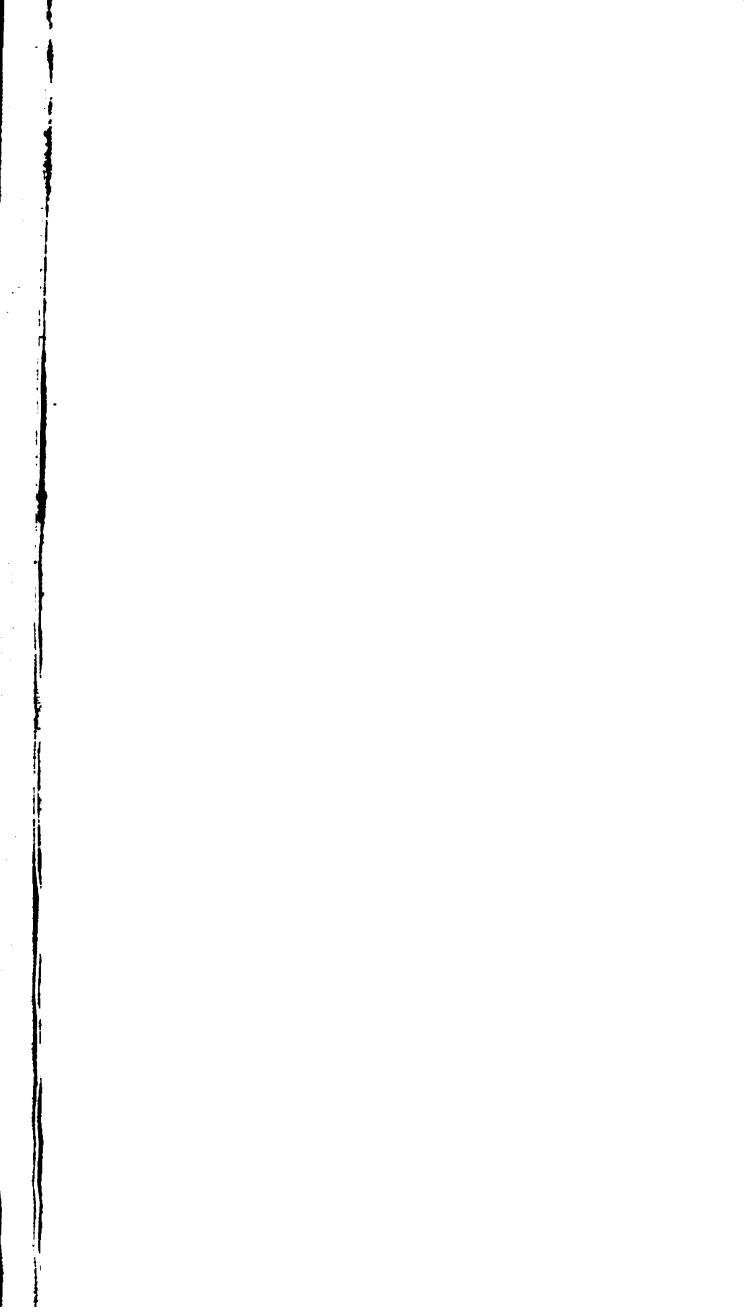

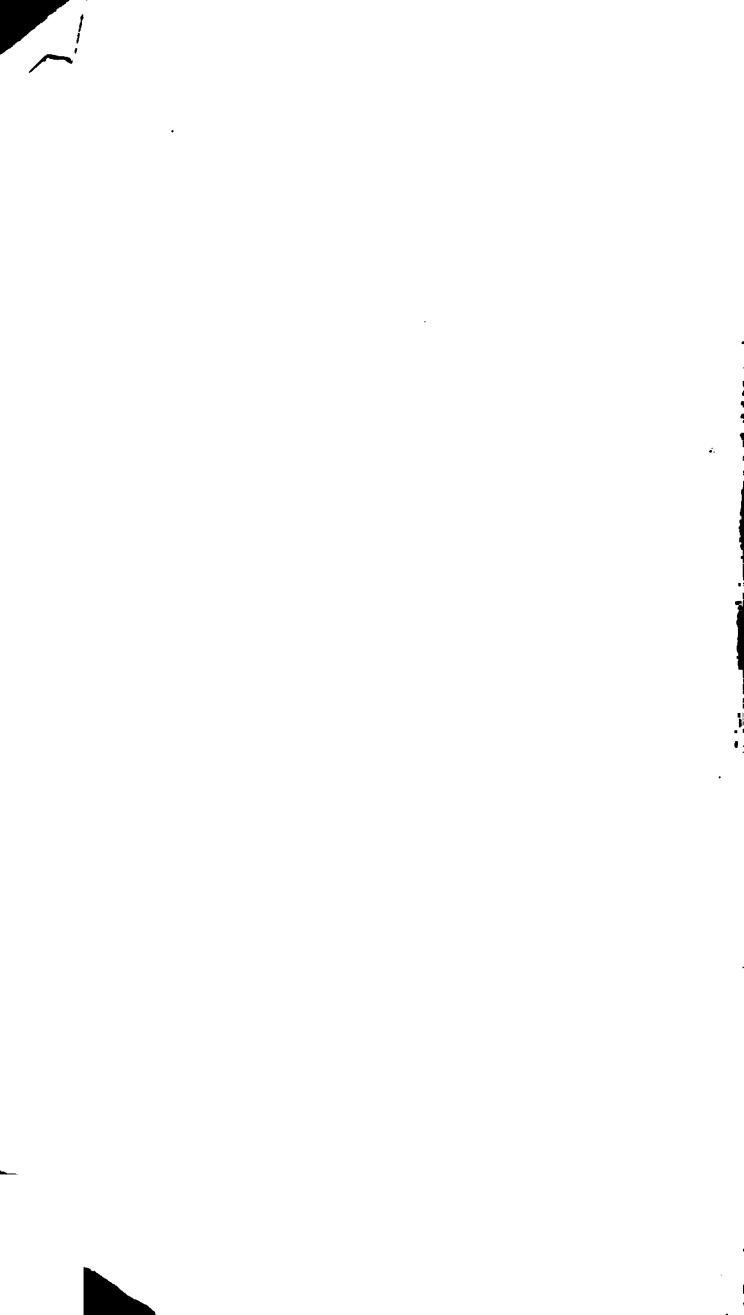

# George Simon Winters

wohlerfahrner

# Pferde-Arzt,

welcher gründlichtlehrt

wie man die Complexion der Pserde, ihre Natur und Alter erkennen, alle innerlichen und äusserlichen Krankheiten heilen,

so wie auch

wie man biefelben vor bevotffehenden Uebeln vermahren fonne,

nebst einigen, höchft selteren,

für junge Fohlen

vielfach bewährt gefundenen

# Arzenet - Mitteln.

Durchgesehen, verbegert, mit neuen Zusäten und erleichternten Eupfern versehen von

# Valentin Trichter.

Northampton Caunty: Herausgegeben von Kledner, Rolf und Williams

1841.

MA



ENTERED according to the Act of Congress, in the year 1841, by Kleckner, Nolf & Williams, in the Clerk's Office of the District Court of the Eastern District of Pennsylvania.

1

# Anmerkung des Verlegers.

Einer der wichtigsten und unentbehrlichsten Iweige des Wissens zum vortheilhaften Betreibe der Landwirthschaft, ist unstreitig eine möglichst genaue Kenntniß der Eigenschaften und zwedmäßigen Behandlung der Hausthiere. Unter diesen giebt es vielleicht keines, das im Allgemeinen die Aufmerksamkeit des Landwirthes in einem so ho= hen Grade sesselte, als das Pferd. Wer freute sich nicht bei dem Anblicke dieses majestätischen Thieres; wessen Auge verweilte nicht mit Ver= gnügen auf dem graziös einherschreitenden Pferde. Und dies sind nicht die einzigen Punkte, die wir zum Lobe des Pferdes hervorheben könnten; denn bei weitem wichtiger ist dessen Nüplichkeit in den mannichfachen Beschäftigungen, zu denen es gebraucht werden kann.

Es muß daher jedem Pferdebesitzer von Interesse sein, sich die Mittel zu verschaffen, durch Man bezweifelt daher nicht, daß die Herausgabe dieses Werkes von Bielen bewillkommt werden, und unter den deutschen Landkeuten in Amerika recht zahlreiche Abnehmer finden wird.

Der Herausgeber.

, Philadelphia, 1840.

# Vorrede.

Die tägliche Erfahrung lehrt, daß die Pferde man: herlei Krankheiten, Mängeln und Gebrechlichkeiten al Gemüth, Sinnen und Kärper unterworfen sind; und es ist ein bemerkenswerther Umstand, daß solche ungünstige Zufälle weit eher die schönen und kostbaren Pferde treffen, als solche, deren Berlust wenigstens nicht so schmerzlich wäre. Die Nothwendigkeit macht ts uns daher zur Pflicht, alle Sorgfalt darauf zu ver= wenden, diese schädlichen Uebel, so weit es in menschli= den Kräften steht, abzuwehren und allen möglichen Fleiß aufzubieten, ein Mittel ausfindig zu machen, wodurch die zufälligen Krankheiten gehoben und allen= fallsige Fehler beseitigt werden können. Diese Pflicht erscheint um so bringender, wenn man bedenkt, wie we= nig Pferde man heutzutage antrifft, die gänzlich von Krankheiten, Mängeln, an Gemuth, Sinnen und Leib befreit maren.

Ob nun neben andern Ursachen auch die augensscheinliche Unwissenheit und Gleichgültigkeit eines großen Theiles derjenigen, welche sich die Ausübung der Thierardeneikunst zum Geschäfte machen, Schuld an dem Abnehmen des Ansehens auch des bessern und gewissenhaftere Theiles der Thierarzte ist, möge man leicht beurtheilen, wenn man einen Vergleich anstellt

li

编

1

1

1

1

18

1

2

Z

über den Standpunkt der Thierarzeneikunst im alterer in gend neuerer Zeit. Schon in frühen Zeiten sind zahl= reiche Quacksalber dem Fortschreiten dieser Wissentschaft hindernd in den Weg getreten, und haben dem Ansehen gebildeter Thierarzte in ben Augen des Publikums ge= schadet. Ein alter Schriftsteller ruft daher mit Ent: rüstung aus: "Db auch die Arbeit, so die Eselärzte verrichten, noch so gering und verächtlich erscheint, so steht doch die Wissenschaft solcher Cur nicht allein ben ehrbarsten, sondern auch den beredsamsten und verstän= bigsten Leuten zu.

Wenn nun die Cur des Esels schon als ein achtbares Geschäft hingestellt wird, um wie viel mehr ist es die Cur der Pferde, da diese in Hinsicht bes Nugens, der Schönheit und 3weckmäßigkeit jene bei weitem über= Galenus meldet von den Prusinern, daß sie aus dem Geruch des Pferdes Zürch, dessen innerliche gute oder bose Gemuthestimmung und Verdauungs= werkzeuge mahrnehmen können..

Es haben sich schon so viele treffliche und in der menschlichen Gesellschaft hoch gestellte Männer der Behandlung der Pferde und Bearbeitung der zu diesem Geschäfte gebrauchlichen Hilfsbücher unterzogen, daß wohl darüber keine Berschiedenheit der Meinungen ob= walten sollte, ob dieses Geschäft achtbar sei oder nicht. Mag es auch noch hin und wieder engherzige Leute geben, welche die Ausüber dieser Kunst mit den Na= men Pferde-, Bieh-, oder Eselärzte belegen, der verindigere Theil des Publikums definirt diese Beiwora in keinem schimpflichen Sinne.

Wenn es sich die Alten schon sorgfältig angelegen jein ließen, ihre gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen und dieselben schriftlich aufbewahrt der Nachwelt pu überliefern, um wie viel mehr sollten wir heutzutage darauf bedacht sein, die Erkenniniß dieser Kunst zu er= weitern, da uns zu diesem Behufe weit mehr Hilfsmit= tel ju Gebote stehen, als jenen Männern, die meistens ihre Resultate durch mühsames Experimentiren suchen mußten, so wie auch ihrem löblichen Beispiele dadurch nachzuahmen, daß wir dem Publikum die Schätze vorlegen, die wir bei unserm Forschen aufgefunden haben. Dadurch würden auch die Berächter dieser löblichen Aunst weniger Gelegenheit zur Bertaumdung finden, weil sie mit ihren lügenhaften Lästerungen durch die augenscheinlichen Proben selbst zu Schanden gemacht Diejenigen bagegen, welche fich mit Erfolg würden. dieser Wissenschaft befleißigen, würden von allen ver= nünftigen Menschen geschätzt und geachtet werden.—

Da in unsern Tagen gar manche Krankheiten unter den Pferden vorgekommen, worüber die Alten theils keine Beobachtungen anstellten, deren genaue und richtige Erkenntniß ihnen wohl auch nicht leicht möglich gewesen wäre, so sollten wir um so skeisiger und emsisger nachforschen, um darüber ins reine zu kommen.

Es ist daher zu bedauern, daß man wahrnehmen muß, wie wenig Fleiß und Liebe zur Wissenschaft man-

che Befolger dieser Aunst an den Tag legen. Doch darf man sich dadurch nicht gänzlich entmuthigen lassen. Erblickt man ja doch auch noch unter der Spreu hin und wieder ein Weizenkorn; eben so geht es mit dieser Aunst. Sibt es auch gar viele Stümper, so sehlt es doch auch nicht an einzelnen Männern, welche mit einem Fleiße diese Wissenschaft erforschen, wie es deren Rüslichkeit verdient.

Aber nicht allein in der Praxis, sondern auch in der schriftlichen Abhandlung dieser Wissenschaft sind schon sehr viele Pfuscher aufgetreten. Db nun gleich die Ränner von Fach es leicht entdecken, wenn ein Stiefstind sich die Autorschaft anzemaßt, so haben doch in manchen Fällen ihre Schriften dazu gedient, dem Pubslikum eine Art Widerwille gegen die Pferdearzeneibüscher beizubringen, indem so nach und nach die Meinung bei Vielen Eingang zu finden schien, als sei dieser Gesenstand noch nie gründlich behandelt worden.

Vor einigen Jahrhunderten gehörten hauptsächlich die Schmiede zu den besten Kennern der Pferdearzoneistunst, nicht etwa weil sie ein Pferd beschlagen und einen Rüstwagen machen konnten, sondern weil man unter ihnen die erfahrendsten Praktiker dieser Wissenschaft antras. Als einen Beleg hiefür könnte man die Thatsfache anführen, daß Kaiser Alexander einen eigenhänz digen Brief an seinen Hufschmied schrieb und diesem die Pslege seiner Pferde vor Allen anvertraute und drinz gend anempfahl; denn Alexander war ein Monarch,

er den hohen Werth der Pferde zu würdigen verstand and es an der nothigen Sorgfalt für deren Gesundheitserhaltung nicht fehlen ließ. Man möchte wohl fragen, welche gründliche Erfahrung über die Pferde-Gur man heutzutage bei den Schmieden antrifft, obwohl viele von ihnen glauben, daß sie die einzigen Leute ma= ren, die ein Pferd zu curiren verständen. Es ift aller= bings zu wünschen, daß dies allenthalben der Fall sein mochte, und wenn die Schmiebe nur fortfahren wurden, fich dieser Kunst mehr zu befleisigen, so müßten sich auch noch jest Männer unter ihnen finden, die als Pferde: ärzte rühmlich genannt zu werden verdienten. sigen hierzu manches gute Mittel, bei beren Benutung mesontliche Dienste geleistet werben konnen. Vor allem follten sie ihre Aufmerksamkeit auf folgende Punkte richten: 1) auf die eigentliche Erkenntniß der Krankheiten; 2) aus welchen Ursachen dieselben entspringen; 3) woraus sie unfehlbar zu erkennen; 4) wie sie zu verhäten und 5) wie sie zu heilen sind. Wenn diesel= ben, so wie auch die Pferdebesitzer überhaupt die Unterweißungen, die ich ihnen in diesem Werke vorlege, geborig studiten und in Anwendung bringen, so werden sie sich vielen Rugen badurch verschaffen und sich für die gehabte Mühe reichlich belohnt finden.

Die in diesem Buche enthaltenen Unterweisungen sind meistens das Resultat gemachter Erfahrungen; wohlbewährte Recepte, die mir theils von andern Sachkundigen Männern mitgetheilt wurden, habe ich ebenfalls

#### IV.

Alle Kräuter, Wurzeln, Saamen, Holz und andere Heilmittel müßen in der gehörigen Zeit gesammelt und nach den in den Kräuterbüchern gemachten Anweisun=gen behandelt werden.

#### V.

Das Fließwaßer, welches man braucht, sollte vor der Sonnen Aufgang vom Strom hinweg, und nicht gegen den Strom geschöpft werden.

#### VI.

An keinem Tag sollte man zugleich purgiren und aderlaßen.

### VII.

Alles Feuer zu den Arzeneien zu kochen oder distilli= ren sollte mit einem Ernstall gegen die Sonne mittelst eines Schwamms angezündet werden.

### VIII.

Alle Pulver, welche in die Augen geblasen werden, mussen so fein sein, als der kleineste Staub.

#### IX.

Ist zu merken, daß wo Staffel, Kern, Gaumen, Ra= chenstechen stehet, immer eins und dasselbe meint.

#### X.

In allen Recepten, wo Eingüsse, Latwerge, Salben, Pflaster und Clystiren vorkommen, obschon nicht allemal dabei stehet, soll man dasjenige, was zu schneiden oder zu pülvern ist, auf das aller subtileste machen, ehe man es mit andern seuchten Ingredienzien ver-

mischt, ausgenommen diesenigen Pulver, welche man mit Bleiß gröblicht stößt, damit die Pferde dieselbe nicht verblasen Können.

### XI.

AUE Clystire mussen laulicht applieirt werden, nicht in Kalt und nicht zu warm, und ehe man das Clystir anwendet, sollte man mit einer mit Schweinenschmalz oder Baumöl geschmierten Hand, dem Pferde in den Hintern greisen, und den Mist heraus räumen.

### XII.

Bei allen Eingüssen ist zu beobachten, daß man dem Pferde nichts in die Luftröhren giesse, weil sonst das Pferd jählings ersticken möchte, und wenn solches etwa geschehen wäre, so sollte man nichts nachgießen, sondern das Pferd alsbald darauf umführen, und ihm mit einem andern Trank zu Hülse kommen, als nemlich mit warm Wasser mit Rosenöl vermischt, und ihm einigemal daz von sittsam etwas einslössen, die Rasenlöcher mit Essig, worin Polen gesotten worden, bestreichen.

### XIII.

Alles Cauterisiren ist besser mit kupfernen als eiser= nen Instrumenten.

### XIV.

Bei allen Eingüssen, Schneiden, Cauteristen oder sonstigen Euren, wo es gefährlich, und der Nothfall vonnöthen ist, sollte man das Pferd mit Binden und andern Hilfsmitteln wohl verwahren.

#### XV.

In der Keelsucht keine Aber zu lassen, weil solches höchst schädlich ist, ja gemeiniglich bald der Tod darauf folgt.

XVI.

Beim Schneiben, Brennen und Aberlassen sollte man die Zeichen und Aspekten des Himmels im Calender wohl beobachten, und kein Thier an einem Glied, wann der Mond in seinem Zeichen ist, arzeneien, dies gilt auch beim Cauteristren, Aderlassen, Schneiden und Purgiren.

#### XVII.

Ist zu merken, daß wo der Buchstabe W., das ist Winter, steht, dieselben Recepte alle in meiner Praxis oft bewährt befunden worden seien.

### XVIII.

Die Erfahrung lehrt aber auch öfters, daß die meisten von diesen guten Compositionen und schönen Rescepten nichts als vergebliche Hossnung geben, entweder weil die Spezereien alt und verfälscht sind und die Kraft verloren haben, oder weil viele die Art der Zubereitung nicht wissen, und das Mittel unordentlich und zur Unzeit angewendet wird, welches von sehr großer Wichtigsteit ist, daher man zu einem erfahrnen und treuen Apostheter seine Zuslucht nehmen sollte.

# Der erste Theil

# Pferde-Arzenei Buchs.

## Das 1. Capitel.

Von dem Ursprung aller Krankheiten der Pferde.

Gleichwie das Leben und Wesen eines jeden lebendi= gen Geschöpfes seinen Anfang, Wachsen und Bervollkommnung aus drei Prinzipien hat; eben so haben auch alle Krankheiten der Pferde ihren Ursprung aus denselben, wenn nemlich eine Unordnung in ihnen, sowohl inner= als äusserlich vorgehet, woraus dann die uns fehlbarliche Zerstörung berselben entspringet, und bar= auf ferner, wo nicht die Heilung an denselben bald ge= schiehet, der gewiße Tod und Untergang des Thieres folget.

Sind baher die drei Prinzipien (auf recht beutsch zu segen) die drei Anfange eines jeden Geschöpfes nichts anders, als diejenigen drei Hauptstücke, worin eines jeden Thiers, wie oben bemerkt, seinen Anfang, Wachs= thum und Leben bestehet, benn wenn deren nur eines zu wenig oder überflüssig in dem Thier sich befindet, so gibts eine Unordnung, worauf dann sowohl innerlis

che, als außerliche Krankheiten entstehen.

natürlichen unterschieden, und erkennet, erstlich, wannt das Blut dicker und trüber ist, alsdann wird die schwarze Gall damit vermischt, hingegen ist es garter, so ist die gelbe Gall damit vermischt; zweitens nimmt es unter= schiedliche Farben an sich, denn wegen des phlegmatischen Humors wird es weißlicht, burch die gelbe Galfbleich, durch die schwarze Gall schwarz. Drittens wird es auch unterschieden durch den Geruch von dem natür= lichen Blut, denn wenn faule Flüssigkeiten damit ver= mischt sind, alsbann stinket es, wenn aber rohe Flüssig= keiten darunter vermischt werden, alsbann hat es gar Jum vierten wegen des Geschmacks, keinen Geruch. denn durch Vermischung der gelben Gall ist est bitter, durch die schwarze Gall sauer, durch das Phlegma ge= samactios.

Es sind also diejenigen Pferde, welche sanguinischer Ratur sind, die Edelsten unter allen, frählich, muthig, herzhaftig, venerisch, gelehrig, und nicht boshaft oder undeskändig, haben ein subtiles und warmes Geblüt, wodurch die Geister vom Herzen in alle Glieder ausgeztheilt werden; Eines schönen Kopfs, großer braunen Augen, geraden und starken Leibes, großer und scheins barer Blutadern, von Farden, Fuchs, Braun, Apfelzgraue, Rothschimmel, Blauschimmel, Braun und Rothscheefen, sind gut zur Generation und Fohlen-Zucht, das von gute und gesunde Pferde, besonders aber mehr Hengste als Stuth-Fohlen fallen.

## " Das 3te Capitel.

# Von dem Phlegma und der phlegmatischen Complexion.

Der phlegmatische weiße Humor folgt auf das Blut, wicher nach dem Blut in der Proportion der reichste ff; dieser wird auch in einen natürlichen und nicht nas türlichen getheilet. Der natürliche zwar ist kälter und seuchter, und nach der Substanz ein roher Humor, an der Farbe weißlicht scheinend, an dem Geruch und Ges schmack süßlicht. Dieser Humor, nachdem er wohl gestocht, wird er in Blut verwandelt, er hat keinen eigensthümlichen Ort in dem Leib, gleichwie die schwarze und gelbe Gall, sondern wird mit dem Blut durch den Leib ausgetheilt, damit er zu gelegener Zeit in Blut mutirt werden kann. Dieser Humor ist auch auf zweierlei Beise in dem Leibe nothwendig und auch nühlich. Erstelich ist er nothwendig, damit bei Mangel des Bluts, welches das eigenthümliche Nutriment ist, wodurch die Exsischer von diesem Humor ernährt werden. Rum ans Glieber von diesem Humor ernährt werden. Zum an= dern ist dieser Humor nothwendig, damit er mit dem Blut vermischet werde, und mit demselben diesenige Glieder, welche einer phlegmatischen Temperatur sind, als das Hirn, helse erhalten und ernähren; überdies ist er nüßlich, weil er die Slieder befeuchtet, also, das sen ausgetrocknet werden.

Der natürliche phlegmatische Humor aber ist dersenige, welcher andere Qualitäten als die natürlichen annimmt, jedoch auch seine Einschränkungen und Maas hat, welche, wenn er sie überschreitet, nicht mehr ein phlegmatischer Humor zu nennen ist. Dieses aber ge=

schiehet auf vielerlei Beise: Erstlich wenn seine eigene Substanz ohne Bermischung anderer Dinge verändert wird, welches auf vielerlei Weise geschieht, dann wo öfters dieser Humor nach der Meinung der Menschen ganz gleich zu sein scheint, aber doch ganz ungleich und unterschiedlich ist, besonders in dem Magen und in den. Bedärmen; dieser, welcher in dem Magen liegt, kann durch Erbrechen ausgeworfen werden; derjenige Humor aber, welcher sich in den Gedarmen sammelt, auch bis= weilen in den Adern der alten Thiere sich vermehret, wenn die Natur benselben nicht völlig austreiben kann, und doch von dem Herzen und den innerlichen Gliedern getrieben wird, setzet er sich hernach in die Beine und an-dere Untertheile des Leibes, weßwegen dann die Schin-beine und Füße der alten Thiere öfters auflaufen und geschwellen, welches gemeiniglich den dicken und feisten wiederfährt, und benen, die fast lauter feuchte Speisen Nachher wird dieser Humor öfters wässerig genießen. und hat die Aehnlichkeit eines dicken Wassers, derglei= chen in den Speichel, welche die Speisen nicht wohl verdauen, und welche übermäßig trinken, gesehen wird.-Wiederum wird dieser Humor dick und weiß, wann nemlich durch Berweilung in dem Leib die Säfte davon ausgetrocknet, und das Uebrige so trocken wird, daß est nachher in den Gliedern hängen bleibt, daher das Po= dagra, der Stein und andere Krankheiten entspringen. Außerdem wird noch ein anderer dicker Humor gefunden. welcher an der Farbe und Gewicht einem geschmelzten Glas gleich ist, weßhalb gemeiniglich dieser Humor von ben Aerzten Gläsern genannt wird.

Auf eine andere Beise wird durch die Bermischung dieser Humor-nicht natürlich, wenn nemlich ein anderer

Metlicher Humor hinzu kommt, als Blut, gelbe oder marze Gall. Wenn mit diesem Humor das Blut ermischt ist, alsdann ist er süß, und macht schläserig: wenn rohe Humors damit vermischt werden, alsdann wie er geschmacklos und wässerig, welcher hernach wesen schwacher Verdauung in den Leibern den Appetit imm Essen benimmt, und auch gar schläserig macht. Wosern aber die gelbe Gall dazu kommt, alsdann wird das Phlegma sauer und leicht, wie auch beißend und troschen, welches aus dem Speichel leicht in Acht genommen werden kann.

Dieser Humor ist in denjenigen gar häusig, welche Karke Weine trinken, unmäßig leben, und viel gesalzene Speise genießen, daher gefährliche Catharre kommen; wenn aber dieser Humor lange Zeit in dem Magen bleibt, alsdann erweckt er bisweilen einen sehr großen Durst, wenn er aber lang hin und wieder durch die Darme läuft, alsbann verursacht er die rothe Ruhr.

Wenn die schwarze Gall damit vermengt wird, als-Wenn die schwarze Gall damit vermengt wird, alsdann wird das Phlegma sauer, und wird vielmehr in dem schwachen Magen, als andern Theilen des Leibes gefunden, denn die schwarze Gall durch ihre Natur angeben, zu dem Schund des Magens steiget, damit sie die Speisen verdauen helse, und den Hunger wie auch den natürlichen Appetit erwecke, daher diese, wenn sie sich hinunter setzet, mit dem phlegmatischen Humor vermischt wird, und denselben sauer machet, welches aus dem sauren Aussteigen des Magens leichtlich abgenommen werden kann. Bisweilen wird das Phlegma auch von den Speisen in dem Magen sauer gemacht, ohne Bermischung irgend eines andern Humors.

Daher sind diejenigen Pferde, welche ihre Complexion

allein aus der phlegmatischen Feuchtigkeit haben von Ratur ungeschickt, ungelehrig, faul, schwach und kraft= los, weil das Phlegma das allerkälteste und meiste in dem Leibe ist faist, schläferig, dickköpfig, speckhälsig, klein von Abern und Nerven, setten, weißen und wässerigen Augen, slüssigen Schenkeln, großen dicken und hängenden Ohren, einen langen undeweglichen Schweif, von Farben, Rothschimmel mit vielen weißen Haaren bezeichnet, Weißgrau, mit weißer Mähne und Schweif, haben darneben in allen Nixturen zum östern weiße Mähne und Schweif, nicht venerisch, auch zur Generation nicht tüchtig, weil das Sperma gar zu kalt und flüßig bei ihnen ist, und obschon Pferde davon fallen, jedoch nichts gutes daraus werden wird, diese Pferde geben viel Mist und Wasser von sich.

### Das 4te Capitel.

Von der Cholera oder Gall, und der cholerischen Complexion.

Die Cholera ist die gelbe Gall, ein hißiger und trockener Humor, welcher aus subtilem hißigem Geblüte herrührt; dieser wird auch in einen natürlichen und unnatürlichen Humor eingetheilt. Der natürliche Humor ist warm und trocken, dessen Substanz dünn und subtil, die Farbe gelb und röthlich, eines bittern Geschmacks. Diese gelbe Gall, wenn sie in der Leber erzeugt wird, alsdann wird sie alsobald in zwei Theile ausgetheilt. Der eine Theil verfügt sich in die Gallen-Blasen, der andere Theil wird mit dem Blut zu den Irn gebracht, und dieses wird aus Rothwendigkeit awar, aus Hülfe erfordert; aus Rothwendigkeit zwar, amit die Gall mit dem Blut zur Nahrung der Glieder vernischt werde, in welchem ein Theil der gelben Gall nothwendig sein muß, gleichwie Galenus lehret. Beschisch ist sie, weil sie das Blut subtil macht, auf daß es desto besser in die engen Straßen, die Glieder zu nähsen, eindringe.

Die natürliche Gall wird für diejenige gehalten, wel= che von der erstgemeldeten Gall abweicht, jedoch ihre ge= wiffe Cinschränkungen hat, welche, so sie dieselben über= ichreitet, nicht mehr für die Gall, sondern für einen andern Humor gehalten wird. Daß aber sie ihre Ein= Hränkungen überschreitet, geschieht auf vielerlei Beise. Erstlich durch ihre Substanz, dann durch Wermischung eines andern Humors, wodurch sie nicht natürlich wird. Und dieses pflegt auch auf unterschiedliche Weise zu ge= Schehen, daß sie verandert wird, wenn diese schon eine andere Gall oder eine andere Natur ift, mit welcher ber phlegmatische Humor vermischt wird, ein anderer, mit welchem die schwarze Gall vermischt wird. Die gelbe Sall, welche durch ihre eigene Substanz nicht natürlich wird, ift auch zweierlei : denn eine andere Ratur ist die, welche in der Leber entstehet, öfters durch große Hiße, allwo das Subtile abgesondert, und das Dicke in die schwarze Gall verändert wird. Eine andere, welche in bem Magen aus den unverdauten corrumpirten Speisen oder in den Abern aus andern Humoren herkommt.— Diese ist wieder zweierlei, die eine ist der Farbe nach dem Lauch gleich, die andere rostig, welche von der ersten herkommt, wenn sie die Feuchtigkeit verlieret, ist febr

schädlich, gleich wie Avicenna in seinem Werke über die

Thierarzeneikunst bewiesen hat.

Daher sind die Pferde, welche von cholerischer Complexion find, einer hibigen und trockenen Natur, kleiner hitigen Leber, kleinen und trockenen Herzens, weil die Cholera, das ift, die Hitze in ihnen die Oberhand behalt, und bie andern Feuchtigkeiten an der Menge über= trift, und solches um so viel mehr, wenn sie in hitigen Ländern gefallen sind, (obwohl unter und in denselben die vier-Complexionen ihren Stand haben.) Bon den Haaren sind sie kurz und subtil, an der Farbe Schweiß= Fuchs, Schwarzbraun, Rapp, Goldfarb, Goldbraun, Schwarzschecken, haben in allen Mirturen · schwarze Extremitäten, welche von der verbrannten Chole= ra herkommen, krause schwarze Mahne und Schweif, subtile, große und aufgelaufene scheinbare Blutadern, star= ken, geschwinden und emsigen Athem, zornig, herzhaft, großmüthig, und hitigen Geists, reich, schnell, jedoch von nicht gar zu großer Stärke, wenn man sie tränket, so stecken sie gerne den Kopf ins Wasser bis an die Hälfte, haben kleine, schmale, länglichte und dürre Köpfe, an denen man fast alle Adern und Nerven, wie auch an allen Gliebern und Schenkeln sehen kann, welche die Menge der lebhaften Geister zu erkennen geben, kurze, spizige und eng beisammen gewachsene Ohren, warmes Hirn, große feurige, schnellbewegende, trockene und solche Augen, welche wohl aussen vor dem Kopf lie= gen, große weite Mäuler und Naselöcher, die innwendig hohl sind, eine weite Brust, heißen Magen, einen schönen, geraben, aufgeschossenen und wohl proportios nixten Leib, zarte, rahne, und saubere von allen Flussen und Gallen befreite Schenkel, heben den Schweif gerne

itie Höhe, wenn sie geführt oder geritten werden, und tausen oft mit dem Maul, sind gefrässig und geben weig, dazu trockenen Nist von sich, besonders in hisis gerkändern, allda sie von trockenen Speisen unterhals in werden, bekommen gar gerne, wegen allzu großer site und Trockenheit, Mängel an den Augen, ist ihmen auch der Durst schädlich, weßhalb sie sich sehr leicht übertrinken, sind haarechtig und Venerisch, aber prästisten nicht so viel als die sanguinischen, sich auch im Beschälen, sowohl mit den Stuthen, als Hengsten darnach zu richten.

## Das 5te Capitel.

Von der Melancholie und der melancholischen Complexion.

Die Melancholie wird genannt die schwarze Gall, ist ein kalter und trockener Humor, diese schwarze Gall wird auch in die natürliche und unnatürliche eingetheilt. Die natürliche ist gleichsam die Hefen und schlimme Ueberslüßigkeit des Geblüts, das ist, die schwarze Gall ist ein dicke Blut, an der Farbe schwarz, und an dem Geschwacke bitter und sauer, gleichwie zum östern die jenige, welche sich erbrechen, erfahren. Diese, nachdem sie in der Leber gebildet, wird alsbald in zwei Theile eingetheilt, der eine Theil mit dem Blut gehet in die Adern, der andre Theil wird zu der Milz getragen, welz cher Theil mit dem Blut in die Adern sließt, ist nicht allein dem Blut behülslich, sondern auch nothwendig.—Rothwendig deswegen, damit die schwarze Gall mit dem

Blut zur Nahrung der Glieder vermischt werde, in welschen Gliedern, als nemlich in dem Milz und Beinern nothwendig etwas von der schwarzen Gall zur rechten Temperatur erfordert wird. Nühlich ist sie, weil das subtile und dunne Blut dadurch ein wenig dick wird, welches zur Nahrung der Glieder vonnöthen ist. Der andere Theil der schwarzen Gall, welcher zu der Milzgezogen wird, ist gleichfalls nothwendig und behülflich. Nothwendig ist dieser Theil, weil dadurch der Milz Nahrung gegeben wird. Nühlich ist er, weil er die Feuchzigkeit in dem Schlund des Magens, so er dahin fließt, austrocknet.

Die nicht natürliche schwarze Gall ist, welche von der natürlichen abweicht, jedoch ihre gewisse Einschränkunsen und Maaß hat, welche so sie dieselbe überschreitet, nicht mehr für diesen Humor, sondern für einen andern zu halten ist, welches aufvielerlei Beiße geschehen kann. Erstlich, wenn der rechte und natürliche melancholische Humor gebraten und angebrannt wird, und in seiner eigenen Essenz versault, ist ein saurer Humor, unliebslich, gleich einem Pech, welches, so es auf die Erde gesgoßen wird, auch die Mäuse und Mucken nicht verssuchen, wann er wie Essig schäumet. Dieser Humor entstehet, wenn die natürliche Gall in dem Leib verbleis bet, und nicht ausgetrieben, sondern darin verstickt und faul wird.

Die zweite Gestalt der nicht natürlichen schwarzen Gall rührt aus andern verbrannten Humoren, als nemslich aus der sehr verbrannten gelben Gall her, denn diese ist so scharf, daß wenn sie auf die Erde gegoßen wird, auch die Mücken dieselbe sliehen. Dann kommt auch solcher Humor aus dem sehr hißigen Gebistt und

kugniß des Avicennes nicht so scharf ist, als derjenige, welcher aus der verbrannten gelben Gall herkommt, welches auch Galenus bekräftigte. Letterer versichert winsich, daß derjenige Humor, welcher aus der verstannten gelben Galle herkommt, der allerschärfste sei.

Die dritte Gestalt der nicht natürlichen schwarzen Salle nimmt ihren Anfang und Ursprung von einer steinigten Correction, wenn nemlich für die Geschwulssten Wedicamente gebraucht werden, welche sehr ziehen und zertheilen, alsdam wird alles, was darin dünn und subtil ist, zertheilt, und das übrige Dicke ganz hart, wie ein Stein, und ausgetrocknet, welches hernach in eisnen melancholischen Humor verwandelt wird.

Die vierte Gestalt der nicht natürlichen Melancholie ober schwarzen Gall entsteht, wann ein anderer Humor mit der nicht natürlichen Melancholie vermischt wird, welches, wenn es geschieht, alsbann sie mild und süß wird, so aber die schwarze und gelbe Galle durcheinander vermischt wird, alsbann wird dieser Humor entweder

bitter oder sauer.

Daraus geht hervor, daß diese Pferde, welche ihre ras dicem aus der Melancholie allein haben, kalt und troschener Natur, saul, kraurig, schläfrig, furchtsam, ungesschickt, nicht jähzornig sind, wenn man sie aber mit aller Gewalt zum Zorn bewegt, werden sie gerne desperat und endlich gar Cholerer, ungelehrig, altgeschaffen, großschopfig, mit großen weiten hängenden Ohren, oder gar über alle Maßen eng zusammen gewachsenen langen Ohren, kleinen dunkelblauen oder schwarzen Augen, engen Naßlöchern, enger und schmaler Brust, kleines harten und dünnen Athems, mager und doch stark und

groß vom Leibe, rauher Haar, von Farbe, Schwarz = schimmel, Mausfalk, Hirschfarb, Lichtbraun, nicht Be=nerisch, deswegen zur Generation ganz untüchtig, sind gefrässig und geben doch nicht viel Nist von sich.

## Das Gte Capitel.

# Von allen diesen Complexionen.

Zus allen diesen Complexionen nun kann man eines Pferbes Natur leicht erkennen, und daraus aus benen Mirturen sein Urtheil über dieses ober jenes Pferd fal= len, und seinen Schluß darüber machen. Zum Erem= pel, ein Pferd ist von Natur cholerischer Complexion, und hat doch daneben viel Weiß, so ist es eine Anzei= gung, daß solche cholerische Hitze durch das Phlegma temperirt sei; Ist ein Pferd schwarz oder dunkelbrau= ner Farbe, und an dem äussersten Ende, als bem Maul, Schultern und Bügen etwas lichtbräunlich, so ists eine Anzeigung, das die Melancholie mit der Cholera ver= mischt sei. Ist ein Pferd schwarzgrau mit weissen Er= tremitäten, und viel Weiß gezeichnet an Füßen und an der Stirn, so zeigt es an, das solches Pferd seinen Ursprung in einer Mischung von Melancholie und Phleg= ma habe. Ist ein Pferd Castanienbraun mit wenig Weiß bezeichnet, so iste ein Zeichen, daß Sanguinische und Phlegmatische vermischet sei, und die Oberhand an demselben habe; benn je mehr und größere Zeichen einer jeden Complexion an einem Pferde, sie sei in ganzer ober permischter Farbe, sich schen laßen, je mehr herrscht bieihe in dem Pferd, deßen Zeichen zum größten und wisten daran gespührt wird. Und wird hiermit, was wird den Complexionen der Pferde zu schreiben, geendigt.

## Das 7te Capitel.

Von dem Alter der Pferde, und wie dasselbe zu erkennen.

Was das Alter der Pferde betrifft, so erreichen sie zwar verschiedene Alter, allein nachdem bisweilen die Landeb=Art ober Warte derselben ist, erstreckt sich auch ihr Alter; denn man ließt in geschichtlichen Berzeiche nißen von Pferden, welche nicht allein zu großem Alter kommen, sondern auch darneben jederzeit ihre Stärke und Herzhaftigkeit behalten, namentlich wird erwähnt, daß ein Reiter ein Pferd von 70 Jahren in Schlachten und Scharmützeln geritten, und seine Herrendienste rühmlich darauf versehen habe. Des Alexander Mag= nis Bucephalus hatte 30 Jahre mitgemacht, als er in einer Schlacht, in India, mit dem König Poro gehal= ten, mit einem Pfeil erschoßen worden. Carl der 8te König in Frankreich, hat in einer Schlacht, welche er mit den Herzogen von Mantua und Ferrara gekampft, ein einäugiges schwarzes Pferd von 24 Jahren geritten, wie auch noch eins von 30 Jahren in eben gemeldeter Schlacht. Claudins Corte, ein berühmter Ritter von Padua, hat ein Pferd 20 Jahre in seinem Dienste ge= habt, hernach einem Dbriften, Camillo Colonna genannt, verkauft, welches Pferd diesem Camillo wie auch seinem Sohn Pompejo in dem Krieg vor hohen Sena, und in

der Schlacht, als Strozzi geschlagen wurde, sehr wohl

gedient, und hernach noch lang gelebt hat.

Aristoteles schreibt, daß ein Hengst bis ins 25ste Jahr, eine Stuth aber bis ins 40ste Jahr ihr Alter erstrecken könne. Albertus bekräftiget es auch daß ein Pferd sein Alter bis auf 30, 40 und 50 Jahr bringe.

Eine alte Barbarische Stuth, nachdem sie ein Caval= lier lange im Krieg gebraucht, und ihr manchmal das Leben sauer gemacht, hat dieser Stuth, nachdem sie un= vermöglich geworden, das Futter und Warte ihr Le= benlang zu reichen verordnet, und solches einige Zeit fortgesett; als er aber einsmals im Rausch auf Einrathen seiner guten Freunde einer (um ihre Unimosität auch im hohen Alter zu probiren) überredet wurde, diese Stuth in einen mit einer Mauer umgebenen Plat einzusperren und einen Löwen zu ihr zu laßen, hat er sol= ches geschehen, und den Löwen zu ihr hinein springen laßen, welcher dann mit völlig aufgethanem Rachen auf die Stuth hinzugesprungen, gegen welchen aber die Stuth im ersten Angriff sich so ritterlich gewehrt, und mit einem ber vordern Füßen, dem Löwen also Eins an den Kopf versetzte, daß er davon ganz betäubt wurde und zu Boden gefallen ist. Als er aber wieder zu sich gekommen, hat er die Stuth noch einmal angefallen, die sich aber wieder tapfer gewehrt, bis endlich der Löwe der Stuth den einen Bug vom Leibe gerißen, und dieselbe also vollends getödet hatte; der Löwe aber in der nach= folgenden Racht von den von der Stuthe empfangenen Schlägen auch gestorben sei.

Ich will aber auch von dem Alter der Pferde dars thun, was bei meiner Zeit geschehen, und ich selbsten gesehen habe, nemlich auf der Reitschule des Herrn Fro=

mi, zu Heidelberg unterschiedliche Pferde, im Jahr 1655 und 1656, als ich damals auf seiner Reitschule geitten, zu 25 bis 30 Jahren gesehen, welche ihre Lectionen alle noch gut und wohl gemacht haben, wie dann diesein genanntes Mederlein (war ein Barb von ganz Moarzer Farbe und ein Capreolist) damals schon 20 Jahre alt, und dennoch bei allen Uebungen getragen, und nichts besto weniger einer der besten Springer gewesen; der Facius gieng beim Rennen recht hart, und wohl darneben hielt er genauen Tact, welches ein Pferd von 24 Jahren war. Der also genannte große Mor= dan, von Farbe ein Blauschimmel, der in Ballotaden auf der Linie und in der Bolta gegangen, und sein Tem: po so just und hart dabei, als ein Pferdes machen kann, gemacht, war schon damals ein Pferd von einigen zwan= zig Jahren. Im Jahr 1668 habe ich ihn noch angestroffen, da er noch seine Schulen gut und just um den Pileum gemacht, nicht weniger sein Trassi welches ein Eisenschimmel war, den er von einem französischen Of= fizier, welcher Trassi geheißen, bekommen, und daneben wohl und in der Passada gegangen, war damals zu obenbeschriebener Zeit dreißig Sahre alt, anderer seiner Pferde zu geschweigen.

Daß aber Herrn Frobenius Pferde so alt geworden, und doch ein und den andern Weg so gedauert, ist die Ursache, weil Herr Frobenius das Sprichwort gar wohl in Acht genommen: daß nemlich das Aug des Herrn das Pferd fett und gut macht; denn er hat seine Pferde gar wohl mit der Warte und Futter in Acht genommen, und selbst täglich seine Ställe untersucht und gesemen, wie seine Pferde gewartet werden. Im Hochfürstl. Würtembergischen Gestüth zu Marbach ober der Alb,

und im Closter Offenhausen, allwo ich mich in 9 viertel Jahr, bis nach Gr. Hochfürstl. Durchl. Herzogs Eber= harts Hochseel. Gedächtniß Tod, welcher ein solcher Herr war, und damals ein solches Gestüth gehabt, deß= gleichen Pferdezucht wenig Herren in Europa haben werden, auch durch deßen Verstand und Ordnung alles angeordnet wurde; denn er hat alles selbst mündlich be= fohlen, mas diesem oder jenem Bengst für Stuthen, was dieser oder jener Stuthe für ein Bengst oder Esel zu geben, oder an welchen Ort dieses oder jenes Fohlen auf die Waide sollte gethan werden, aufgehalten und Stuthenmeister gewesen, habe ich viele Stuthen zu 20 und mehr Jahren unter Banden gehabt, welche mehren= theils nach Offenhausen zum Eselgestüth gethan wor= ben, und etliche Jahr noch schöne Maulesel gebracht ha= Die Ursache aber ist die Bergwaide, worin sel= bige Pferde gehen, und die frische Wasser, deren sie von Jugend auf gewohnt sind; denn alle Pferde, welche in bergigten und rauhen Orten gefallen, auch vor dem 6. Jahr nicht gar zu sehr angestrengt worden, eine viel größere Stärke und Alter bekommen, als andere aus morastigen Gegenden, absonderlich die Frießländischen Pferde, welche, so sie außer ihrem Lande in bergigte Derter, allwo kurze und rauhe Waibe, auch harte Was= ser sind, gethan werden, gar selten gut thun, und un= ter zwölfen der halbe Theil kaum davon kommt, und in etlichen Jahren alle darauf gehen, denn die Landes-Art läßt sich nicht zwingen, wiel weniger die Luft, Basser und Waibe. Jedoch halte ich ganzlich dafür, daß gleich= wie eine Stuth zum Gestüth langer als ein Bengst konne gebraucht werben, also auch eine Stuth länger als ein Bengst leben konne.

Das alter eines Pferdes zu erkennen, siehet man sol= ses hauptsächlich und am allergewissesten an den Zäh-zen; denn ein Pferd hat 40 Zähne, welche folgender= wesen unterschieden sind: Zu oberst im Maul 6, unten maul 6, welche 12 Zähne die Bördern= oder Rab= sihne genannt werden, aus welchen 12 Zähnen neben denen 4 Hacken, auch Hundszähne genannt, das Alter eines Pferdes erkannt wird; hernach sind die Stockzähne, 12 unten und 12 oben, mit welchen das Kauen geschieht, denn so bald ein Fohlen geboren wird, so hat es alle seine Zahne, außer den 4 Hacken=Zähnen.— Bann nun ein Fohlen in das vierte Jahr geht, biswei= len geschiehet es auch vor dem Endezdes dritten Jahrs, aber gar selten, so fangen die Hacken= oder Hundszäh= ne an zu wachsen, an welchen man das Alter eines Pferdes gar wohl erkennen kann. Denn je junger ein Pferd ist, je schärfer, kürzer und dünner sie sind, je äl-ter aber das Pferd ist, je vollkommener, größer und runder dieselbe werden, deswegen in diesem Fall sich vor bem Betrug wohl vorzusehen, denn man kann sie dunn und spißig feilen, damit das Pferd desto jünger scheint, allein man darf dieselbe nur inwendig begreifen, sind sie glatt und eben, so sind sie gefeilt worden, denn die von Natur junge Hackenzähne sind inwendig nicht glatt sondern haben Gruben oder eine Höhle, woran man die= sen Unterschied wohl merken kann; manche schlagen ih= nen solche Hackenzähne gar aus, damit man das Alter nicht erkennen solle.

Außerdem siehet und erkennet man ein Pferd an den vördersten 12 Zähnen oben und unten, denn wenn das dritte Jahr herbei nahet, (jedoch fangen einige Pferde langsamer an zu zahnen, als die andern, besonders die

Ballachen) so fallen, man nennt es auch schieben brechen, bem Pferd die mittelsten 4 vordern Bahne, als 2 oben und 2 unten aus. Wenn das vierte Jahr herbei nahet, so schiebet oder bricht es wiederum 2 unten und 2 oben, die nachsten neben denen, welche es vor einem Jahr geschoben. Im herannahenden fünften Jahre schiebet ke die außersten vier, als 2 oben und 2 unten. Wann es nun ausgebrochen (geschoben) hat, alsbann ists bei seinem rechten Gewächs, und fängt dann an in die Breite und Dicke zu machsen, denn ein Pferd wächst in die Höhe bis ins fünfte, in die Breite bis ins sechste Jahr, und dann ift es in jeiner rechten Merfection in dem Gewächs. Die geschobene Zähne sind nicht so weiß gleich wie die, welche es aus Mutterleib mit sich gebracht, sondern Honigfarb, mit eingetieften Grübchen und schwarzen Tupfen darin, welche Tupfen man Bohnen oder den Kern nennt, denn wenn die Zähne oben ganz glatt und weiß sind, so ist das Pferd alt und hat die Bohnen ausgefressen. Obwohl ein Hengst sich eher ausfrißt als eine Stuth oder Wallach.

Gleichwie nun ein Pferd in seinen jungen Jahren seine Brüche gethan, eben so und in gleichen Jahren verlieret es die Bohnen an denselben Zähnen, die es der Ordnung nach geschoben hat; Dann erstlich frist es die Bohnen aus an den 4 vordersten Zähnen, 5, 6, 7, 8, im siebenden; (benn im Gten Jahr stehet es stille,) 9, 10, 11, 12 im achten, und 13, 14, 15, 16 im neunten Jahr. Nach dem neunten Jahr hat es an den vordern Unterzähnen keine Bohnen mehr, sondern die Zähne sind glatt, vollkommen, und fangen an weiß zu werden, desgleichen auch die Hacken-Zähne nunmehr vollkommen rund und stark werden. Wenn nun an den Unterzähnen

ne erdie in n. sech 3 9,5,

t=



Ľ Ì

von dem harten Futter der schwarze Kern oder Bohnen weggegangen, und unten keine Kennung mehr, so fangt es alsdann an den obern an, und geht ungefähr um das eilste und zwölfte der schwarze Kern an den erst= geschobenen Oberzähnen, No. 7 und 8 hinweg, nach sol= der Rasirung der Bohnen erhebt sich die Ebene der Bahne allgemach über sich, bis in das dreizehnte Sahr, da sich auch zugleich die lange Warzen an den Schenkeln zemeiniglich mit verlieren. Um das vierzehnte und fünfzehnte Jahr verliert sich der Kern in obern nachfol= genden Zähnen, Ro. 11, 12. Diese werden auch ebener, länger weißer und alter, die Hackenzähne werden dabei dicker und stumpfer.

Um das sechzehnte und siebenzehnte Jahr verliert sich auch der Kern der obern Eckzähne, auch No. 15, 16. Die Kämme sind länger, ganz eingefressen und einge= ferbt, der Gaumen wird mager und burr, denn in mit-

telmässigen Sahren ist er erhaben und fleischigt. Um das 18 und 20 bis 30 Jahr, werden alle Zähne oben und unten je länger je weißer, deßgleichen je älter je langer, das Zahnfleisch weicht ganz zurück und wird locker, die Hacken werden auch lang, dick und rund, wie ein Finger, die obern Zähne reichen vor die vordern hervor, daß sie die Leffzen fast nimmer bedecken können. Es ist aber dabei zu merken und auch nicht zu vergessen, daß die Fohlen, wann sie ihre andere Zähne schies ben, zugleich auch die Stockzähne schieben, als nemlich im dritten Jahre No. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Im vierten Jahre No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32. Im fünften Jahre No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40.

Wann man nun an einem Pferde das Alter an den

ber langwährend und fir ist, der britte Hemickanla, ber auf einer Seite des Haupts, es sei auf der rechten oder linken Seite, sich aufhält. Wir wollen sie aber alle unter dem Ramen des Hauptschmerzens begreifen.

Erstens. Welke Ohren, und läßt solche hängen. 3. 3weitens. Laufen dem Pferde die Augen auf, geschwellen dabei, und kann übel sehen, und hat solche fast allezeit zu.

Drittens. Läßt das Pferd auch gemeiniglich dunnen Schaum, Geifer und Unflath aus dem Maul fallen.

Viertens. Das Maul und der Kopf ist bisweilen hisig und trocken, und hat keine vollkommene Sinne.

Man muß aber diesen Affect auch wissen zu unter= scheiben, ob es ein idiopathischer, das ist, ein Haupthaf= tender, oder ein sympathischer, das ist, von andern Glie= dern communicirter Schmerz sei, welcher Unterschied da= rinnen zu merken, daß der Idiopathische allezeit im Haupt bleibt, der Sympathische aber hält Abwechslung, thut zu gewißer Zeit mehr oder weniger wehe. cher ist entweder vom ganzen Leib, wenn nemlich der Leib in Fiebern in eine Fermentation gesetzt wird, ober aber von einem leidenden Glied allein, aus dem Magen, Mild, Mutter, Nieren ober Gallen, welches dann leicht= lich abzunshmen ist, weit zugleich auch an dem Ort des leidenden Gliedes Beschwerung empfunden wird. nerliche Ursachen sind scharfes hitziges Geblüt, deffen Dampfe stets in das Haupt, als nach einem Camin ge= trieben werden, da sie dann die Hirnfelle reißen ober spannen, überflüssiges Geblüt, deßen Ueberfluß stets nat dem Kopf steiget, wie die springenden Quellen nach den Bergen, und gar häufig nimmt solches übri= ge Geblüt seinen Ausgang zur Nase heraus, und zwar

r sonderkicher Erleichterung des Hampts. Aenserlis de Ursachen sind: kaltes Trinken, Kälte, Hitze, wenn ich die Galle in dem Magen generivet, hitziges Futter, zwie Reisen im hitzigen Sommer aber kalten Winter.

# Cur bieser Krantheit.

Bor allen Dingen sollte man dem Pferde den Leib essen halten, und ihm die Abern bei den Schläsen öff= nen, aber nicht viel Blut heraus lassen, und ihm nachfolgenden Umschlag um das Haupt binden:

Gemahlene Spreuer, koche sie im Sommer mit Essig, im Winter mit Wein, und schlage es dem Pferde um den Kopf, und wiederhole solches zum öftern, da=

rauf gib ihm nachfolgende Purgațion:

Rhapontic 3 Loth, Tamarinden 4 Loth, Anis 1 Quintlein, Lerchenschwamm 1 Loth, Weinstein 1 Loth,

tommenden Maaß und Gewichts Berechnungen, sind das alte Nürnberger Maaß und Gewicht. Damit Jedermann leicht auffinden könne, wie viel jede einzelne Angabe in hiesigem Bereinigten Staaten Gewichte ausmacht, hat man am Schluße dieses Buches eine ausführliche Tabelle angeführt, in der jeder einzelne Maaß und Gewichtstheil mit dem alten Nürnberger Gewicht neben dem Amerikanischen ersehen und verglichen werden kann.

alles untereinander gepulvert, und in 1½ Maaß Wasser gelegt, und über Nacht darinnen liegen laßen, des
andern Morgens dis auf ungefehr ein Maaß einsieden
laßen, und dem Pferde laulicht auf einmal eingegoßen.

#### Ein anderes.

Schwarze Nießwurz,

Salpeter, von einem so viel als vom andern, stoße es klein, vermische es mit Wein zu einem Anstrich, und wiederhole solches zum öftern.

#### Ein anderes.

Sperre ihm den Rachen auf, und laß ihm das Blut aus dem Gaumen, hernach gieße ihm folgenden Trunk ein:

> Gestoßenen Eppichsaamen & Pfund, Die Brühe worin Lauch gesotten, 2 Maaß, Baumöl, Wein, jedes & Pfund,

alles unter einander gemischt, einmal laßen aufsieden, in zwei gleiche Theile getheilet, und dem Pferde zwei Tage nacheinander laulicht eingegoßen, reite es darauf allgemach hin und her und laß es darnach ein wenig rushen, alsdann kühle es im kalten Wasser, gleichwie diesjenigen, welche sich zu sehr nach Erhitzung überfressen und übersoffen haben. Wenn aber das Pferd davon durchbrüchig geworden, und dünnen Unslath von sich pferchet, so wird es von dieser Krankheit erledigt.

Es pfleget sich auch bisweilen in die Hauptwehetazgen das Weiße in den Augen zu verändern, dasselbe soll man mit Venchelsaft bestreichen, so wirds auch wiez der gut.

m anderes, damit das Weiße in den Augen in diesem Affekt zu bestreichen.

Fenchelmasser 4 Loth, Weiß Rosenwasser 2 Loth, Fenchelsalz 2 Scrup.
Camphor 1 Scrup.

mische es unter einander, und spriße zum öftern in das Auge damit.

Wenn das Pferd keine Deffnung hat, so gebe dem= selben nachfolgendes. Clystir laulicht:

Bockhornssaamen & Psund, Bachholderbeeren & Psund, Nieswurz 2 Loth, Geröndelte Gersten & Psund,

dieses alles untereinander gestoßen und in 5 Maaß slies sindem Wasser gesotten, abgeseihen, und dem Pferde auf zweimal in einem dazu verordneten Instrument beigebracht.

# Ein Rauch.

Weirauch 2 Loth, Rägelein 1 Quintlein, Mastir 2 Quintlein,

mische alles untereinander, und beräuchere das Pferd wohl damit, dieses treibt ihm das Wasser aus dem Kopf, trodnet die Flüße, und stärket das Haupt.

# Ein anderes,

Euphordia & Quintlein, Tamsend Gustenkraut 1 Loth, Beirauch I Quintlein, stoße alles zu Pulver, mit einem halben Maaß Wekn untereinander gemischt, geseiht, und foldzes hernach dem Pferd laulicht in beide Naselöcher gegoßen.

## Ein anderes.

Essig  $\frac{1}{2}$  Maaß, Baumöl  $\frac{1}{2}$  Pfund, Salpeter 2 Loth,

untereinander gemischt, und dem Pferde davon oft in die Ohren getröpfelt.

#### Ein anderes.

Osterlucia 2 Loth, Wein & Maaß

koche und mische alles untereinander, und gieße dem Pferd laulicht ein.

# Ein anderes.

Salpeter 1½ Lot Salz 1 Loth, Wein ½ Maaß,

mische alles untereinander, und laß dem Pferd laulicht in den Schlund gießen, Pund wo Unflath vorhanden, Sischlacken in die Nasenlöcher.

#### Ein anderes.

Siebe Nachtschattenkraut, und Sinngrün, jedes 3 Händevoll,

in 1½ Maaß Wasser, sa, ett es warm um den Kopf, und wiederhole solches zum viern.

#### Ein anderes.

Nimm ben Saft von Köhlkraut ? Maaß, Gerstenmehl z Pfund,

Honig & Maak,

Brunnenwasser 1 Maaß,

elles untereinander gemischt, und dem Pferd auf ein= mal in den Schlund eingegoßen; wenn aber ein Pferd gar zu lange davon purgiren sollte, kann man es stillen mit Nachfolgendem:

Hühnerscherben (ein Kraut, in Latein Anasgallis genannt) dieses Saftes 8 Loth, Gerstenmehl 4 Loth,

mache Küchelchen daraus und gib ihm oft davon ein, dazu mit Futter geröstete Linsen oder Gerste mit guten Kleien vermischt.

Eine Kopfsalbe.

Bibergail 2 Loth

Lorbeeren 4 Loth,

Salpeter,

Pech,

Weirauch des schlechtesten, jedes 4 Loth,

Alt Baumöl,

Butter, jedes 12 Loth,

alles untereinander zerstoßen, und ein wenig Harn von einem jungen Knaben darunter gemischt, und salbe den Kopf damit.

Eine andere Salbe.

Bleiweiß 12 Loth,

Brunnenwasser & Maaß,

laße es über Nacht stehen, gieße hernach das Baffer

von dem Bleiweiß, thue hernach zu demselben Bleiweiß, Honig, Baumöl, jedes 2 Loth, stoße es untereinander zu einer Salbe, und bestreiche den Kopf damit.

Ein anderes 23.

Ganserichkraut im letten Biertel (gilt gleich) eines jeden Monats gesammelt,

3 Bande voll,

Eine halbe Handvoll Salz,

stoße es an mit Rosenessig oder Wasser, und mache ein Pstaster daraus, lege es um den Kopf an die Schläfe, und alle 3 oder 4 Stunden wiederhole solches, gib ihm auch nachfolgenden Einguß:

Duittenblüthe 1 Kand voll, Salbeiblüthe 1 Loth,

Judenkirschen 2 Loth,

siebe solches in einem Maaß Wasser, und drücke es aus, gieße es hernach dem Pferd auf einmal ein, setze solches etliche Tage fort.

Ein anderes.

Teufelsdreck 2 Loth, Honigwasser, Saft von Gerste, jedes 1 Quart, Rosenöl 20 Loth,

unter einander gemischt, und dem Pferd auf einmal ein=

gegoßen.

Es bekommt bisweilen auch ein Pferd in dieser Krankheit einen Zufall, daß nemlich demselben nichtalzlein der Kopf, sondern der ganze Leib hißig wird, das von es dann das Futter abschlägt, schleebeugt, und fängt langsam und erheblich an zu seufzen, dem soll man grüz

Araut oder Salatblätter mit Esig besprengt oft in Maul schieben, um die Hiße damit auszuziehen und Aliben, auch ihm nachfolgenden Einguß geben:

> Tragant 3 Loth, Saffran 1 Loth,

Pineenkörner 1 Pfund, welche die Nacht zu= vor im Wasser geweicht worden,

ieses alles untereinander gestoßen und gemischt, und in I Theile getheilet; davon

Rimm 1. Theil,

Wein ein Duart,

Portelkrautwasser 1 Quart,

ales untereinander gemischt, und dem Pferd auf ein= mal eingegoßen; wenn aber ein Fieber dazu schlüge, welches gemeiniglich geschiehet, besonders wenn es aus wßer Benöthigung herkommt, alsdann brauche nach= solgenden Einguß:

> Tragant 3 Loth, Aronwurzel 2 Loth, Andorn, Pineenkörner, jedes 4 Loth, Vsopp 1 Handvoll,

alles untereinander zerstoßen und vermischt, in zwei glei= de Theile getheilt, von diesem

Nimm 1. Theil,

Ziegenmilch & Maaß, Baumol & Pfund, Bein & Maaß,

Mes untereinander gemischt, und dem Pferde auf ein= mal eingegeben.

# Ein anderes, in zufallenden Fiebern.

Den ausgepreßten Saft von gekochter Ger: 4 fte & Maaß, 1

Bocken Unschlitt & Pfund,

Schaaffleisch mit Coriander und Dillen wohl gekocht, in einem Mörsel zerstoßen, und hi die Brühe davon gepreßt, dieser Brühe an

1 Maak,

mische mit dem Vorigen, theils in zwei gleiche Theile, und gieße es dem Pferd auf zweimal ein; hernach muß man dem Pferd das Maul mit Essig und Salz aus-Man muß diesen Einguß 4 Tage nachein= waschen. ander fortseten.

#### Ein anderes.

Peterleinsaamen 1 Loth, Bibenell, Bärwurzel, jedes 1½ Loth Gartheil,

Cameelstroh, jedes 1 Loth, dieß alles untereinander gestoßen und gepülvert, und mit einem Maaß Honigwasser auf einmal eingegoßen.

# Die Verrflegung.

1. Der Stall soll kühl und nicht gar hell, auch mit einer saubern Streu versehen sein.

2. Das Futter sollte wenig sein, unter welchem viel

geröstete Gerste ober Linfen sein soll.

3. Das Pferd mit einer Decke wohl zugedeckt.

4. Der Trank nicht gar zu kalt oder zu warm sein, unter welchen Trank Salpeter sollte gemischt werden. Wenn aber einem Pferde solcher Hauptschmerz von Sinter Mälte verürfacht wied, besondets wenn sie Sinter mächtig über Land gejagt, erhist, und in Etälle gebracht, zu bald abgesattelt, und nicht zus wied werden, alsdamn sind nachfolgende Zeichen zu wien:

i. Fangen den Pferden die Augen an zu rinnen.

2. Die Ohren werben ihnen kalt.

3. Deßgleichen ist der Athem aus den Rasenlöchern ach kalt.

4. Schlagen das Essen ab, mehr aber den Trank.

5. Dreussen, schnupfen und husten.

Das Pferd muß am Haupt wohl warm gehalten und wechtet, wie auch der ganze Leib mit warmen Decken Bugziehen bedeckt werden, daher

Rimm Polen, Sevenbaum,

Beizen, jedes 6 Hände voll,

Werd über den Kopf, laulicht, und so warm, als es dasselbe leiden kann; man muß aber zwei Säcke haben,
damit wenn einer erkaltet, man den andern alsobald
überstürzen könne, bis das Haupt erwärmt ist, alsdann
muß man solches sauber abtrocknen und mit Wein und
Del untereinander gemischt, wohl schmieren und reiben.
Der Sack muß aber geschnitten sein, damit das Pferd,
von unten aus, sein Futter und seinen Trank zu sich
nehmen könne.

Da aber die Kälte, aus Iwang des Hirns, welches mit Feuchtigkeit angefüllt ist, den Schleim und Roszu erregen pflegt, und jest, durch die Wärme aufgelöst, anfängt zu sließen, soll man ein leinen Tuch, mit Wezechischer Seife wohl übenschmiert, um ein Holz winz den und dem Pferde oft in die Naselöcher schieben, eine

halbe oder viertel Stunde darin stecken laßen, alsbalwieder heraus ziehen, so wird das Pferd husten, schnu

fen, und die bose Feuchtigkeiten von sich werfen.

Wenn aber durch das Rinnen dieser gesalzenen Seuc tigkeiten, die Naselöcher inwendig wund werden sollte so sollte man Lorbeeröl und ungesalzene Butter, ein so viel als das andere, untereinander mischen, und der Pferd die Naselöcher inwendig damit einreiben, und auch des andern Tags solgenden Einguß, nach der Salbun geben:

Wein 4 Maaß, .\* Baumöl 4 Pfund,

dies alles wohl untereinander gemischt und dem Pfert auf einmal in die Naselöcher gegoßen,

## Ein anderes W.

Gänserichkraut, im letzten Viertel des Monde gesammelt, gilt gleich, in welchem Monat es ist, einige Hände voll,

stoße es mit weißem Wein, und einer Handvoll Salz zu einem Mus, und schlage es dem Pferde über den Kopf, dies Pflaster muß alle drei oder vier Stunder reperirt werden.

So soll ihm auch alle Tag folgender Einguß gege= ten werden:

> St. Johannis=Kraut 2 Hände voll, Kraußmünz 1 Hand voll, Peterlein=Saamen 3 Loth, Wein 1 Maaß,

siede es wohl untereinander, drücke es aus und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

# Die Verpflegung.

. Der Stall soll warm, sauber, trocken und von a Binden bewahrt seyn. :-

Line gute Streu.

'Das Trinken laulicht, mit schönem Mehl und is vermischet.

4. Das Futter sollte gebrochene Gerste ober Wicken

5. Das Pferd mit warmen Decken wohl zugedecket

## Das 10te Capitel.

Son Uebernahm oder melancholischen Feuchtigkeit, dadurch das Pferd däumisch wird, der Taub=collerer, Stille oder Samecoller genannt.

Erstlich wird sie genennet Amentia Melancholica, was ist, wann ein Pserd nicht tobet; die andere wird Mania genennet, so ein Pserd auf die letzte ganz voet, rasend und närrisch wird. An sich selbst aber stiese Arantheit nichts anders als eine übernatürzliche Anhäusung des melancholischen Geblüts zwischen Haut und Fleisch, so er atra bile entstehet, und den Sie in dem Milz hat, zum theil das Pserd auswendig dart drückend und beschwehrend, zum theil inwendig in ken Kopf aussteigend, die Geister erregend und betrüstend wird, wodurch das Pserd endlich anfängt unruhig mwerden. Solche Krankheit wird entweder aus der Latur von Beschälern und Stuthen ererbet, oder da

es an und für sich selbsten meistentheils melancholisc Ratur ist, und solche Melancholie ben ihm gar ab hand nimmt. Drittens, wenn es von Ratur Mela cholisch ist, und einem unerfahrnen Bereuter ob Juden unter die Hand kommt, (da in folchem Pas e Jude, und ein solcher tyrannischer Idiot einer so gut a ber andere, ja der Jude um einen Grad noch besser ai jener ist) denn der Jude tractirt das Pferd scharf, m der Ursache willen, daß er solches furchtsam und hurtis mache, und es besto leichter verkaufen könne. tyrannische Bereuter aber, aus lauter Unwissenheit, Einbildung und Eigensinnigkeit ein solches armes Thier so barbarisch und grausam tractiret, um den Kopf herum schläget, und es über sein Vermögen darzu nöthigen will, (wie ich bergleichen Gesellen viel kenne, ja solche, um ihrer höchsten Ignoranz willen, und muthwilliger Berderbung der Pferde, von theils groffen Herren mit groffer und mehr als doppelter Besoldung unterhalten werden) weder bes Pferds Vermögen ober Jugend achtend, baraus bann aus Berzweiflung (er desperatione) ein solches Pferd in dieses Uebel und Krankheit fällt, welche Krankheit hernach schwieriger, als die erste, so erblich genannt wird, um der Impression willen, zu curiren ist, und dann hats auf der Reit= Schul ausgelernet, und gehet hernach zum Reit-Schmidt oder Pferde-Arzt in die Privat, und wanns da auch ausgelernet, so wird sein voriger schwacher Mercurius in ihm so flüchtig, daß er das ganze Land aus, in den Kröpfen der Raben, herum flieget.

Die Kennzeichen dieser Krankheit sind unterschied=

lich: Ettichen

1. Geschwellen die Augen, oder um die Augen



河南 田 祖 。 五 王 :

m läßt sich eine Geschwulst sehen, wann die bespeit erst aukömmt.

2. Lassen ihnen solche Pferde die Finger gern in die Irasstecken, auf die Krone stechen, und halten ganz

Marzu.

2 Wann man solchen Pferden die vördern Schenkreuzweise über einander schrenkt, so lassen sie kselbigen also liegen, wie mans ihnen geschrenket ut.

4. Der hintere rechte weisse Fuß in allen Farben, wurdtsächlich in dundeln, wie auch die schwarze Plätzen einer Blassen, oder an den weissen Füssen, besonders wich, wenn des Pferds Stirn daben erhöhet ist, webe man sonst Hasen-Köpf nennet. Dies alles sind gur zewisse Kennzeichen eines Kollerers, ob es schon sich wicht sogleich in der Jugend erweiset.

5. Seschwellen solchem Pferde die Zunge und Saumen, je länger, je hefftiger, je mehr das Geblüt

.tmminus

6. Schlägt das Futter ab.

7. Alsdann fängt es an dämisch, taumelend ober durmeld zu werden, begehret allezeit der Wände, als ob es ihnen schwindelte, hängt den Kopf unter sich, fället bisweilen um, und stehet wieder auf.

8. Bird darauf sehr matt auf den Schenkeln.

Langt an den Kopf in den Bahren oder unter den Bahren zu schieben, zu stoßen. Siehe Fig. No. 1. und endlich gar mit den Füssen in den Bahren zu springen, alsdann ist die Mania völlig da. Siehe' Fig. No. 2.

10. Können solche Pferbe nicht gegen die Sonne sehen, und wann man sie gegen dieselbe führet ober

reitet, taumeln sie im Kreis herum, und fallen bis weilen gar nieder besonders im Juni, Juli und August vorzüglich wann sie vorher beschälet haben. Ich hab selbst solches an etlichen Pferden erfahren. Sieh Kig. No. 3.

### Cur.

Fürs erste muß man den Leib offen halten, hernachzu dem Aderlaß schreiten, nemlich die 2 Herz-Adern, 2 Schrank: Adern, 2 Augen: Adern, 2 Coller: Adern hinter den Ohren, und die 2 Schlas: Adern, alsbannt den Kopf sogleich mit vermischtem Baum: Del und Essig reichlich begossen, und nach dem Aderlaß diesen Einguß geben:

Safft von grünem Coriander oder zertheil= tem Lauch 6 Loth,

Samanderlein,

Erdgall der Feilfarben, jedes 3 Loth, alles untereinander gestossen und vermischt, davon dem Pferd täglich 3 Loth in einem warmen Wasser in den Hals gegossen, und solchem nachfolgenden Umschlag um den Kopf gethan:

Preparirte Kreide & Pfund, Ochsen= oder Küh=Mist 1 Pfund, Gelöschten Kalch & Pfund,

dies alles mit Essig untereinander gemischt, und vorher klein zerstoßen, ein wenig auf Kohlen warm werden lassen, und dem Pferd, so warm es dasselbe leiden kann, um den Kopf geschlagen, nachdem vorher die Paare am Kopf weggeschoren.

## Ein anderes 28.

Extract von Nieswurz & Loth,

Zalapwurzel Z Loth,

Skammonie 1 Duintlein,

Saffran 1 Quintlein,

Saft vom Begdorn 2 Loth,

Gesotten Wasser vom Wegdorn & Maak, mische es untereinander und gibs dem Pferd ein.

Ein anderes 28.

Baumwurzel,

Cichorienwurzel

Fenchelmurzel, jedes ein Loth,

Meliffen,

Betonien,

Hirschzunge,

Doermeng,

Erdraudy,

Maßlieben,

Hopfen, jedes 14 Loth,

Salbei 1 Loth,

Citronen-Schaalen 2 Loth,

Capperen=Rinden 3 Loth,

Senesblätter, Epithymi, jedes 1 Loth,

Unis, Fenchel, jedes & Loth,

Ingber 1 Loth,

dieses alles untereinander zerschnitten und zerstoßen, in 6 Maaß Wasser, in einem wohl verkleibten Topf gestocht, hernach ausgepreßt, und in 3 Theil getheilet und 3 Tage nacheinander dem Pferd laulicht in den Hals gesgoßen, zu einem jeden Theil aber dieses Eingußes muß wan 1 Loth Weinstein thun.

Folget darauf die Purgation W.

Extract von schwarzer Nieswurzel 1 Loth,

PHI

in b

ib

-

14

1

li

Mastix 1 Scrup.

Zimmet 1 Scrup.

Benel Saft 4 Loth,

Gesottenes Anis-Basser & Maaß,

mische alles untereinander, und gieße es dem Pferd auf einmal in den Hals; man kann es zwei oder drei mal brauchen.

### Ein anderes 28.

Laße einem Esel hinter den Ohren beide Abern schlasgen, an dem Ort wo man den Pferden den Feisel hinsweg zu thun pslegt, fange solches in einem neuen versglasirten Hafen auf, netze eine neue ungebrauchte Leinswand darin, laße es eintrocknen, hernach schneide von dieser Leinwand 3 Kingerbreit und eines Tingers lang ab, und lege solches Stückchen in I Maaß sliessendes Wasser, laße es zwei Stunde darin liegen, und gieße solches Wasser dem Pferd auf einmal ein und laße es darauf wohl schwissen, solches setze drei Tage fort.

# Ein anderes 28.

Saft von St. Johannis-Kraut und Blumen 4 Pfund,

Von Hühnerscherben, mit Purpurfarben Blumen, 2 Pfund,

Esels-Blut hinter den Ohren herans gelas= sen 1½ Pfund,

Ochsenzung, Rothe Rosen, Rosmarinol, jedes 3 Loth. Safran 14 Quintlein, Kaffienrinde 3 Loth,

Distillire es in Balneo Maria, das Distillirte wiese über frische Materiam gegoßen, und zum andernsmel distillirt; bernach vermische 2 Pfund solches Distillirtes mit 2 koth der Essenz; St. Iohanniskraut with Branntwein extrahiret worden, Morgens und Abends 6 koth im Wegdorns-Wasser dem Pferd einges weben, setze solches etliche Tage fort.

Ein anderes 23.

Bitrum Antimonium & Quintlein, Saffran & Quintlein,

Gesottenes Wasser von Spina Cervi & Maaß kie es über Racht untereinander stehen, und gieße dies ses untereinander vermischt dem Pferde ein.

Ein anderes M.

Hepar Antimonium 2 Duintlein, Saffran & Duintlein,

St. Johanniskraut-Wasser & Maaß, bied alles untereinander gemischt, und dem Pferd auf einne eingegoßen; sollte es den ersten Tag nicht pursein, so kann man es noch zwei Tage nacheinander brauchen; man muß aber wissen, daß das Antimonium nicht allemal in den Leibern der Pferde sichtbarlich die gewünschten Ausleerungen zuwege bringt.

Ein anderes W. Senesblätter 4 Loth, Rhabarbara 1 Loth, Schwarze Nieswurzel 2 Loth, Myrobalanorum Omnium, Turpeti, jedes 14 Quintlein, Trochis. Alhandel 2 Duintlein, Scammoneam 3 Duintlein, Saffran, Wastir, jedes 4 Quintlein, Zimmet 2 Quintlein,

dies alles untereinander gemischt, und in 3 Maaß fliesssendem Wasser, in welchem die Arzeneien über Nacht gestanden, wohl gesotten, und die Brühe in 2 Theile getheilet, und auf zweimal, zwei Tage nacheinander eingegoßen.

## Ein anderes 28.

Schwarze Nieswurzel & Pfund,
Fliessendes Wasser 3 Maaß, welches vom und
nicht gegen den Strom geschöpft worden, beitze die Nieswurzel zwei Tage und Nacht darin, hernach siede es miteinander in einem neuen Hafen, und thue den Schaum fleißig davon, weil er sehr giftig ist, hernach seihe es ab und thue zu dieser Brühe nachfolgende ges sottene Brühen: Brühe von Spina Gervi (Bocksdarn) Fenchel, Däumenten, jedes 1 Pfund, mische es untereinander, theile es in drei Theile, und gieße es dem Pferd auf dreimal in drei Tagen nacheinander ein 3 in jeden Theil des Eingußes aber muß man 1 Quintsein Zimmet, und & Quintlein gepülverten Mastir thun.

Man kann dem Pferd auch nachfolgenden kühlen Umschlag um den Kopf in einem Tuch binden:

Seeblumen, Lottichkraut, Magsaamenhäupter, jedes 4 Handvoll. wohl untereinander mit Seeblumen-Wasser angestoßen und überschlagen.

#### Ein anderes.

So balb das Pferd beim Anfall der Krankheit umfället, (dann sie pflegen bisweilen, wann sie täubisch und dumm sind, gar umzufallen) so laße ihm geschwind etliche Personen auf den Leib fallen, und auf der rechten Seite die Liecht- und Bug-Adern mit einem Instrument entzwei reißen.

### Ein anderes 23.

Jalapwurzel, Anis, Fenchel, jedes 2 Duintlein, Senesblätter 2 Loth, Präparirte schwarze Nieswurzel 1 Loth, Gereinigter Weinstein 1 Loth,

mische es mit dem Wasser von St. Johannis-Kraut disstillirt & Maaß, lage es über Nacht stehen, und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Hinter ben Ohren, auf jeder Seite, reiße dem Pferd eine Aber entzwei, darnach schneide ihm hinten vom Schwanz ein Stückhen eines Gliedes ab, nimm her= nach einen blauen wollenen Faden, ziehe ihm denselben mit einer kupfernen oder silbernen Nadel zwerch durch die Raselocher durch den Knörbel, steche ihm den dritten Staffel, und reiße ihm die Abern unter der Junge entzwei, laße es wohl bluten, und gebe ihm täglich 4 Loth Rajoran unter dem Futter zu fressen.

# Ein anderes 28.

į

Beinstein 1½ Loth, Krebs=Augen 1 Loth, Summi Guttae 3 Duinklein, Praparirt Hirschhorn, Sitronenschalen, Zimmet, jedes 1 Quinklein.

gieße & Maaß siedend heiß fliesendes Wasser daran, laße es eine Stunde stehen, ternach gieße es dem Pferd auf einmal in den Hals.

Ein anderes.

Laße dem Pferd mitten auf der Zunge eine Ader, darnach die beide Coller=Adern, die beide Lung=Adern, die beide Lung=Adern, die beide Herz= oder Sperr=Adern, und gieße dem Pferd 3 Morgen nacheinander nachfolgenden Trank ein:

Gebranntes Hirschhorn 2 Loth, Maienblümlein-Wasser, Lavendel-Wasser, jedes 2 Loth,

dieses alles untereinander gemischet und auf einmal, mit einem halben Maaß Wein oder Bier-Essig eingegoßen.

Ein Elystier für diese Krankheit, wenn der Leib nicht offen ist. W.

Peterlein, Fenchel,
Spargen, jedes 3 Loth,
Steinwurzel 4 Loth,
Erdreich, Steinklee, Hirschzunge,
Epythymi, jedes 1½ Loth
Camillen, Borragen, Ochsenzungen, jedes
1 Loth,

Benchekfaartien, Anisstammen, sebes 2 Duint: lein.

alles zu sammen in 3 Maaß Brühe von gekochtem Hammel:Fleisch oder Füßen gekocht, devon 1 Maaß ausgeposter Brühe, zu dieser thue

Dinol 6 Loth,

Rosmarinol 3 Loth,

Confect. Hamech.

Diacatholicon, jedes 2 Loth,

Extract von schwarzer Nießwurzel 2 Du.

Salz I Handvoll,

dies alles untereinander gemischt, und dem Pferd warm zegeben.

Ein anderes W.

Erdrauch,

Tymseid,

Dchsenzungen,

Borretsch, jedes 1 Handvoll,

Engelsüß, so an den Eichbäumen gewachsen,

2 Loth,

Senesblätter, 3 Loth,

Senchelsaamen,

Wiesenkummel, jedes 1 Loth,

siede alles zusammen mit 2 Maaß fliesendem Wasser biszum halben Theil, hernach presse die Brühe davon, and thue daran Rhabarbara Scammoneum, jedes 1 Loth, gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderest. Brisch Lavendel-Wasser in die Ohren geschüttet.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll nicht hell fondern finster, fill und

mittelmäffiger Barme sein, auch ihm eine gute Strett machen.

2. Das Futter sollte wenig und gebrochen sein, als Beizenkleien und gebrochener Haber; auch soll man ihm grünen Eppich oder Heu vorlegen.

3. Das Trinken sollte, wenn möglich, von einem fliessenden Basser, und darinnen Begdorn, St. Johan= niskraut, Gauchheil mit ben rothen Blumen, Daumenten, Majoran, Betonien, Maßlieben=Blumen, Braun= wurzel, jedes gleich viel gesotten werden, barunter unter ein Schaff Wasser allezeit 1 Loth Weinstein sollte vermischt sein.

4. Wofern es in der Mania sehr tobet, sollte man es mit Anbinden wohl versehen, daß es sich, und andern

keinen Schaben zufügen könne.

# Das 11te Capitel.

Von der Hirnwüthigkeit, Unsinnigkeit Dollen Coller, in Latein Phrenitis genannt.

Diese Krankheit ist an sich selber ein Morbus Pera= cutus, nemlich eine Entzündung des Hirns und feiner Belle, mit steter Unsinnigkeit und hitzigem Fieber, welches entstehet von einer übernatürlichen Ausschüttung der Galle, mit ihrer Schärfe das Geblüt im ganzen Leib in eine Choleram erregend; welches gleichsam als der Dampf in einem Wein-Faß mit Most oder Würz angefüllet, in ben Ropf aufsteigend, die Geister bes Lebens heftig betrübet und bermaffen erreget, besmegen

tein ih= zu ver=

3 adyte is vera 3 notha

1 Hirn. e: Augen.

wieber

sich mit nückern, et nicht sich zu eigenen eigenen ete und

laufen Wand
ken den
en gar
ifie den
do. 4.
aus ei=
sgemein
mit dem
uch diese
er in die

mittelen machen.

2. A Beizen ihm gri
3. A fliessent ihm gri
nistrauten, DC mistrauten, DC mistr

Von

Diest cutus, n Felle, m ches enti der Gal Leib in t der Dan angefüll bens he unleidenkliche Wehetage die Pferbe, wegen der Pein ih= ter Krankheit, mit Wüthen und Toben daburch zu ver-

ieben geben.

Solches Hirnwüthen ist zweierlei, nemlich das ächte von dem Hirn unmittelbar abhängig, Phrenitis vera vel primaria genannt, und das unachte, Phrenitis notha el secundaria genannt.

Das achte Phrenitis hat seinen Ursprung vom Hirn.

Solcher Pferde Kennzeichen sind nachfolgende:

1. Bekommen solche Pferde hohle und tiefe Augen.

2. Fünkeln und zwißern mit den Augen.

3. Sperren die Naselöcher weit auf.

4. Erheben die Ohren, und laßen sie bald wieder

niederfallen.

5. Wenn es überhand genommen; reißen sie sich mit Racht los, alsdann hebt es an mit Ungestümzu mückern, schreien, toben, wüthen und schlagen; begehret nicht allein andere, sowohl Menschen als Wieh, die sich zu ihra nahen, zu beschädigen, sondern auch seinen eigenen Leib mit den Zähnen zu zerreißen; thut starke und lange Athemzüge.

6. Bekommen zuweilen den Schwarm, und laufen mit ganzem Leib wider den Bahren oder eine Wand oder Mauer, machen ben Hals krumm, recken den Kopf in die Höhe, verkehren die Augen und sehen gar nichts, und so man sie laufen ließe, so stoßeten sie den Kopf an einer Wand entzwei. Siehe Figur No. 4.

Das andere unächte Phrenitis aber entstehet aus ei= nem andern Zustand oder leidenden Glied, insgemein aber von Inflammation des Zwerchfells, welches mit dem Hirn große Gemeinschaft hat. Es kommt auch diese Krankheit bisweilen daher, wenn der Taub-Coller in die

Mania sich verändert hat, oder auch, durch allzu scharfe Tractirung der ohne das von Natur her hisigen Pfer= de auf der Reitschule, besonders wenn sie Beschäler sind, auch da diese Pferde dei allzu großer Arbeit weder bei Tage noch Nachts ihre Ruhe, und keinen Schlaf ha= den. Eben so auch vom Beschälen, wenn solche Pferde vor einem Jahr beschält haben und hernach das andere Jahr davon abgehalten werden; wie auch deßgleichen die Stuthen er nimia Benere, wenn sie nicht beschält werden, diesen Affect bekommen. Ueberdies bekommen es auch die Pferde, wenn sie von Natur giftige Kräu= ter oder Wurzeln essen, wie auch den Hopfen und Trä=bern. Alle Collerer erweisen sich gemesniglich im Som= mer Oriente Canicula, manchmal auch im Herbst und Frühling, selten aber im Winter.

Die Zeichen dieser unächten Phrenitik sind:

1. Ist der Athem klein und oft, weil wegen Inflams mation das Zwerchfell sich nicht sehr bewegen kann, und deswegen desto kleinere und öftere Luftschöpfung gesschiehet.

2. Ist die Stimme leis und heiser, weil das Instru=

ment der Respiration verhindert wird.

3. Die Unsinnigkeit und das Toben ist bisweilen stärker oder schwächer, nachdem es mit dem Affect schlimmer oder besser wird, und ist nicht anhaltend wie die Vorige; doch ist sie in der Inflammation des Iwerchfells auch beharrlich, und ist bei dieser allezeit Geschwulst und Auslaufen in der Seite mit dabei.

Die ächte Phrenitis ist ganz tödtlich und unheilbar, die unächte Phrenitis aber wird bisweilen wieder curirt, wiewohl mit großer Mühe, wenn nemlich die Natur und

Rrafte noch stark, und nicht heftige Zufälle dabei sind, wh die Natur eine starke kritische Evacuation mit Blun, Schweiß oder Nießen vornimmt.

Die Cur dieser Krankheit.

Kürs allererste muß man das Pferd mit Binden gut krwahren, damit es sich und andern keinen Schaden. Hun möge, und den Leib wohl offen halten, sowohl mit Elystiren, als den Urin fortzutreiben, und die Aderlaße wie im vorigen Capitel von der Coller-Ader angegeben worden, vorzunehmen; jedoch soll man in dieser Krankheit kaum halb so viel Blut heraus laßen, und nachfolgenden Eingußgeben.

Pfeffer-Körner, an der Zahl 20,

3mei Eier,

Honig 2 Loth, .

Holderblüt-Baffer 1 Maaß,

einzegeben.

Ein anderes, wenn viel Feuchtigkeit vorhanden.

Euphorbium 1 Duintlein, Tausendgüldenkraut 1 Loth, Beirauch 1 Duintlein,

vies stoße und mische alles untereinander, und vermische es mit & Holderblüt=Wasser, und gieße es dem Pferd

in die Naselöcher.

Ein anderes 2B.

Hepar Antimonium 2 Quintlein,

Wegdorn-Wasser & Maak,

dies alles untereinander gemischt, und dem Pferd auf einmal eingegoßen.

Ein andergr Einguß.

Weirauch 1 Duintlein, Der Wurzel Panacis 2 Loth, Steinbrech 6 Loth, Honig 4 Loth, Steinbrech-Wasser & Maaß.

alles untereinander gemischt und dem Pferd auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Gebörrte grave Eselswürmer & Quintlein, Weinrauten 1 Handvoll, Butter & Pfund,

siede es untereinander und tröpfele dem Pferd davon täglich in die Ohren.

### Ein anderes 28.

Brenne das Pferd mit einem glühenden Eisen auf die Stirn, hart unter dem Schopf, wie auch auf beiden Seiten des Schlafs, so nimmt die Hitze die Schwach= heit des Kopfes mit hinweg, und bringt das Hirnfell zur Gesundheit; auch gieb ihm nachfolgenden Einguß.

Brenne einen Raben mit sammt den Federn und Ein= geweiden, in einem wohl erwahrten Hafen zu Pulver:

Bon diesem Pulver nimm 2 Loth,

Pulver von verbrannten Krebsen 1 Loth,

N. B. Die Krebse mussen in einem vermachten Ha= fen verbrannt werden und zwar zu der Zeit, wo die Sonne in das Zeichen des Löwen tritt.

St. Johanniskraut 1 Loth, Enzian, Scorzonera, Weirauch, Rosmarin, Terra Sigillata, jedes & Loth. usche es untereinander mit einem Maaß fließendem Usser, worin 9 lebendige Ktebsezerstoßen worden sind, wschütte es dem Pferd auf einmal ein. Setze dies is drei Tage nacheinander fort, hernach jede Woche imal, bis es gesund wird.

## Ein anderes.

Castrire solche Pferde alsbald, wenn es Hengste sind, wit nachdem sie wieder gehörig hergestellt sind thut van am besten, wenn man sie zu verkaufen sucht; denn solche Pferde verlieren gewöhnlich mit dieser Krankheit sallen Muth und Stärke, und, was noch schlimmer ist, es pflegt gerne jedes Jahr um dieselbe Zeit der Taub sollerer bei ihnen sich einzustellen.

Ein anderes.

Salbei 3 Loth, \*

Bibenell 2 Loth,

Salbei=Baffer & Maaß,

mische es untereinander und gieße es dem Pferdauf einmal ein.

#### Ein anderes.

Herba Paris, in Deutsch Einbeer, von dieser dürren Beere nimm täglich I Quintlein, sepülvert, in einem Viertel Maaß Wein, und gieße es dem Pferd auf einmal ein. Setze den Gebrauch davon ine Zeitlang fort.

Ein Clystier zu diesem Gebrechen W. Eibisch=Wurzel & Loth, Pappeln, Lattich, Bingelkraut, jedes 4 Händevoll, Dürre Mohnköpfe 4 Loth, Geschälte Gerste 8 Loth, Lerchenschwamm 1 Loth,

alles zerschnitten, zerstoßen und untereinander gemischt,

auch in genugsamem warmen Waffer gekocht.

Rimm von der abgeseihten Brühe 1 Maaß, Frische ausgezogene Cassia, 6 Loth, Coloquint 1 Duintlein, Honig 6 Loth, Eierdotter 7, Kochsalz 4 Loth,

mische es untereinander und gebe es dem Pferd laulicht durch ein Instrument.

Ein andere 8. Hollunder=Salz 2 Loth, Enzian, Scorzonera, jedes & Loth, Terra Sigillata,

St. Johannis-Kraut, jedes I Loth, mische es untereinander und gieße es dem Pferd in einem halben Maaß Hollunderblüt-Wasser ein.

Ein anderes.

Enzian, Schwefel, jedes eine Nuß groß

Baumöl so viel darunter gemischt, daß es sich miteinander eingießen läßt,

solches gieße ihm dann auf einmal in die Naselocher und laße es sich davon wacker brausen.

### Ein anderes.

Die Bug-Abern, Liecht-Abern, die Abern an der

Stirne und über der Nase, die Adern hinter den Ohren, witten auf der Zunge unten miteinander gelassen, wie uch ein Slied vom Schweif abgehauen, und in einem Schaafsstall ledig laufen laßen; dies ist ein Extrems Littel, aber oft gut befunden worden, besonders wenn de Krankheit noch neu ist.

#### Ein anderes.

Laße es einen ganzen Tag nichts fressen ober saufen, bernach gieb ihm Reben-Blätter, Endivien, Rettigkraut und frisches Gras, alles mit Salpeter bestreuet.

#### Ein anderes.

Merke, wenn das Pferd am ersten schleebauchet, und siber zwei Stunden aufängt zu schreien, so laße es eine Stunde ledig laufen, und nimm wahr, wird es heißer, daß es nicht mehr schreien kann, so laße ihm die Coller-Noern schlagen; hernach schneide ihm die Haut auf der Stirn und stecke ein Knoblanchs-Zehe hinein und nähe es wieder zu; darauf rupfe einen Raben, schneide ihm den Kopf ab, nimm das Eingeweide heraus und wirf es hinweg, das Herz und Leber laß darin und dürre es miteinander in einem Backofen.

Nimm von diesem Pulver ein Loth, Honig 2 Loth, Eine dürre Hirsch-Galle, Baumöl 6 Loth,

Begdorn-Basser & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

. Ein anderes W.

Schlage dem Pferd die Bug- und Schrank = Abern

auf beiden Seiten, und Spor-Abern so viel des Pferdes Kräfte erlauben mögen, Blut heraus lassen, damit die verdorbene Flüssigkeiten von dem Haupt unterwärts ge= zogen werden. Nach dem Aberlaßen soll man dem Pferd die Schenkel oft mit warmem Wasser waschen, und den ganzen Leib mit Del und Salz wohl reiben, hernach des andern Tages folgende Laxirung eingeben:

Wilde Gurkensaft 2 Loth, Schwertelwurzel 1 Loth, Kohlkrautsaft 8 Loth,

Holderblüt=Wasser & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben in ei= nem Einguß, gebrauche es drei Tage.

Ein anderes.

Zerschnittene grüne Wurzel von wilden Cu= cumern ein viertel Pfund,

Wurzeln von Schweinsbrod 6 Loth, Fliessendes Wasser drei Maaß,

siede es zum halben Theil ein und presse es aus: her> nach

Nimm von dieser Brühe ein halb Maaß, Baumöl 8 Loth,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche, es zwei oder drei Tage nachdem es heftig purgiret.

Ein anderes. Weiße Nieswurzel 2 Duintlein,

Honig 4 Loth,

Fliessendes Wasser & Maaß, mische alles untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein, und brauche folgende Clystier: Lattich, Gerste, Pappeln, Bingelfraut, Benelkraut, Seeblumen, Osterlucen,

Salz, jedes 1 Handvoll,

sie alles in sliessendem Wasser, hernach drücke die kiche aus und gebe ihm davon eine Maaß auf einmal kulicht ein.

Ein anderes Elystier.

Mangolts-Brühe 1 Maaß,

Benelöl 4 Loth,

Salz 1 Handvoll,

2 Gierbotter,

wishe es untereinander und gebe es dem Pferd warm.

Ein anderes.

Nimm Mangolt,

Bingelfraut,

Pappeln,

Lattich,

Benelkraut,

Gerste, jedes 1 Handvoll,

siede es in fliessendem Wasser und nimm von der Brühe

1 Maaß,

Benelöl drei Loth,

Ausgezogene Cassia 2 Loth,

Salz 1 Handvoll,

alles untereinander vermischt und laulicht eingegeben.

Man soll ihm auch das Haupt mit nachfolgendem purgiren:

Beifuß-Wurzel 1 Quintlein,

in die Nase geblasen und das Haupt mit nachfolgens dem gewaschen:

Rosen-Del, 4 Loth, Rosen-Wasser 12 Loth, Essig & Maaß.

untereinander gemischt und das Haupt oft damit gewasschen.

Ein anderes.

Distillirtes Wasser vom Wegerich, Rosen, Nachtschatten, Seeblumen, jedes 6 Loth, mische es untereinander und schlage es über.

#### Ein anderes.

Das Haupt und die Schenkel sollen oft mit Bädern gewaschen werden, welche kühlen und den Schlaf bringen: als da sind warm Wasser, worin Magsaamen gesotten worden, aber derselbe macht nicht allein schlafen,
sondern vertilgt auch das Fieber des Hauptes und löscht die Hitze aus.

Ein anderes.

Venlen, Weißer Magsaamen, Schölkraut, Gerste, Lattichsaamen,

Allraunwurzel, jedes 1 Handvoll, laße es so lang sieden bis das Wasser roth wird; als bann dem Pfero den Kopf warm damit gebähet und Tüscher darin eingenezet und also warm um den Kopf gesschlagen: wenn man es einigemal gebraucht, so sollte man ihm den Kopf mit Beilchenöl und Kühe = Milch untereinander vermischt, schmieren.

Eine andere Salbe. Beil-Del, Rosen=Del

Seeblumen=Del,

Dill-Del, jedes 2 Loth,

Saffran & Loth,

des alles untereinander vermischt und den ganzen Kopf wit gesalbet.

Eine andere Bähung für den Kopf.

Beilchen, Lilienwurzel, Camillen, Eppich, Rauten, Münz,

Steinklee, jedes 1 Handvoll,

vies alles untereinander gemischt und in Wasser gesot= ten, und den Kopf damit gebähet.

### Eine andere Cur.

Ledige dem Pferd oben bei dem Kopf, am Anfang des Halses die Haut zu beiden Seiten, thue eine Liebflöckelwurzel hinein und vernähe sie, so wirds alsbald Eiter ziehen, die Wurzel heraus fallen und dem Pferd der Coller vergehen.

#### Ein anderes.

Schlage dem Pferd die Haupt-Adern auf beiden Seiten alle Monat einmal.

## Ein anderes.

Deffne dem Pferd auf beiden Seiten die Naselöcher, laß das Blut gehen so lange es will, darnach nimm Saffran und Weirauch und lege es auf eine Glut und räuchere es damit; hernach nimm einen lebendigen Aal, zerklopfe ihn mit einem Schlegel wohl, alsdann nimm eine gute Handvoll Salz, Baumöl so viel als nöthig ist, laße den Aal ganz darin zersieden, stoße es hernach untereinander, presse es durch ein Tuch, gieße dem Pferd

täglich ein wenig bavon in die Ohren, decke dem Pferd den Kopf wohl zu und laße es zwei Tage und Nächte ohne Essen und Trinken stehen.

## Ein anderes.

Schlage dem Pferd die Haupt-Adern auf beiden Seisten, brenne dasselbe unter dem Schopf einen Finger lang, mit einem spikigen Eisen, zwischen Haut und Fleisch, den langen Weg hinein, und nach der Queer über das hirn unter dem Schopf einen Strich; nimm alsbann einen Sänsekeil, schmiere denselben mit Loröl, stecke ihn dem Pferd in das gebrannte Loch jeden Tag einmal; hernach

Nimm Colophonium 2 Loth, Gummi Animoniacum 2 Loth, Schwarz Pech, Harz, jedes 1 Loth, Weirauch, Mastir,

Drachenblut, jedes 1 Loth,

laße alles untereinander gehen, mache ein Pflaster darz aus und lege es dem Pferde so warm als es dasselbe leiz den kann über das Hirn.

# Ein anderes.

Gestoßenen weißen Senft 1 Loth vermische den mit Wasser und gieße demselben einen Löf= fel voll in das Ohrzund verhüte es, daß es solches nicht bald heraus schütte.

Ein andere 8. Die Brühe von wilden Kürbissen gesotten, Hollunderwurzel gesotten, jedes ‡ Maaß, Salpeter 2 Loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

# Ein anderes.

Siede schwarze Nieswurzel in Essig und reibe damit in Kopf und ganzen Leib.

### Ein anberes.

Grünen Eppich klein zerstoßen 2 Hände voll, Honig 8 Loth, Cardomömlein 2 Loth, Wegdorn-Wasser & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

## Ein anderes.

Eppichsamen, Macedonische Petersiliensamen, Salatsaamen, Magsaamen, Sicanard, Sedörrtes und gepülvertes Majorankraut, jedes 1 Löffelvoll, Honig-Wasser & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; gebrauche es 5 Tage nacheinander.

# Ein anderes.

Bedecke den Kopf mit einem rauhen Schaafsfell, wel: des vorher mit Baumöl geschmieret worden.

# Ein anderes.

Menschenkoth mit Wein vermischt und dem Pferde eingegoßen.

### Ein anderes.

Enzian, Lorbeer, Bibenell, jedes 1 Loth, Osterlucen,

Myrrhen, jedes 2 Quintlein, dies alles untereinander gemischt und gepülvert und mix einem halben Maaß Honigwasser eingegeben.

Ein anderes.
Sebranntes Pulver von Kränchen, Enzian, jedes 2 Loth, Myrrhen, Weirauch, jedes 1 Loth, Bergmünze 3 Loth, Terra Sigillata,

dies alles untereinander gemischt und gepülvert, in einem 1 Maaß Wegdorn= oder Holderblut=Wasser eingegoßen.

Ein Clystier.

Die Brühe von blauem Veylen-Kraut & Maaß,

Rosen=Honig 6 Loth, Salz 1 Handvoll,

alles untereinander zu einem Clystier gesotten und warm gebraucht.

Ein anderes W. Aloes Hepatica 2 Loth, Scammonium 2 Quintlein, Asarum, Jalap, jedes 1 Loth, Turbith 2 Quintlein, Agaricum, Senesblätter, jedes 1 Loth, Präper. schwarze Nieswurzel, Zimmet, jedes 2 Quintlein, Rhapontic 1 Loth, siche Ales in 2 Maaß fließendem Wasser, theile es in 2 siche Theile und schütte es auf zweimal ein.

Ein anderes. Mauerrauten, Pappeln, Blau Beylen=Kraut,

Bingelkraut, jedes 2 Händevoll,

sede es in fließendem Basser und seihe es ab; nimm davon 1 Maaß und thue nachfolgendes dazu:

Cassia, (Caprarinde) Hiera picra, jedes 1 Loth,

Benel-Del, Rauten-Del, jedes 2 Loth,

Salz 1 Handvoll, 2 Gierdoter,

wische es untereinander und gebrauche es so warm als sods Pferd erleiden kann.

Ein anderes.

Bibergail 1 Loth,

weiche es über Nacht in 4 Maaß Honigwasser, thue her= nach dazu Bermuth-Saft, Nauten-Saft, jedes 6 Loth, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes 29.

Man muß vor allen Dingen sehen, daß man das Pferd schlafend mache:

Allraun Burzel, Bilsen=Saamen, Mohnsaamen, Lattich=Saamen, jedes 2 Loth, Distillirt Endivien=Wasser,

Gersten-Saft, sedes & Maaß,
dies alles zusammen gemischt und dem Pfetd eingegos=
sen; wann sie wieder fressen kann man ihnen Bilsaa=
men 3. Loth unter das Futter mengen, so werden sie
fest davon schlasen, als wenn sie todt da lägen, so kann

man unterdeßen mit ihnen umgehen, wie man will.— Wenn stie aber für sich selbst nicht fressen wollen, muß man ihnen solches in einem Einguß beibringen.

Wenn sie also schlafen und man sie gerne wieder er= wecken wollte, so nimm ein Quintlein weiße Nieswurzzel,-2 Quintlein Bibergail, vermische es mit dem allersschärssten Essig, thue es ihnen in die Naselöcher und wasche ihnen den Kopf und das Geschröt mit kaltem Wasser.

### Ein anderes.

Dpium, calcinir es auf einem Ziegelstein; nimm hernach diesen Opium, Weinstein, jedes 2 Loth, reibe es wohl untereinander, gieße 1½ Maaß Wein da= rüber, laße es 3 Tage stehen, alsdann schütte dem Pferd L Maaß davon auf einmal ein.

Die Wuth oder Unsinnigkeit aber, welche von dem Biß eines wüthigen Hundes oder anderen Thieres herstommt, curirt man wie in diesem Capitel ist gemeldet worden, oder man hilft ihnen auf folgende Weise:

Wasche den gebisenen Ort mit der gesottenen Brüste von Grindwurzel gut ab und brenne es wohl mit einem glühenden Eisen, damit es Luft erhält und die Rusten hinweg kommen und mache ein. Pflaster aus Grindwurzel und lege es über; gieße ihm auch zum öftern folgenden Trank ein:

Pulver von gebrannten Aränchen, Gebrannte Arebs, Scorzonera, Enzian, jedes 2 Loth, Arebsaugen 1 Loth, alles untereinander gepülvert und gemischt, in einem 1 Maaß Wegdornwasser eingegoßen, ihm auch die in dies in Capitel beschriebene Clystier geben und täglich Enm unter das Futter mischen.

Ein anderes für den Biß von wüthigen und giftigen Thieren W.

Rauten, Salbei, wilde Maßliebenblätter und Blumen, jedes 3 Hände voll, Die Burzel von Hundsborn, Scorzonera, jedes 2 Loth, Knoblauchskopf No. 1.

sade dies alles ganz klein untereinander, hernach stoße swohl und thue eine kleine Handvoll Salz darunter, wn diesem mache einen Aufschlag und lege es Pflastermis über; man muß aber die Wunden vorher mit eisum eisernen Instrument wohl schaben und reinigen, und mit laulichtem Wein, Wasser und ein wenig Salz wemischt, wohl auswaschen und bähen und die Wunden alle Tage mit diesem Aufschlag verbinden, aber nicht wehr auswaschen und mit solchem Aufschlag Dage fortfahren, hernach gieb ihnen jeden Tag früh nüchstern nachfolgenden Einzuß:

Von diesem obenbeschriebenen Aufschlag 6

Loth,

Weißen Wein oder Milch & Maaß,

mische es unter einander und schütte es dem Pferd auf

einmal ein, gebrauche es neun Tage.

Wenn die Wunde am neunten Tage nicht zu ist, so schmiere sie mit Eieröl, welches per descensum gemacht ist. Mit diesem Stücke habe ich, mit Gottes Hilfe, eine Stuthe in dem Würtembergischen Gestüth auf der Alb, welche von einer schwarz- und röthlichen, kurzen Schlange an einem vordern Fuß, nahe beim Fäßel,

gebißen worden, glücklich geheilt. Nahere Erfickrung hierüber findet man im dritten Buch in dem 14ten Ca= pitel über den Biß giftiger Thiere.

Die Verpflegung. 1. Der Stall soll nicht dunkel, auch nicht zu hell sein, daß auch weder Sonne noch Mond hinein scheinen kann, jedoch lüftig, kühl und trocken.

2. Dem Pferde follte man allezeit eine gute Streue machen und wenn es sehr tobet, mit Binden wohl ver-

wahren, damit es sich keinen Schaben thun könne.

3. Soll man ihm in 4 ober 5 Tagen kein Futter vorschütten, sondern grune Arauter, als Eppich, Lattich, Pappeln, Köhlfraut, Endivien, Saarichtes ober junges Gras, mit Salpeter besprengt. Wenn es aber nicht um die Zeit im Sahr ware, wo solche Kräuter zu bekommen sind, foll man ihm Weizenkleien mit Honigwasser besprengt zu freßen geben, jedoch kärglich und nicht zu viel auf einmal.

4. Der Trunk sollte aus fließendem Baffer bestehen,

in welchem nachfolgendes gesotten worden:

Maßlieben 4 Sande voll, Sauerampferkraut, Endivien, jedes 3 Sante voll, Hollunderwurzel 12 goth, Rhapontic 6 Loth,

Wegborn mit sammt ben Rinden und Burzeln 8 Loth,

Hppericon (St. Johannisk.) 2 Händevoll. Salpeter 8 Loth,

Fließendes Baffer 24 Maaß.

5. Wenn der Leib nicht offen ift, so muß es zum oftern clustirt werben.

s. Auf jeden Einguß drei oder vier Stunden fasten

## Das 12te Capitel.

Von dem Schwindel der Pferde, was man auch den Mord nennet.

Der Schwindel ist eine gefährliche Krankheit und venn er sich oft einstellt, gewöhnlich ein Worbote der hinfallenden Sucht, des Schlags oder der Tollheit; denn n hat seinen Ursprung in dem Kopf, aus den unordent= ichen Bewegungen, welche die blästigen Geister in dem-schen Orte des Gehirns erregen, welche Geister wiederum von der Unrechtmäßigkeit des Gehirns inwendig in dem Kopf erwachsen und von den kalten zehen Feuchtigkeiten ihren Ursprung haben, ober werden aus dem Magen, Leber oder andern niedrigen Orten des Leibes hinauf in den Kopf verschicket. Ja es werden solche blästigen Geister auch dann erregt und so der Schwindel verursacht, wenn die Pferde erhitt werden, oder einen bosen Gestank im Stalle oder anderswo ha= ben und denselben durch die Naselöcher in den Kopf hineuf ziehen, oder schnell und lang in einem Kreiklauf berum gezwungen werden, oder gar zu lang müßig ste= ben und dabei zu viel fressen und wenig verdauen.— Benn durch irgend eine der genannten Ursachen hitzige und scharfe Feuchtigkeiten im Magen entstehen, so fan-gen dieselben sogleich an sich zu vermehren; es ist da-her dringend nothwendig, daß man sich schnell nach Hilse umsieht.

# Die Zeichen dieser Krankheit sind:

- 1. Das Pferd kann nicht recht in die Sonne sehen und wenn man es dagegen reitet oder führet, so tau= melt es, geht in die Höhe und fällt hinter sich. Siehe Figur 3 bei dem Taubkoller.
- 2. Lauft auch bisweilen immer auf eine Seite, bis es niederfällt und liegt als wenn es todt wäre; wenn es eine Beile gelegen, so steht es auf und schüttelt sich, als wenn ihm nichts gefehlt hätte.
- 3. Bekommen es gerne diejenigen Pferde, welche man Hasenköpfe nennt und solche, welche große Blasen haben.

Cur dieser Krankheit.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen halten.

Saamen von tangen Zwiebeln,

Aloes, jedes 2 Loth,

Beißer Pfeffer 6 Loth,

Honig=Baffer & Maak,

mische alles untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein; gieb ihm auf den Abend nachfolgende Clysster:

Pappeln, Mangolt,

Bingelkraut, jedes 1 Handvoll,

Brühe von gesottenen Kleien 1½ Mack, siede es wohl untereinander, alsdenn thue dazu

Hiera picra 2 Loth,

Berchenschwamm & Loth,

Salz 2 koth,

mische alles untereinander und gebrauche es.

Laße ihm des andern Tags die Kopfader und eine

inkader schlagen, und bade und wasche ihm auch den ins, und denselben zu stärken, mit schwarzem Man= pt = Saft oder Rosen=Del und Essig allein, oder mit inillen=Del vermischt. Die übrigen Curen, so wie inkerpstegung können aus nachfolgendem Capitel, von infallenden Sucht genommen und gebraucht werden.

## Das 13te Capitel.

# Von der hinfallenden Sucht.

Die hinfallende Sucht ist nichts anders als eine Consussion oder Krampf des Gehirns, welcher nicht stets whatend ist, sondern zu gewissen Zeiten entstehet, den genzen Leib darnieder wirft und die Sinne betäubt, so lang der Parornsmus währet.

Es ist aber diese Krankheit dreierlei: Die erste hat ihren Ursprung im Gehirn, und heißt eigentlich Epilepsia, das ist auf Deutsch, eine obere Begreifung, denn sie werden ohnversehens mit dem Fallen vom Kopf hersab angegriffen, ohne vorher empfindliche Zeichen. Die andere Art heißt Analepsia, und kommt sympatischer Beise von dem Magen, Gedärmen, Bärmutter und dergleichen, indem das Gehirn in ihren heftigen Zustänsten wegen der nahen Berwandniß, die unter ihnen ist, mit berührt und gekrämpfet wird; die Pferde bekoms men vorher ein schwaches Haupt. Die dritte Gattung heißt Catalepsia und kommt von den äußersten Theilen bes Körpers, als den 4 Füßen, wenn nemlich ein Pferd bei großer Hise über alle Maßen mit Reiten, Schlas

gen und großer unerträglicher Arbeit übernöthigt wird; welches theils faule, schläfrige und tyrannische Bereiter in Sommerszeiten wohl beobachten sollten, daß sie ihre Pferde fein Morgens früh um 4 Uhr in der Kühle ansfangen zu reiten, und nicht erst den Anfang um 8 oder 9 Uhr machen und um 1 oder 2 Uhr Nachmittags ensben, wie ich es an unterschiedlichen Orten nur allzu oft gesehen habe, denen es hochnöthig wäre, daß man sie allez Worgen mit einem guten eichenen oder hagedornen Morgensegen aufweckte, damit sie ihren Kerren ihre Pferde nicht so muthwillig zu Schanden brächten, die gewöhnliche Folge solcher Wißhandlungen ist, daß dem Pferde die Hige in den Kopf schlägt, woraus dann diesse Krankheitsart, wenn nicht gar der Koller, daraus entsteht.

Die Pferde, welche von der fallenden Sucht ergrif= fen werden, sind indeßen fast ohne Ausnahme von me= lancholischer oder phlegmatischer Complexion; die von melancholischer Complexion bekommen sie im abnehmen= den, die von phlegmatischer hingegen im zunehmenden Mond.

Die Ursachen sind eine allzu seuchte und kalte Conssistent des Gehirns, oder allzu viel gesammelte phlegsmatische und melancholische Feuchtigkeit, wodurch die Höhlen und Durchgänge des Gehirns plößlich gesperrt und die hin und hergehenden animalischen Spiritus des ganzen Leibs aufgehalten werden, oder einige schädliche im Gehirn verborgene Qualitäten, oder ein im Gehirn entstehendes Apostem; disweilen auch wenn etwas an den Hirn-Fellen corrumpirt wird, oder wenn das Geshirn von Ratur so schwach und zurt ist, daß es mit dem abs und zunehmenden Licht diffluirt und confluirt 3 oder

wen schädliche herbe und rässe Dämpfe aus dem Mas gerund andern Körpertheilen mitgetheilt werden.

Keußerliche Ursachen sind giftiger Zorn und heftige Bewegung, heftiges Schlagen und Mißhandlungen, bei wier Hitze, wie oben erwähnt, wie auch angeborne wiche Disposition, (welches im Gestüt wohl zu beoinhten ist) heftiges Nagen der Magenwürmer, bei den Stuthen absonderlich oder von faulen giftigen Dam-

· pfen der Bärmutter.

Den jungen Pferden unter dem fünften Jahr ist es weistens tödtlich, sonst aber eine langwierige Krankheit der alten Pferde, welche nicht leicht so vollkommen zu eine ist, daß sie nicht wieder kommen sollte, weil es als leml von der schwarzen Galle oder melancholischem Hus wor participirt. Daher sind solche Pferde gemeinigs lich melancholischer Complexion und stehen traurig im Stalle. Wenn der Krankheitsanfall oft kommt, so keibt das Pferd einmal davon auf dem Plaß, da von der heftigen Sewalt der Zufälle das Gehirn so sehr zerrüttet und außer seiner Disposition gebracht wird, daß alsdann eine Zerreißung deßelben geschiehet, wonach das Pferd gleich auf der Stelle todt ist.

Die Erkenntniß und Zeichen dieses Gebrechens wer-

den folgenderweise wahrgenommen:

1. Das Pferd fällt unversehens auf die Erde, bis= wellen mit einem lauten gepräll, da es dann durch den heftigen Fall einen gewaltigen Schlag auf den Boden thut.

2. Der ganze Leib wird Krampfhaft gezogen und aufgetrieben, die Augen gloßen hervor, es knirschet mit den Zähnen und beißet dieselben zusammen, der Athem

gehet mühsam und würgend.

- 3 Schlägt den Kopf hin und her und strampft mt/ den Füßen. Siehe Figur No. 5.
- 4. Läßt bisweilen während der Dauer des Anfalls Koth und Harn von sich.
- 5. Gegen Endigung des Sturms fließet ihm Geife und Schaum zum Mund heraus, da dann bald hernau das Pferd wieder aufstehet und von den geschehener Begebenheiten nichts weiß, außer daß der Leib von ver gangener Tortur sehr matt ist.
- 6. Fallen etliche Pferbe dahin, als wenn sie tod wären und rühren sich gar nicht, und wenn der Paro: rysimus vorüber, holen sie einen langen Athem und ste. hen auch wieder auf, laßen aber dabei auch einen starzten Geifer aus dem Maul fallen, und das heißen die Deutschen Pferde = Aerzte den Mord. Dieser letzten Art habe ich 2 trächtige Stuthen, mit Gottes Hilfe, in einem Jahr glücklich curirt, wie auch von der ersten Art unterschiedliche, welche nie wieder davon befallen wurden. Siehe Figur No. 6.

# Cur dieser Krankheit.

Fürs allererste soll man dem Pferd den Leib offen halten, und ist ihm im Parorysmo ipso schwerlich zu helsen, wegen des Strampfens und Schlagens mit den Schenkeln. Liegt aber das Pferd als ob es todt wäre mit den Schenkeln und rühret sich nicht, so sollte man ihm geschwind den dritten Staffel stechen und die Adern unter der Junge öffnen, auch das Blut ihm in den Hals hinab laufen laßen. Deßgleichen man es auch dem strampfenden Pferd nach dem Parorismusthun soll, bernach gieb dem Pferd folgenden Eingus:

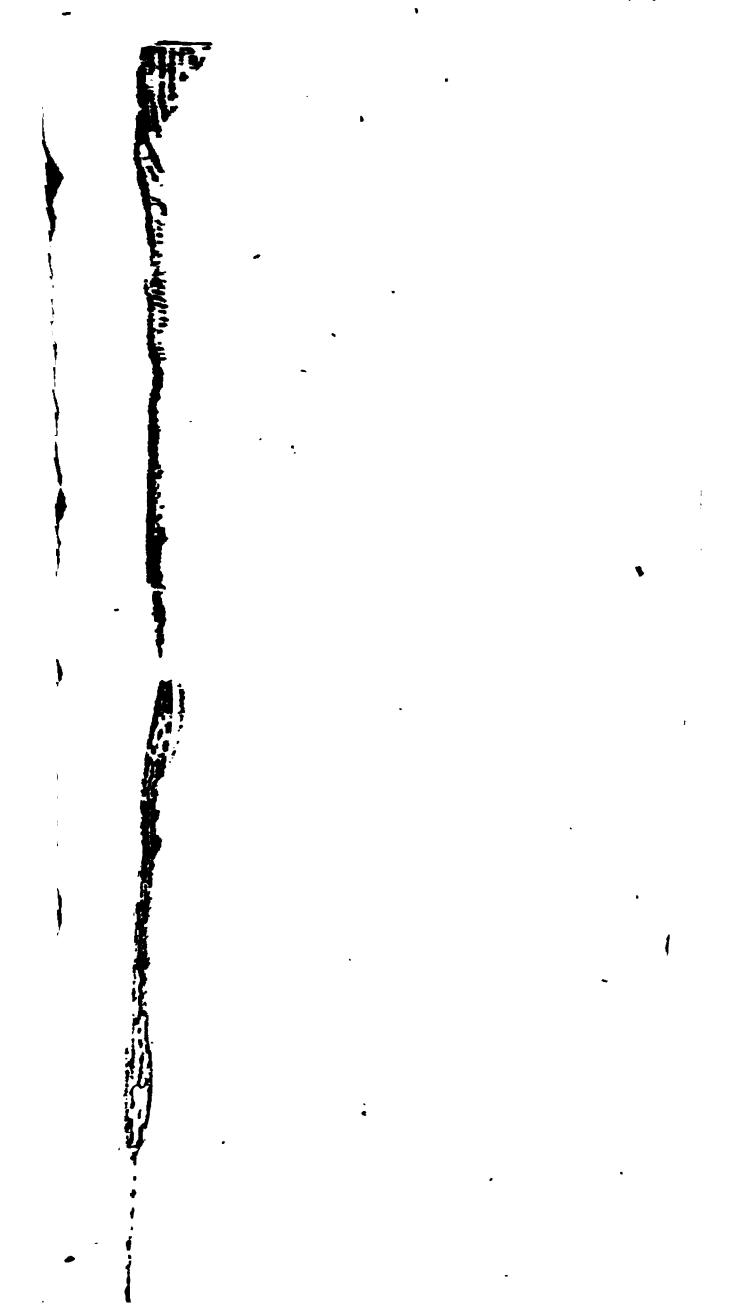

4 5 5 5 ラシス とこです これととど ELFO:

Boontenwurzel, Baidrianwurzel, Florentinische Benelwurzel, Augelica, jedes A. Lath, ; Betonien-Blätter und Sipsel, Wothe Sauchheil, Melisen, Eisenkraut, jedes 4 Händevoll, Anissaamen, jedes 3 Loth, Wilder Saffransaamen, Senesblätter, Engelsüß, jedes 4 Loth, Lerchenschwamm, hermodact I. jedes 2 Loth, Lavendel mit Kraut und Blüt, jedes 2 Hänzbevoll,

stocht und dis auf 4 Maaß einsieden laßen; hernach undgeprest, in 4 Theile getheilet und dem Pferd 4 Tage nacheinander sein laulicht eingegoßen und einen halben Tag darauf fasten laßen.

į

Ein anderes für eine Stuthe 213.

Beifußsalz, Ertract von Rhapontic, jedes 1 Loth, Bibergeil 1 Quintlein, Gialappä 1 Loth, Majoran & Quintlein, wiche es untereinander und schütte es dem Pferd in wiem Viertel laulichten Wein ein.

> Ein anderes W. Extract von Nieswurzel & Loth, Gesottene Brühe von blauen Beilchen und Kraut 1 Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd laus licht ein.

Ein anderes 23.

Summi Gutta 1 Duintlein, Aloes & Loth, Scammonium 1& Duintlein, Weinstein 2 Loth,

Anis, Fenchel, jedes 2 Quintlein, in einer halben Maaß warmen Wassers vermischt und dem Pferd eingegeben.

### Ein anderes W.

Gieb ihm von nachfolgendem Pulver täglich 3 Loth zu fressen, als den Abend vor dem Neuenlicht, den Abend am Neuenlicht und den Abend des Tags nach dem Neuenlicht; dieses muß man monatlich thun:

Zinober vom Antimonium, welcher 3 mal per se rectificirt worden, 2 Duintlein. Poonienwurzel, Wilder Baldrian, Angelic, Galgan, jedes 11 Loth, Kräuter und Gipfel von rothem Gauchheil, Betonien, Salbei, Eisenkraut, jedes 2 Händevoll, Eichenmistel 6 Loth, St. Johanniskraut und Blumen 1 Handv. Senesblätter 2 Händevoll, Lindenblüt 1 Handvoll, Fenchel 2 Loth, Pomeranzenschalen, Rapontic jebes 2 Loth,

Präparirt Hirschhorn 3 Loth, Bon der Hirnschale eines Hirschs 3 Loth, Is untereinander gemischt, zu einem Pulver gemacht ud gebraucht, wie oben bemerkt.

Ein anderes.

kaße ihm die Hals-Ader schlagen und wohl laufen, geb ihm hernach folgenden Trank ein:

Meerretig (Kreen) 4 Loth, die Burzel Panace, Scammonium,

Bilde Kürbis, jedes 2 Loth,

des alles untereinander gestoßen und in 2 Pfund Ho= nig gesotten zu einer Latwerge; hernach von dieser Lat= nerge einen Löffelvoll genommen, 3 Quintlein Baum= ni, in einem halben Maaß Wasser untereinander ge= rührt und dem Pferd auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Gieb ihm das ganze Jahr jede Woche einmal nache folgendes Pulver:

Wilde Kurbis 1 Quintlein,

Salpeter 2 Duintlein,

untereinander zu einem Pulver gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Blaße ihm rothe Buckewurzel in die Naselocher.

Ein anderes. Blut von Schildkröten & Pfund, Teufelsdreck ! Quintlein, Essig, Wein, jedes & Pfund, dies alles untereinander vermischt und dem Pferd auf

einmal in die Naselöcher gegoßen.

Man soll auch zu Anfang dieser Krankheit dem Pferd beide Sporr- und Schrank-Adern so wie auf dem Schwanz Aderlassen und wohl bluten laßen, damit es die Feuchtigkeiten vom Kopf hinweg ziehe; Nach vier Tagen purgiere mit folgendem:

Hiera picra 2 Loth, Coloquinten-Mark, Stechaskraut, jedes 1 Loth. Bibergeil 2 Quintlein, Lerchenschwamm 1 Loth, Baumöl & Pfund, Honigwasser & Maaß,

dies alles untereinander gemischt und dem Pferd einges goßen.

Eine andere Purgierung.

Senesblättet 3 Loth, siebe eine Brühe bavon; hernach nimm die Brühe und thue darein

Scammonium 3 Duintlein, Lerchenschwamm, Wilde Eucumerwurzel, Opoponac, Semeine Panac. jedes: 1 Loth, Honig 2 Pfund,

alles untereinander gemischt und bei einem Kohlenfeuer sittsam untereinander sieden laßen; hernach dem Pferd täglich 2 große Löffelvoll davon, nebst 2 Loth Baumöl in 4 Maaß warmen Basser mischen und eingießen, und solches so lang fortsetzen, bis man glaubt, daß das Pferd genugsam purgirt sei.

Man kann ihm auch am britten Tage ein leichtes Unstier machen.

Camillen, Till, Tausendgüldenkraut, jedes 1 Handvoll, Honig 6 Loth,

Mark von Coloquinten 1 Loth, elles untereinander gemischt, gefotten, abgeseiht und zu einem Clystier gebraucht.

Ein anderes Clystier.

Die Brühe von einem Hammelskopf, so viel zu nachfolgender Mischung nöthig ist,

Salz 2 Loth, Baumöl 4 Loth,

Honig 3 Loth,

Hiera picra 2 Loth,

Taufendgüldenkraut 2 Handevoll,

Lerchenschwamm 1 Loth,

dies alles untereinander gesotten und zu einem Clystier gebraucht.

Nach dieser Clystier laße dem Pferd auch den Kopf

purgiren:

Bibergeil, Bertram, jedes 1 Duintlein, pülvere es untereinander und blase es dem Pferde in die Nase.

Eine andere Kopf= und Hirn=Purgirung.

Coloquinten-Mark 1 Loth, vom wilden Cucumernsaft 3 Loth, mische es untereinander, dann ausgepreßt und dem Pferd in die Rase gesprüßt, so wird es nießen.

> Eine andere Kopf Purgirung. Majoranwasser 2 Loth, Beinrautensaft 1 Loth,

untereinander gemischt und dem Pfrede in die Raseldscher gegoßen.

Ein anberes.

Weiße Nieswurzel, Beifuswurzel, jedes 2 Loth,

Bon dem Kraut Laserpitium 1 Loth, mische es untereinander zu Pulver und blase es dem

Pferd ein.

Man bindet ihm auch auf das Mundstück ein Säcklein, welches gefüllt ist mit Bertram, Hiera, Mastir, Pfesser- sebes & Loth, und läst es barauf käuen.

Pfesser, sebes & Lorh, und läßt es barauf käuen. Wenn man merket das dem Pferd die Krankheit anstommen will, und es möglich zu thun ist, so soll man demselben geschwind einen Tupf mit einem glühenden Eisen mitten auf der Stirn; einen andern oben hinter dem Genick und einen gerade auf den Kopf geben.

Der Trank soll sein.

Schlässelblumen-Kraut, Enzian, jedes 3 Händevoll, Lorbeer, Rund Osterlucen, Bertram, jedes 1 Handvoll, Honig 1 Pfund,

alles untereinander mit einer genugsamen Menge Bas= fer vermischt, und das Pferd davon trinken lagen.

### Ein anderes.

Die Harnblasen von einem wilden Schwein, mit allem dem was darin ist, in einem Backsofen gedürrt und zu Pulver gemacht 1 Loth, Honig 3 Loth, Essig & Mack,

dies alles untereinander gewischt und dem Pferd etliche Lige nacheinander eingegeben,

Ein anderes.

Kimm die Leber von einem Frosch, in ein Köhlklatt ügewickelt, in einem Hefen zu Pulver gebarnnt und der Pferd in & Maaß Wein zu trinken geben.

Ein anderes.

Stich ihm mit einem Pfriemen durch die Nasekrussul und burch jede Spize des Ohrs und gieße ihm ein both gestoßene Lorbeeren in einer Quart warmen Wein in.

Ein anderes.

take ihm die beibe Sporr-Adern und die beibe Lung-Wern, und lake fie wohl kaufen.

Ein anderes 23.

Cichenmistel, Haselmistel,

Spagnrisch präparirt Hirschhorn,

Die Hirnschale von einem Hirsch Spagne.

praparirt,

Paonienwurzel, jedes 1 Loth,

Hirschhorn-Gummi,

Cubeben, jedes 2 Quintlein,

dies alles untereinander gepülvert, mit einem 4 Maaß lindenblütwasser, 4 Eichenlaubwasser vermischt und dem Ferd auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Poonienwurzel 1 Loth,

Benedischen Theriac & Loth,

Warm Bier & Maaß,

des untereinander gemischt und dem Pferd eingegeben.

#### Ein anderes.

Mannstreu 8 Loth, Honigwasser & Pfund,

untereinandee gemischt und dem Pferd eingegeben.

Ein anderes.

Hirschhorn, Spagnr. präparirt, 1 Loth, Menstruum virginis vel mulieris. & Duintl. Sauerampferwasser & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Nimm von den Warzen, welche das Pferd an den Füßen hat & Loth,

gepülvert und in einem Peint warmen Essig ober Wein eingegeben, darauf dem Pferd den Rücken mit Wachholderöl wohl geschmiert.

### Ein anderes.

Weiße spanische Seife geschabt 1 Loth. Kühe:Milch 1 Maaß,

koche es untereinander und schütte es dem Pferd frühe nüchtern auf einmal ein, etliche Wochen nacheinander.

## Ein anderes.

Sobald das Pferd wiederum vom Fall aufgestanden, kann man ihm Hundsgalle in Essig zu trinken geben, so bekommt es solche Krankheit nicht mehr.

## Die Verpflegung.

- 1. Der Stall soll dunkel, warm, aber nicht damps fig sein, und das Pferd eine gute Streu unter sich has ben.
- 2. Das Futter soll gebrochen, als Haber, Wicken, Waizen und nicht kalter ober feuchter Natur sein.

3. Der Trank soll fliessendes Wasser sein, worin folundes gesotten worden:

Pöonienwurzel, Ofterlucey, Isp, jedes 3 Händevoll, Honig & Maaß,

## Das 14te Capitel..

Von der Apopleria, das ist der Schlagsluß der Pferde.

Der Schlagfluß ist mit der hinfallenden Sucht sehr mhe verwandt, und ist eine jählinge Entziehung sowohl der Sinne und Bewegung, als auch der andern sinnli= den Geschäften. In der hinfallenden Sucht behält das Sehirn noch sein Vermögen in so hohem Grade, daßes ben läßlichen Ueberfall wieder von sich schicken und sich bessen entledigen kann. Aber wo ihm dakelbe durch Ueberhandnehmen der Melancholie und des Phlegma, ober beiber zugleich benommen und plötzlich überfallen wird, folget darauf der Tropfen oder Schlag. selbe zeigt sich indeßen auf zwei verschiedene Arten, nam: ich: der starke, sonst peracutus genannt, der alsbald das Pferd umbringet und tödtet; der schwächere läßt sich zwar mit der Arzenei noch etwas halten und geht, in gunftigen Falle, auf eine Lahmung aus, die fein Lebtag den Pferden anhängt und man sie zu nichts mehr gebrauchen kann. Ich habe deßhalb hiervon gar nichts hreiben wollen, weil es eine unheilfame Krankheit ift, mb nicht nothig, das Papier mit unnöttigen Recepten

• • •  Bisweilen regieren auch sothanige Influenzien bes Gestirns, welche eine Gährung in den Körpern verursschen, wovon eine solche Schlafsucht entstehet und durch das ganze Land ausgebreitet wird.

Die Schlafsutt, welche von den untern Gliedern hers
ihrt, da nemlich von denselben per consensum schlafs
kingende Dämpfe ins Gehirn geschickt werden, ist nicht
so gefährlich, als diesenige Schlafsucht, welche auf eine
hitzige Krankheit folgt, denn es bedeutet entweder Austilgung der natürlichen Wärme, oder eine schädliche gifs
tige Qualität, dergleichen in ansteckenden Fiebern ges
meiniglich dem Gehirn zuzuseten pfleget.

Aeußerlich aber entsteht diese Krankheit aus großer Kälte, gewaltigen Schlägen auf den Kopf, oder wenn die Pferde lang im Mondschein stehen.

Die Zeichen dieser Krankheit sind folgende:

1. Das Pferd fällt nieder und schläft ohne Unterstaß. Siehe Figur No. 7.

2. Begehret weder Futter noch Arank.

3. Wenn man es auch schon mit Schlägen aufmuntert, so thut es nur leise die Augen auf, wird von Stund an wieder beschwert und wirft sich nieder.

4. Und wenn es übernöthigt wird aufzustehen, so triefen ihm die Augen, schläft an der Krippe, geht und steht wankelnd mit dem hintern Theil des Körpers.

Bor allen Dingen soll man solchen Pferden den Leib offen halten, hernach die Hals: Sporr: und Schrank: Adern laßen und des andern Tages folgenden Einguß eingeben:

Murische Camillen, Thraca genannt 4 Loth, Rothe Bucken 1 Loth,

siede es in 3 Maaß sliessendem Basser, lase es halb eine sieden und gieße es dem Pferd auf einmal ein, gebrau-

che es mehrere Tage.

Man muß in allen Fällen darauf sehen, wie man mit Erwärmung und Zertheilung der kalten Materie des Gehirns beschäftiget sei, und zu Abführung der Matezrie vom Gehirn soll man nachsolgendes Clystier gestrauchen W.

Gestoßene Schlacken vom Regulus Antimonium 2 Loth, starke Lauche 2 Maaß, laße es untereinander sieden, bis die Lauche roth wird;

hernach

Nimm von dieser Lauche 6 Löffelvoll, Baumöl-3 Loth
Hiera picra 2 Loth,
Lerchenschwamm 1 Loth,
Tausengüldenkraut 1 Handvoll,
Salz 2 Loth,

Brühe von einem Schaafskopf 2 Maaß, alles untereinander gemischt bis auf eine Maaß einges

sotten und alsbann angewendet.

Man muß aber das Baumöl und die 6 löffelvoll Lauche erst zuletzt in die übergebliebene Brühe gießen, und nicht sieden; man soll auch überdies dem Pferd den Wii bel auf der Stirn mit obenbeschriebener Lauche wohl und oft netzen, so wirkt das Clystier desto beser: Hernach brauche nachfolgendes Niespulver W.

Nieswurzel, Bertram, Majoran, jedes 2 Loth, Schwarzen Coriander, Euphorbium, jedes 1 Loth,

alles untereinander vermischt und gestoßen und dem

Hab bavon einen Scrupel auf einmal in beibe Rafe-

Ein anderes Nießpulver.

Nimm Turbeth. Mineralis 1 Loth Süßholz 3 Loth,

Mereinander gemischt und am dritten Tage der Krankint einen ganzen oder anderthalb Scrupel in die Raschöcher geblasen: nach weiterm Berlauf von drei Taisen kann man es wieder gebrauchen.

Der ganze Oberkopf, das Genick und um die Schläfe Mte man es mit nachfolgendem Del schmieren 28.

Ziegel 4 loth, Regenwürmer: Del, Wachholder=Del, jebes 2 Loth, Bibergeil,

Iohonnisblumen-Del, jedes 1 Loth, Meszuntereinander gemischt.

Ein Einguß W.

Scammonium & Loth, Bibergeil 1 Loth, Honigwasser & Maaß,

Wan soll ihm auch, wenn es sich zur Besserung schidet, etliche Morgen nacheinander folgenden Singus einschütten:

Rimm Bibergeil 1 Quintlein, Meerzwiefelsaft 1 Loth, Honigwasser & Maaß,

mtereinander gemischt und eingegoßen.

Und weil diese Krankheit gern wieder kommt, soll un dem Pferd folgendes Präservativ-Pulver monatlich

3 Tage vor dem Renenlicht bis zum ersten Biertel & Loth eingeben.

Nimm Lerchenschwamm, weißen Augstein, Poonienwurzel, jedes 2 Loth, Beinftein 6 Loth,

alles untereinander gepülvert und gemischt, und in einem 1 Maaß Wein eingegoßen.

#### Ein anderes.

Nimm rothen Bucken ober Beifuß 8 Loth, fiede sie in 14 Maaß Lauche, hernach thue dazu:

Baumöl 6 Loth,

mische es untereinander und schütte ihm eine halbe Maak auf einmal davon ein, dieses wiederhole des Tags viermal.

#### Ein anderes.

Sparkalchschaum 6 goth, Rhapontic.

Spicanard,

Capernwurzel, jedes 4 Loth,

zerstoße und mische es untereinander und gieb ihm von dem Pulver 3 Löffelvoll in anderthalb Maaß laulichtem Baffer auf einmal ein.

# Ein anderes.

Rhapontic 6 Loth,

Calmus,

Capermurzel, jedes 10 Loth,

alles untereinander gemischt und zerstoßen, davon einem Pferdauf einmal anderthalb Loth mit laulichtem Baffer eingegeben.

Reibe ihm die Schenkel auch außerdem mit-Effig.

werin Salz und Kleien gesotten worden, dann es sehr

und auf die Beine zu bringen.

Basche ihm auch daneben den Kopf mit warmem Kusser, worin Polen gesotten worden; darnach salbe es wi Del, worin Meerwasserblüth oder Schwamm zersthen, also, daß du den Kopf und die Ohren wohl das mit erweichst.

Man soll allen möglichen Fleiß anwenden, daß man som Schlaf enthalte, es sei mit der Stimme, Tromzeln, und anderm Getös, Ruthen oder Peitschen, oder

lebungen.

Bor Kalte hüten und eine gute Streu machen, bamit

fie im Niedersinken nicht hart fallen.

Anstatt des Futters, weil es daßelbe nicht geniessen kann, magst du nehmen Waizenkleien, gemahlne Bohnen, Salz und Wasser, mit Essig vermengt, und ihm eingießen.

Der Trank soll laulicht fein, worin Leinsaamen und

Honig gesotten.

Die Speisen sollen sein resolventia, das ist, daß sie dicke Feuchtigkeiten dunn machen, und den Harn beförstern; als da sind Blätter vom Köhlkraut, Lorbeer, Sichbrie, Wegweiß, Weidenblätter, Feigbohnen, Kleienskumplein, mit Honig vermischet, Leinsaamen in Wassen gesotten, und mit Honig vermischt, zerstoßene Bohmen, Erbsen und Gerste, mit Honigwasser gesotten.—Diese abgesottene Brühe kann man hernach dem Pferd mter das Trinken schütten. Denn diese Species ersahren nicht allein, sondern reinigen und führen die peccirende Materie aus.

Gleich im Anfang soll man dem Pferd eine Ader an dem Kopf, Brust, oder Weichen springen laßen, oder

aber, wenn dich die Kräften zu schwach bedünken und es auch Altershalber anders nicht sein kann, die aber auf der Nase oder auf dem Schweif, um die Materie allein von dem Kopf hinweg zu ziehen und nicht vornemlich auszuführen, nochmals erstlich erweichende Clystieren brauchen, hernach die schärfern.

Ein Elnstier.

Tausendgüldenkraut, Bergmünz, Ysopp, Stöchaskraut, Beimeind, jedes 1 Handvoll, Lerchenschwamm, Salz, Coloquint, Stickwurzel, jedes 2 Duintlein, Engelsüß, Fenchel,

Kümmel, jedes 1½ Loth, laße alles in Wasser bis auf die Hälfte einsieden, thue hernach, wenns durchgeseiht ist, zu der Brühe

Hiera picra 4 Loth, Coloquint. Mark, Scammonium jedes 1 Quintlein, Salz 1 Loth,

Lerchenschwamm 1 Quintlein, mache 3 Clystiere varaus und gebrauche es.

Ein Einguß.

Polen, Calmus, Spicanardi, Cappernwurzel, jedes 1 Loth,

siede es in 1 Maaß Wasser bis zum halben Theil, seihe es durch, theile es in 2 gleiche Theile und gieße es dem Pferd auf einmal 1 Theil ein.

Die Verpflegung. Der Stall soll hell, trocken und lüftig sein. Pas Futter soll sein : Blätter von Köhltraut, Weidenblätter, Cichorie, Feigbohnen, Kleienklümplein, mit Honig vermischt, Leinsaamen, in Honigwasser gesotten, Zerstoßene Bohnen,

Bicken und Gerste, in Honigwasser gesotten. Der Trank soll sein die Brühe von den Stücken, welche in Honigwasser gesotten worden, welche Brühe man mit mehr Wasser dünner machen kann. Solche Species ernähren nicht allein, sondern reinigen auch,

und fahren die verdorbenen Feuchtigkeiten aus.

Und da die Feuchtigkeiten in den also beschaffenen Schlafsüchtigen gemeiniglich in die Schenkel hinab fallen und dieselbe, nicht ohne des Pferdes Schaden, beschweren, will sichs gebühren, daß man sich auch derselben annehme und ihrer Pflege, welches dann also gescheben kann, wenn man sie oft und viel mit warmem Basser wäscht und badet, und auch bisweilen Kleien, mit Salz und Essig vermischt, und gesotten, wie ein Pflaker, warm überschlägt.

Das 16te Capitel.

Bon bem Krampf.

Der Krampf, von welchem allhier in diesem Capitel gehandelt wird, ist nicht der gemeine, welcher zu Zeiten ein Thier ankommt und bald darauf von sich selbst wies der verläßt, sondern eine gleichsam immerwährende und zewaltsame Ein: und Zurückziehung der Nerven, wenn

sich dieselben zu ihrem Anfang und Ursprung zuziehen und, bis man ihnen durch gebührliche Mittel wiederum

zu Gulfe kommt, also bleiben.

Derselbe nimmt bisweilen alle Glieder des ganzen Körpers zugleich und miteinander ein, oder bisweilen dieses oder jenes allein. Derjenige welcher den ganzen Körper einnimmt, bindet und hält die Glieder dermassen genagen, daß sie sich auf keinerlei Weise und nirsend hin, weder auf diese noch auf jene Seite wenden können, und wird gemeiniglich Ziehthier (Tetanus) genannt, weil sich die Mäuse und Nerven ohne Unterlaß einziehen.

Es ist aber der Krampf dreierlei Art, nämlich der welcher die Glieder vorwärts ziehet, der andere ziehet die Glieder zurück und dann der britte und lette weber hin noch daher, sondern den Hals mit fammt dem Leib Nark und unbeweglich halt, daß ihn das Pferd nicht hin und her biegen kann, sondern steif halten muß. Es wird aber in dieser Krankheit das Gehirn, bisweilen der Anfang oder Obertheil des Marks im Grät, oder sonsten diese oder jene Spann-Abern und Mäuse ange-Der Krampf, den man das Ziehe, das Thier heißet, ist eine von den allergeschwindesten Todgefähr= lichsten Krankheiten, kommt hauptsächlich aus zweierlei Ursachen, nemlich von der allzugroßen Ausleerung und von der übermäßigen Erfüllung. Aus der Evacuation und Ausleerung zwar dann wenn das Pferd etwa eine weite Reise gethan, oder eine Zeitlang ununterbrochen hart und schwer gearbeitet, große unleidentliche Hige ber Sonne ausgestanden oder lang gefastet hat, denn folches alles verzehret, troduet und macht daß sich deßhalb die Merven und Mäufe zurück ziehen und krämpfig maden. Sa es kommt auch bisweilen daher, wenn man in Pferd allzu streng reitet, fast schwisen läßt und da sinkend geworden, nicht wieder recht versehen und bien läßt, oder da es etwas im Borderbug zerrißen, in Zeitlang hernach ohne gebührliche Hissmittel gelasiswird; oder wann ein Hengst castrirt und nicht recht meilet wird; oder wenn das Pferd an einem spannschrichen Ort verleget wird, und die Nerven nicht nach der Queer ganz zertheilt, sondern der Länge, Schlemzund der Abeil der Arsbacken oder in den Seiten neben dem biken Theil der Arsbacken oder in den Seiten neben dem kmacht, (welche letztere Krankheit auch der Schlier gezunt wird) oder an andern spannäderigen und leicht apsindlichen Orten verleget worden, als welche allen spannäderigten Orten, sammt dem Sehirn nicht allein spannäderigten den die Nerven und Häutlein dürr und troz den machen, daß sie also einsausen, zu kurz werden und sich zurück ziehen.

Aus der übermäßigen Erfüllung aber kommt der Krampf alsdann daher, wenn die Pferde große Kälte leiden und den größten Theil im Winter unterm freien himmel, im Schnee, Eis und Windwehen stehen oder stin vielem kalten Wasser wandern müßen, oder sich sonst nach einem Schweiß und großer Arbeit allzu sehr nkälten und in ein kaltes eisiges Wasser geritten werzben; oder in einer gar kalten Landschaft leben müßen, deren sie zuvor ungewohnt, weil sie aus sehr hitzigen kindern kommen, oder eine Menge dicke und kalte Feuchsigkeiten in ihnen haben; daher dann die Mäuse gleichsim gefrieren, die Durchgänge und Straßen, durch

welche die sinnliche Seister pflegen dahin zu wandern, eingenommen und verstopft werden und der Leib, sammt seinen Sliedern erstarrt, strack und ausgedehnt bleiben, oder wenn die Pferde auch für sich selbst einer bösen Complexion sind, dergleichen in solchen Thieren gemeieniglich phlegmatisch und blästig zu sein pflegt. Denn solches erfüllet die Nerven dermaßen, daß sie sich Noth halber in die Breite ausbreiten und kürzer werden müßen.

Die Zeichen, woran diese Krankheit erkannt wird, sind vielerlei.

Kommt die Krankheit aus Erfüllung her so ist das Pferd vorher fett, dick und wohlkleibig gewesen, und mit der Krankheit jählingen, sammt einem Fieber überfallen worden.

Denn eben daher kommen die Fieber, daß irgendroo ein Ueberfluß sei, welcher in die Sährung gehet. Wenn nun nach dem Krampf und Zusammenziehung der Muszteln ein Fieber kommt, so muß in den Rerven ein solz cher Ueberfluß sein, nemlich ein kalter spannender Schleim, welcher durch Wärme vertrieben werden muß. Da nun ein jedes Fieber eine Hiße macht, die Hiße aber zur Verzehrung solches kalten Ueberflußes gut ift so folget daß in solchem Fall ein Fieber behülslich ift.

Die aber welche durch eine unmäßige Ausleerung dazu kommen, sind gemeiniglich mager und haben anhaltend hart und schwer arbeiten, auch öfters großen Hunzger dabei leiden müßen. Zudem kommt auch diese Krankheit, wenn sie durch Ausleerung verursacht worzden, fein allgemach mit der Zeit und nicht so sählingen, weil nach solcher Krankheit, welche eigentlich ein Vieber ist, zuerst der Krampf kommt. Denn die Hise des

Kebers hat vorher so viel verzehrt, daß es unmöglich wie, noch so viel Uebersluß in den Nerven vorhanden psin, daß es dieselben spannen sollte. Wenn er nun wu Ausleerung ist, so müßte er nothwendig durch die Chillung gewendet werden, welches sich alsdann nicht siet; denn die Natur und Kräfte sind schwach und kinnen in der Eil keinen so häusigen Nutrimentsaft wichen und einführen; und wenn dann solches nicht sin kann, so nimmt der Affect zu und ist schwerlich wehr zu curiren.

Ueberdies wird der Krampf insgemein erkannt wenn wes damit behafte Thier plöglich fällt und die Gleiche wer Gewerbe bald einzieht, bald aber wiederum von sch ausstreckt, über den ganzen Leib zittert und schwizer, und bisweilen auch einen Schaum zum Maul herzus von sich giebt.

Der Krampf aber welcher den Kopf hinter sich noch worsich zieht, sondern strack, starrigt und unbeweglich den Halb dabei hält, auch mit dem Rücken starr und unbeweglich ist, hat harte Weichen, welche gegen die Rieren zu schmal, eng und eingezogen sind, einen in die Höhe erhobenen steisen Schwanz, welchen es gleichs sicht diegen kann, ist in den Vorder zugen, Schenkeln und allen andern Gliedern ganz kraftlos, unz beweglich und gleichsam gebunden.

beweglich und gleichsam gebunden.
Solche Pferde haben auch kalte, starrende Ohren und keise Schenkel, welche sie durchaus nicht biegen können; is es sind ihnen alle Nerven und Blut-Abern, die Ausgen selbst todt und gebunden, die Zunge und Leszen ansgesesselt; das Maul dabei dermaßen verschlossen, daß weber essen noch trinken kann, und auf allen Seiten pursick gezogen. Dieser Kramps heißt eigentlich das

Maul-Gesperr und ist so man 24 Stunden wartet, uns heilbar; kommt auch oft von Verzauberung her. Siezhe Figur No 8.

Wenn er natürlicherweise von Ueberfüllung und kalten gaben Feuchtigkeiten herkommt, so hat das Pferd inzwischen die Räferwürmer im Magen babei und es ist demnach hohe Zeit, solche zu tödten, denn das Pferd erträgt dies nicht lange. Ich habe diese Krankheit bei: derseits, GDtt lob! oft und glücklich curirt, sowohl an den Käfermurmer, als am Berzaubern ; wie mir dann, jum Billtomm, von bojen mißgunstigen Leuten, als ich den ersten Tag auf die Hoch-Fürstlichen Bürtemberg. Stuterei gezogen, 8 Pferde auf einmal das Maul=Gesperr bekommen, welchen ich aber mit Gottes Silfe, bald wieder geholfen habe. Wann solche Pferde gehen, halten sie ihre Schenkel strack, ziehen die Füße hinten nach. Siehe Figur No. 9, und wenn sie dar: nieder fallen, können sie sich selbst nicht wieder aufhel-fen, sondern sigen auf den hintern Füßen, wie die Hunde, haben auch große Beschwerniß daß sie sich stals len mögen, misten aber oft wider ihren Willen. Dann wegen des Stallens, so sind die Mäus der Harn-Blasen eingeschrumpft und können also dieselbe nicht ein ziehen: Dagegen die andern, welche zum After bienen. relaxirt oder nachgelaßen; und außerdem ist auch bie austreibende Kraft an und für sich selbst in solchen Pferden schwach und unvermöglich.

Wenn aber der Krampf allein den vordern Theil des Leibes, als den Hals und die Brust und vordere Schenstel, eingenommen, da hält das Thier seinen Hals strack und unbeweglich, und kann die vordern Schenkel nicht biegen; die Blut-Adern auf den vordern Bügen und

" G"AMA

JAMAK.

.

3..

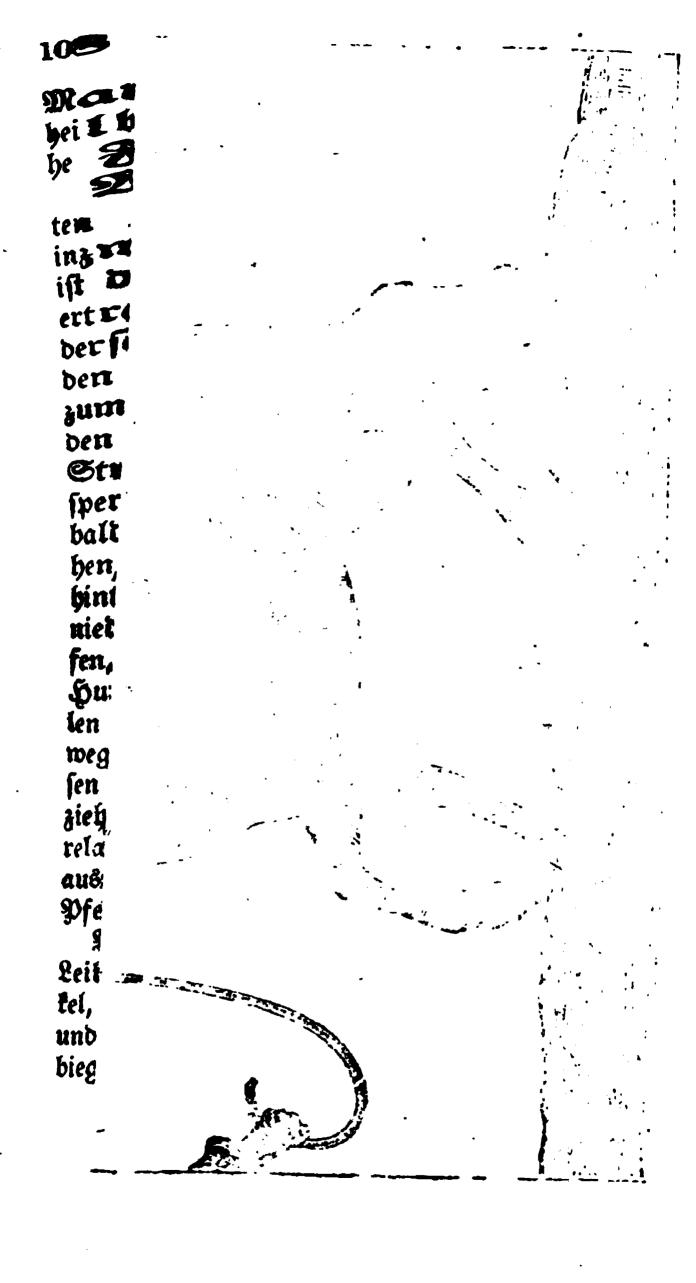

Ohren sind ihm fast ausgebehnt und der Mund und die Lefzen ohne Feuchtigkeit.

In dem dritten und letzten Krampf aber, welcher die Slieder zurück zieht, sind dem Pferd seine Schenkel und Schultern oder Börder-Büge gleichsam auch gebunden, so daß es dieselbe, weder den Rücken biegen kann, ist die zum Kopf hinauf kalt, hat die Augen voller Thränen, einen harten und kalten Schwanz, eingezogene Beichen, sitzet wie ein Hund und schleift die Füße im Sehen nach. Siehe Figur No. 9.

# Eur dieser Krankheit:

Benn der Krampf aus übermäßiger Erfüllung und den kalten, dicken, zähen Feuchtigkeiten herrührt, so solgt ihm ein Fieber und das Maul Gesperr. Dies sem muß man erstlich entweder die Ader bei den Schlässen, auf der Bruft, Schwanz oder die Sporr = Ader schlagen, oder neben dem Gemächt, oder die Schrankser; sind die Blut-Adern groß, so soll man viel Blut lassen, hingegen, wenn sie nicht groß sind, wenig, oder gar nicht.

Hernach soll man ihm alle Morgen nüchtern ein Cly: kier geben, welches erwärmet und die Feuchtigkeit an

sich ziehet, wie folgt:

Hier. picra 3 Loth

Bibergeil,

Schildkrötenblüth, jedes 1 Loth,

Salz 3 Loth,

Brühe von Bingelkraut 1 Maaß, untereinander gemischt und dem Pferd beigebracht.

Ein anderes Elnstier. Bibergeil 2 Loth, Baumöl 8 Loth, Honigwasser 1 Maaß, Salz 4 Loth,

mische es untereinander und gebrauche es.

Ein anderes.

Bingelkraut, Mauerkraut, Köhlkrautblätter, jedes 1 Handvoll, Wasser 1 Maaß,

alles gekocht und ausgepreßt; nimm hernach die Colastur und thue darzu

Cassia 3 Both, Beil-Del, Rauten-Del, jedes 4 Loth, Salz 3 Loth,

untereinander gemischt und warm gebraucht.

Nachdem der Leib also gereinigt, so muß man ihm die Feuchtigkeiten von dem Kopf hinweg leiten. Sieb ihm dafür in den Mund ein dickes Reissig vom Feisgenbaum, Wachholders oder Lorbeerbaum, Weiden oder eine Ochsensenne, mit Honig beschmiert, und laße es daran käuen den ganzen Tag, (ausgenommen wenn es essen oder trinken soll) damit sie die Zähne nicht auseinsander seßen, denn wenn solches einmal geschehen, soists aus mit dem Pferd. Man kann dem Pferd auch Berstram auf ein Mundskück binden, oder in das Mundskück schieben, und daran käuen laßen. Siehe Figur No. 10.

Dadurch werden die Kinnbacken bewegt, der Kopf gereinigt und die Verstopfung des Siebbeins und der Naselöcher eröffnet: oder man gieße Wein auf einen heißen Stein und laße den Dampf zu des Pferdes Kopf

aß

:ei a8

e= 10 t, =

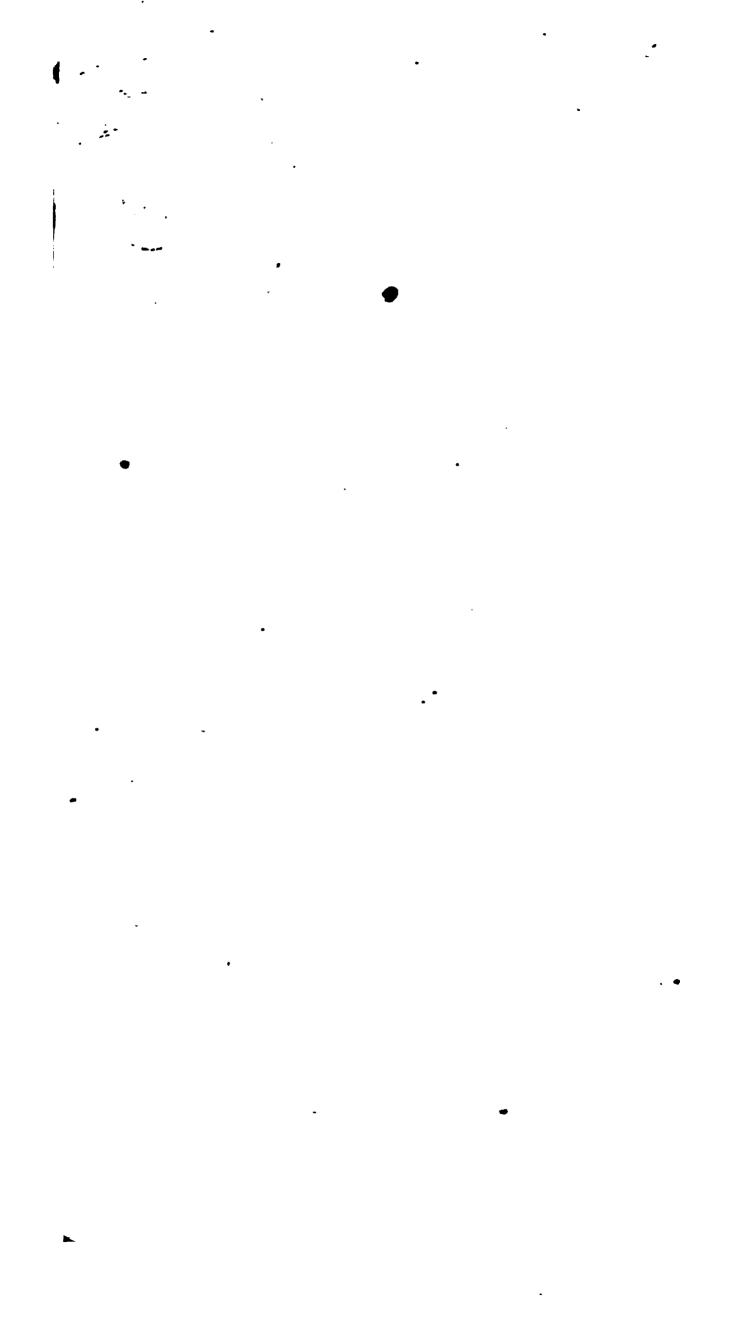

tauchen, ober sprisse ihm niesende Sachen in die Naseloder, das ein Nießen erwecket und die Feuchtigkeiten herwährichet.

hernach schütte ihm folgenden Einguß ein : '

Bibergeil,

Opopanar, jedes 1 Loth,

Theriat & Quintlein,

Bein & Maaß,

alles untereinander gemischt und eingegoßen.

Ein anderer Einguß.

Dpopanar, Enzian, Storar Calaminth, jedes 1 Loth, Myrrhen,

Langen Pfesser, jedes  $\frac{1}{2}$  loth; alles untereinander gepülvert und in einer halben Maaß Bein eingegoßen.

Ein anderes für das Maul-Gesperr. W.

Beiche das Menstruum Virginis im Wasser drei Stunden und reibe dem Pferd oft die Zähne und das Maul inwendig damit, schütte ihm auch solches ein.

## Ein anderes 23.

Sperre ihm ein neues Schloß welches niemals gestraucht worden, im Maul auf und schütte ihm & Pfund Menschenkoth mit & Maaß Essig, St. Iohanniskraut, Biederthon und Maurraut, jedes 3 loth, untereinans der gemischt ins Maul.

Ein anderes W. Bitr. Antimonium 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Corallen-Mos 2 Quintlein, Wermuthwasser 1 Maaß, laße es über Nacht zusammen stehen und schütte es dem Pferd morgens frühe ein.

Ein anderes.

Schlangen=Pulver & Loth, Menstrum Virginis vel muliers ein Fleck= chen,

Saffran 1 Quintlein,

Weißen Wiesels Balg, so groß wie ein zehn Centkstück,

Bibergeil & loth, Wein & Maaß,

laße es über Nacht beieinander stehen und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Schlangen=Pulver & loth, Hepar Antimonium 1 Duintlein, Scorzonera 1 loth, Menstrum Muliers ein Flecklein, Saffran 1 Quintlein, Wein & Maaß,

laße es über Nacht stehen und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderer Einguß.

Nimm Lorbeer 2 loth, Weißen Pfeffer 1 loth, Weinrauthen 2 Händevoll,

Maaß Wein vermischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderer Einguß.

Nimm Beinrauthen=Saamen 4 loth,

Wilde Wegweiß,

Petersilien=Saamen, jedes 2 loth

Kummel,

Enzian,

Salpeter, .

Bibergeil,

Dpopanac, jedes 1 loth,

alles untereinander gestoßen, davon dem Pferde täglich 2 köffelvoll in einem warmen Wein oder Gerstenwasse ser eingegeben und gleich darauf 8 loth Baumöl, das nit es ihm nicht wieder aufsteige.

Ein anderer Einguß.

Rimm Bibergeil,

Beißen Pfeffer,

Petersilien-Saamen, jedes 1 loth,

Honig 2 Löffelvoll,

Warmen Wein oder Wasser & Maaß,

vermischt untereinander und dem Pferd eingegoßen.

Man sollte auch ein solches Pferd mit erwärmenden Salben wohl reiben.

Eine Salbe.

Nimm Bibergeil,

Baumol, jedes 3 loth,

Regenwürmeröl 4 loth,

Beinrauthöl,

Loröl, jedes 3 loth,

Unguenti Agrippa & Pfund,

entereinander gemischt und angewendet.

Eine andere Galbe.

Rimm Dialthea, Ropul. Unguent. agrip. jedes ½ Pfund, Loröl, Terpentinöl, Iohannisöl, jedes 6 loth, Cuphorbium 3 loth,

mische alles untereinander.

Ein anderes für den Krampf an einem Glied.

Hankkraut, Stengel und Wurzel, hacke und siebe es in Wasser, binde es ihm warm auf das Glied und laße dem Pferd die Viertel-Adern außerhalb des Kegels schlagen.

Ein anderes.

Mache Baumöl wohl warm, tauche einen wollenen Lappen hinein und binde es dem Pferd wohl warm über das Glied etliche Tage.

Ein anderes.

Rimm Salbei,

Dillenkraut, jedes 3 Händevoll,

Rothen Köhl 6 Händevoll,

siebe und bahe das Pferd damit, schlage es ihm auch über.

Eine andere Salbe.

Nimm Unguent. agrippä. Martiaton.

Salbe von Ibisch, jedes 1 Pfund,

Regenwürmeröl 8 loth,

Fichtenöl 12 loth,

Loröl 6 loth,

Costenol,

Savenbaumol, jedes. 4 loth,

alles untereinander gemischt.

Nimm Wachs & Pfund, Galbanum & Pfund, Terpentin & Pfund, Bibergeil 8 loth, Hirschmark 8 loth, Pfesser 4 loth, Baumöl 1& Pfund,

mache es untereinander über dem Feuer zu einer Salbe.

Ein anderes.

Nimm Terpentin 16 loth, Opopanac 4 loth, Lorbeer 12 loth, Fichtenöl & Pfund,

mische alles untereinander, siede es in Wasser zu einer Salbe und schmiere das Pferd am ganzen Leib damit.

Eine andere Salbe.

Nimm Bibergeil,
Dpopanac, Lorbeer,
Dürre Schwertelwurzel, jedes 8 loth,
Ammoniacum, Galbanum,
Teufelsbreck,
Carpobalsamum, jedes 6 loth,
Euphorbium 4 loth,
Spick=Del,
Pfesser, jedes 2 loth,
Fuchsschmalz 2 loth,
Lorbeeröl,
Camillenöl, jedes 1 Pfund,
Altes Baumöl 4 Pfund.

untereinander gemischt und eine Salbe daraus ge= macht.

Eine andere Salbe.

Nimm Ibisch-Salbe,
Salbe von Arragonia,
Pserdeschmalz, Unschlitt,
Storaröl, jedes 3 loth,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Nimm Fuchsöt 2 loth,
Euphordium Del,
Pfeffer=Del, jedes 1 loth,
Tirpentin=Del 2 loth,
Bax-Del 1 loth,
Holder=Del,
Costen=Del, jedes 2 loth,
Ihisch=Salbe & Pfund,
Schweinen=Schmalz & Pfund,

mische alles untereinander zu einer Salbe, und wenn man das Pferd damit geschmiert hat, soll man alsbald folgendes Pulver darauf streuen:

Pulver zum Aufstreuen.

Nimm Polen 6 loth, Senfsaamen, Lorbeer, jedes 4 loth, Euphorbium 2 loth,

untereinander gemischt und ein Pulver daraus gemacht. Wenn nun ein Pferd also geschmiert worden ist, muß man es mit Tüchern wohl zudecken und an einen warmen Ort stellen, damit es schwist, alsdann den

Schweiß wohl abgetrocknet und von neuem wieder gesthmiert, dies muß man einigemal thun.

Ran soll auch das Pferd, mit Decken wohl zuge= wit, dämpfen, mit übergegoßenem Wein auf ein Stück kisen Stein; worauf der Schweiß kommt, welcher whl abgetrocknet werden soll.

Zur Sommerdzeit kann man es oft in die Sonne sühren, oder tief in den Mist stellen, damit der Schweiß kommt; alsdann den Schweiß wohl abwischen und in einen warmen Stall stellen.

Benn der Krampf das Thier heftig zucken macht, mb es sich vermuthen läßt, daß dieselbe von Erkältung berührt, so sehe vor allem zu, daß man das Pferd an inen warmen Ort stelle, rings um es ein Feuer mache, jedoch ohne Rauch, den ganzen Leib, sammt allen seis wn starrigen Gliedmaßen mit Bertram wohl reibe und mit erwärmenden Salben schmiere.

#### Eine Salbe.

Rimm Dlibanum 2 loth, Euphorbium, Fuchsschmalz, Galbanum, Vetersilien, jedes 4 loth, Bdellium, Teufelsdreck, Salniter. Schaum, Lorbeer, Nop, Carpobalsamum, jedes 6 loth, Altes Baumöl, Buthenholz-Del, jedes 8 loth, Schwertel-Del 4 loth,

Lor=Del 6 loth, Spick-Del 3 loth,

nach der Kunst zu einer Salbe.

Wenn der Krampf aber auf ein Geschwür erfolget, so muß man erweichende, erwärmende und zertheilende

Sachen auflegen.

Kommt er aber vom Fallen, Schlagen, Stoßen oder verwunden, wovon ihm die Spann-Adern starrigt ge= worden, so muß man den Schmerz stillen und der Ner= ven Ursprung stärken; deßwegen nachfolgendes zu ge= brauchen: Purgire erstlich das Pferd hernach
Nimm Dillöl, Camillenöl, jedes 6 loth,
Lein-Del ein Viertel Pfund,

schmiere das Pferd wohl an dem schadhaften Ort da-mit darauf lege ihm warme Säckhen über, in welchen gesottene Gerste, Camillen, Bockshorn und Leinwasser gesotten worden ist.

Wenn aber der Krampf auf einen giftigen Stich oder Biß erfolget, so soll man ihm darauf legen Sca-biosen, mit Eierdotter gebraten, so wie auch Item, En-zian, Salbei, Lorbeer, Diptam, Theriac. Hat aber das Pferd viel Blästen in den Schenkeln, so ist dieses die beste und nächste Sur, daß man ihm die damit behafte Glieder mit den Händen und warmen Tüchern wohl reibe, oder bähe ihm die Schenkel oft mit nachfolgendem:

Nimm Bachmung, Camillen,

Lorbeer=Blätter, Rauten, Salbei,

siede es wohl untereinander und bahe ihm die Schenket damit.

Wenn ber Krampf aus ber unmässigen Ausleerung

perkommt, so ist es gemeiniglich tödtlich, jedoch nimmt van dann beseuchtende Mittel vor die Hand: Als man kellet das Pferd in Sommers = Zeiten in einen stillen, senhten und etwas kühlen Ort, dagegen im Winteran mittelmäßigen, und läßt es sich sein allgemach beswen; giebt ihm alle Tage 1 oder 2 Clystiere, Morspus frühe nüchtern.

Nimm Brühe von Hammelskopf so viel hier= zu genug ist, Beil=Del 6 loth, Den Schleim vom Flöhekraut, 8 loth, Salz 2 loth,

urmische es zu einem Clystier.

Ein anderes.

Rimm & Maaß warme Milch, 8 Eierdotter, Beil-Del 6 loth, Salz, 2 loth,

untereinander gemischt.

Den Leib soll man ihm täglich mit Milch und BeilDel wohl schmieren, oder ein Pflaster von Leinsaamen,
Bockhorn und Ibischwurzel in Wasser gesotten, mit
Berste und Beil-Del vermischt, überschlagen auf den Kückgrad und den Ort des Gewerbs, im Sommer läßt wan sie auch schmieren, wie obengemeldet; und um den Leib inwendig zu beseuchten, schütte ihm alle Morgen Beiß= oder Esels-Milch & Maaß, mit 6 loth Zucker verwischt, ein; sprize ihm Kürdis-Del in die Nase und wie es auch käuen auf Weidenholz, Feigenbaumholz, der eine Ochsensenne, mit Honig bestrichen. Seine Speise sei frisches Gras, Heu, Haber, Spelz, Klümpchen Gerstenmehl, Rebblätter.

Was die Fütterung des Pferdes während des Kram= pfes betrifft, welcher aus übermässiger Erfülung her= kommt, so sollen ihre Speisen einer warmen Complexion sein, als eingeweichte oder gebrochene rothe Kichern, Erven, zweigebacken Brod, Gerste, Lorbeer, gesottene Kleien, gebrochene Gerste in Wasser eingeweicht, Heu mit Salniter bestreuet, aber keine Bohnen.

Der Trank soll laulicht sein, ein Wasser, worin Ger= stenmehl, Honig, Kichern und Pfesser gesotten worden.

So soll man auch ihm, um die Kinnbackenzu bewe= gen oft zu fressen geben.

## Das 17te Capitel.

# Von dem Feifel.

Dies ist eine geschwinde und sehr gefährliche Krank= heit, kommt gemeiniglich mit der Darmgicht, bisweilen auch ohne Darmgicht an, und wo deren innerhalb 12 Stunden nicht Rath geschaft wird, ist dieselbe tödtlich oder sehr schwer zu curiren.

Es sind aber die Zeichen dieser Krankheit diese:

Das Pferd fällt ganz matt und kraftlos dahin, legt den Kopf auf die Erde, streckt alle Biere von sich, stehet wieder auf, legt sich dann wieder nieder und blähet sich, als wenn es die Würmer bisen oder sonst Grimmen im Leib hätte; die Ohren und das Geschröt sind kalt

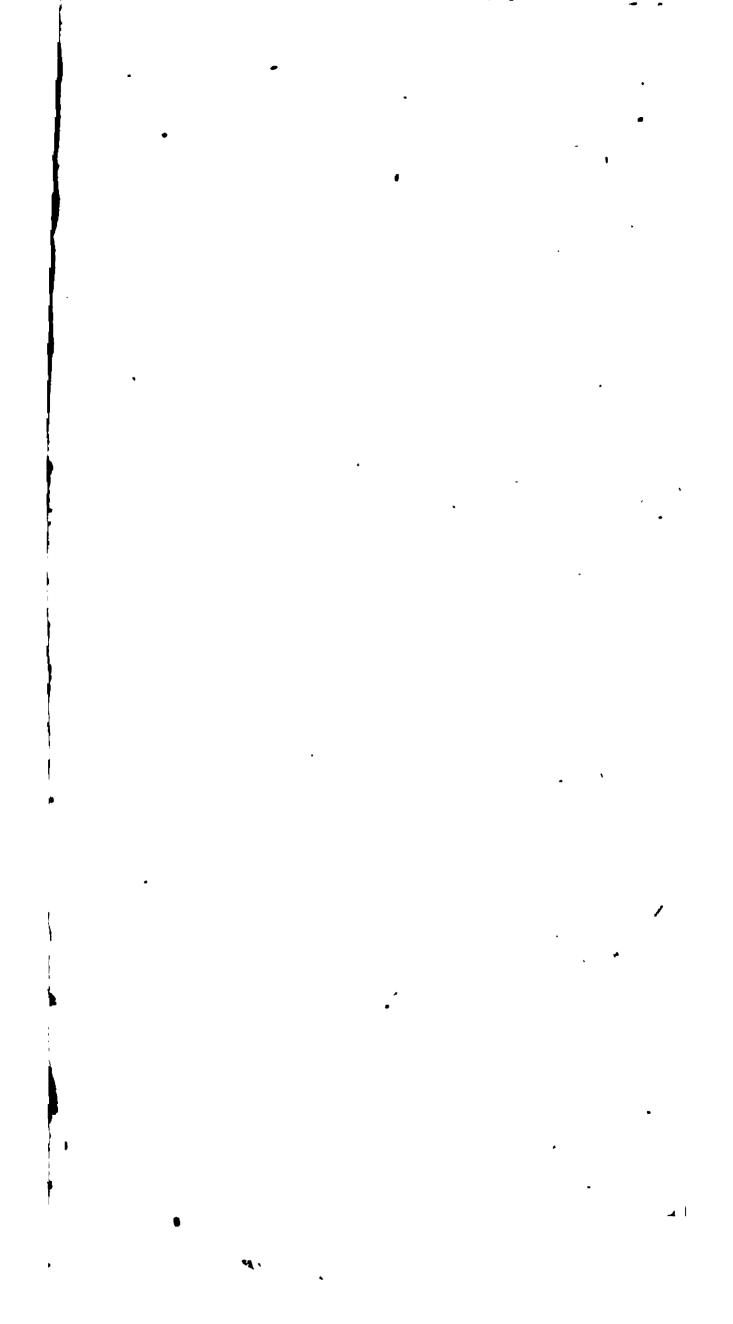

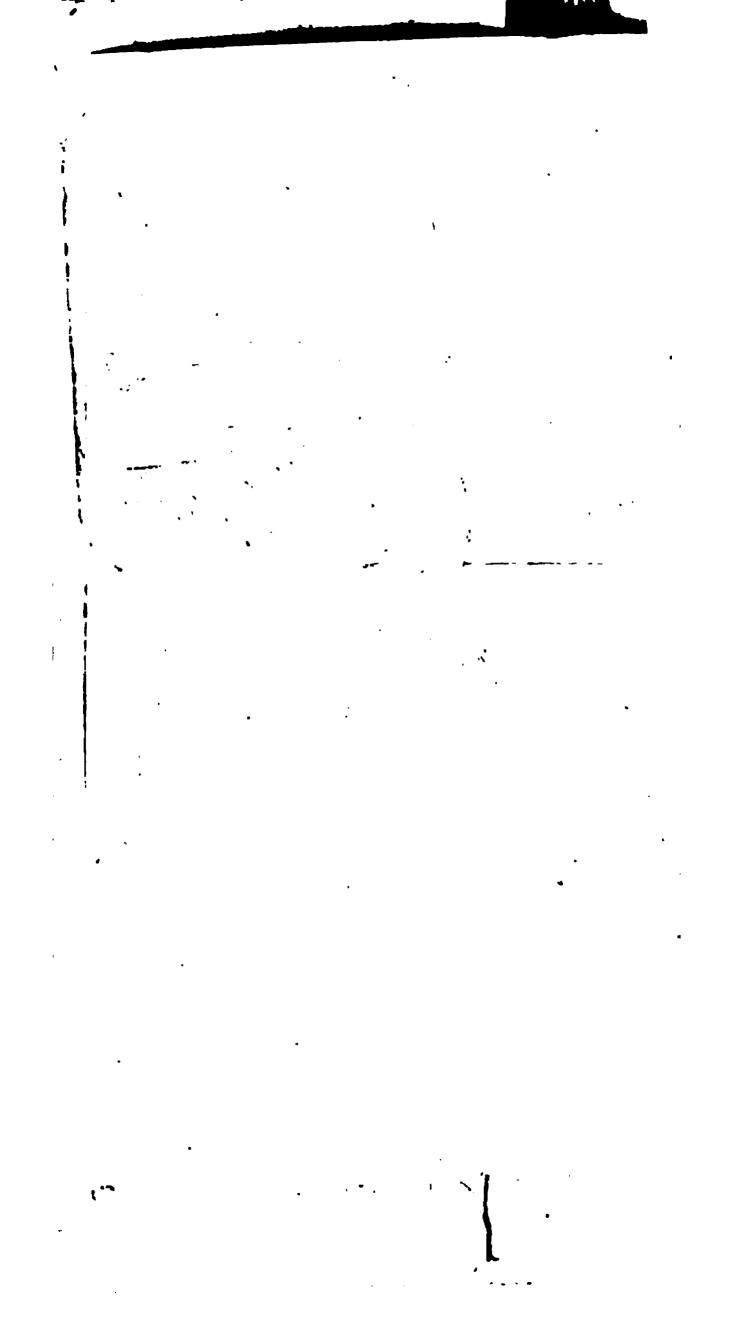

mb es läßet beides hängen; bisweilen ist ihm auch die Imge dürr und trocken; es triefen ihm auch die Ausm, kann nicht fressen. Siehe Figur No. 11.

Wkagens verletzt oder beschloßen wird, wenn der Mund Magens verletzt oder beschloßen wird, welches ge= siehet, wenn die Pferde auf großen Reisen oft Brod W Salz zu fressen bekommen, und dann in größter Iheit bei hitzigem Wetter oft und viel von alten Pfü= im oder ganz eiskaltem Wasser trinken, oder viel anzwetzes Futter mit Kleien, Träbern, neues Heu, Saat wid dergleichen fressen und dann darauf hart schaffen wißen: wodurch dann der Mund des Magens verletzt wird und dies Uebel entsteht. Dem soll man also hel= in, und je eher, je besser es ist.

Diesem soll man, wo möglich, alsobald ein Clystier, wie im Capitel von der Darmgicht zu finden, appiciren und folgendes gebrauchen:

23.

Rimm einen Lur-Klauen und reiße das Pferd damit a den beiden Ohren, öffne ihm auch die Adern unter er Zunge damit, wie auch den dritten Staffel, reibe es ernach mit Salz und laße es wohl bluten, im Fall man der keinen Lur-Klauen bekommen kann, soll man ein lieten nehmen und obenbeschriebene Theile damit öffn. Binde ihn hernach an das Mundstück in einem tückhen Leinwand:

Teufelsdreck & Quintlein, Knoblauch, 3 Zehen, Farrenwurzel 2 Quintlein,

es 2 oder 3 Stunden darauf stehen.

Mann kann ihm folgenden Einguß, wenn es nach der Deffnung nicht nachlaßen sollte, geben:

Myrrhen 1 Duintlein,
Tragaranth 2 Duintlein,
Saffran & Duintlein,
Weirauch, Teufelsdreck, jedes 1 Duintlein:
Honig 6 Löffelvoll,
Holderblüthwasser 4 loth,
Wein eine halbe Maaß,
ülles untereinander gestoßen und gemischt.

Ein anderes Wi

Hepar Antimonium 3 Quintlein, Wein oder Erdrauchwasser 4 Maaß; mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes W. Mithridat 1 toth,
Theriac 2 Duintlein,
Saffran 1 Duinltein,
Branntwein 8 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Deffne ihm die Krospel-Ader in der Rase, auf beis den Seiten, die mittlere Zung-Ader, die Schlemmader an der Spiße der Zunge, oder die Ader auf der Zunge, und reibe ihm die Zunge wohl mit gestoßenem Knobslauch in Essig geweicht.

Ein anderes.

Schütte ihm Salzwasser und Heringslack ins Ohr, und ein & Maaß in den Rachen.

Schiebe ihm Gundelreben mit Salz vermischt in die Asklöcher.

Ein anderes.

Binde ihm Wermuth auf das Gebiß.

Ein anderes.

Dchsenzungenwurzel,

Gute Heinrichwurzel, jedes & loth,

Gundelreben 1 loth,

Salz & Handvoll,

schiebe es ihm in den Rachen.

Ein anderes W.

Mithribat 2 Duintlein,

Bibergeil 1 Quintlein,

Saffran 1 Duintlein,

Ein Stücken Wiesel-Balg, so groß als ein 10 Centstück,

Menschenkoth 10 loth,

Wilde Kürbiswurzel 1 loth,

Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Prese den Saft von frischen Gundelreben, thue ihn dem Pferd in die Naselöcher, halte dieselbe ein wenig zu so wird das Pferd anfangen zu braußen, und der Feisfel vergehen.

Ein anderes.

Schütte dem Pferd kaltes Wasser in die Ohren, und steche ihm den dritten Staffel (oder Kern.)

Nehme ein spizig Eichen = Holz, steche ihm Ducer durch die Nasenkruspel, steche ihm den dritten Stassel, und öffne hinten den äußersten. Theil des Schwanzes.

#### Ein anderes.

Grabe Meerrettig im Frühling ober Herbst, pul= vere denselben, und wenn ein Pferd den Feifel bekommt, so schütte ihm 1 loth, mit Wein-Essig ein.

#### Ein anderes.

Sieb ihm, wenn du nichts anders haben kannst, ein wenig Honig zu verschlingen.

# Ein anderes W.

Farrenwurzel, welche im Aequinoctio ohne Eisen gegraben worden, Sundelreben, jedes 1 loth, Teufelsdreck 2 Quintlein, Knoblauch 3 Zehen,

Beirauch 1 Duintlein, Ein & Maaß Essig,

untereinander zerstoßen und dem Pferd eingegoßen, nachs dem man zu vorher die Ohren, Gaumen, Zunge und Schwanz mit einer Fliethen geöffnet hat.

Ein anberes.

Saft von Gundelreben 1 Maaß,

Menschenkoth 1 Handvoll,

Bibergeil & loth,

Saffran & Duintlein,

Menstruum Mulieris, ein Fleckhen so groß wie ein halber Thaler, Farrenwurzel 1 loth, Waaß, marinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes W. Wilde Kürbiswurzel 2 loth, Tausendgüldenkraut 1 loth, Resselwurzel, Attichwurzel, jedes 1 loth, Bibergeil 1 Quintlein, Ein Stückhen von einem Wiesel-Balg, Saffran & Quintlein,

siede alles wohl in einer Maaß Wein und schütte es dem Pferd ein, nachdem du vorher demselben die Ohren und des Ende am Schwanz geschlitzt hast.

Ein anderest. Enzian 6 loth, Lorbeer 6 loth, Myrrhen 4 loth, Elfenbein ½ Pfund, Hirschhorn ½ Pfund,

untereinander gemischt und 2 lothauf einmal dem Pferd in 1 Maaß Essig eingegoßen; die Lüftung aber der Ohren und des Gaumens dabei nicht vergeßen.

Ein anderes.

Die Wurzel von wilden Kürbissen, Kreide, jedes 2 loth, Salpeter 1 loth,

alles untereinander gemischt und in 4 warmen Wein eingegoßen.

Ein anderes W. Pulver von einem calcinirten Storchen I loth, Saffran & Quintlein, Teufelsdreck & loth, Wein & Maaß,

untereinander permischet und eingegeben.

Man sollte auch den Feifel in allem, wie die Darm= Sicht curiren.

Ein anderes.

Damit dem Pferd die Feifel nicht anstoße, so gieb ihm des Jahrs etlichemal gestoßenen Schwefel unter das Futter.

# Die Verpflegung.

1. Der Stall soll warm und trocken sein.

2. Soll man dem Pferd eine gute Streu machen.

3. Das Futter soll wenig und meistentheils Heu sein.

4. Das Trinken laulicht fliessendes Wasser, worin wilde Kürbiswurzel und Gundelreben, jedes eine Handvoll, gesotten worden.

## Das 18te Capitel.

## Von den Augen.

Die Angen sind das Licht eines Geschöpfes und von der Gestalt rund, bestehend in 3 Feuchtigkeiten und 7 Hautchen, und daher auch gewißen Krankheiten untermorfen. Die Augenkrankheiten entstehen durch Entzündungen, Röthe, Zähren, Beißen, Augen-Zubacken, inwendigen Zufällen, Staren-Fellen, äußerliches Schlazgen, Fallen, Stoßen, Stechen, u. s. w.

die innerlichen Ursachen sind, flüssige und feuchte Emplexion, Ueberladung mit Geblüt, gallichte Schärfe k Seblüts.

leußerliche Ursachen sind Rauch, Staub, Del, große site, scharfe schneibende Winde, Kälte, Gebranch schar-fraufriechender Speisen.

Wenn der Schmerz in einem Augeist, so zieht er ges meiniglich sich auch gerne in das andere. Defteres Biederkommen der Augenschmerzen pflegt endlich Fle-ken oder gar Blindheit mit sich zu bringen. Wir wollen deshalb die Cur erstlich von außen, von

den Staren-Fellen anfangen, deren giebt es dreierlei, der weiße, graue und schwarze, welcher letztere unheil-

bar ift.

Es entstehet aber ber Star entweder von einer subtis len, auch bisweilen einer dicken und zähen kalten Feuch-tigkeit, welche von dem Gehirn durch die Gesichtsnerven zu den Augen herab steiget, oder wenn das Thier auf den Kopf oder die Augen geschlagen oder gestoßen wird, oder darauf fällt, entweder in dem Augapfel oder zwisschen den Häutchen Rhagoide und dem traubenformisgen, und dann der Ernstallinen Feuchtigkeit; wenn er zu seiner Vollkommenheit gelangt, so gleicht er einem subtilen Spinnengewebe und beninnnt dem Auge sein Besicht.

Die Zeichen siehet man vor den Augen an seiner Be-wegung, wenn nemlich die Feuchtigkeit ober das Fell, das sich in dem Augapfel zwischen dem Häutchen Rha-geide und der Ernstallinen Feuchtigkeit sehen läßt, weißlicht, nach dem Himmel-Blauen neigt; Aschenfarbe der gelb ist, sonst hell und klar und durchscheinend, und venn man es mit den Händen angreift bald da bald.

11#

dorthin weichet; wo solche Zeichen sind, da ist noch et= was zu hoffen wofern die daselbst gestandene Feuchtig=

keit nicht gar dick, schwüligt und hart ist.

Diesen Staren nun, wenn er noch neu und subtil, noch nicht zusämmen geronnen und gestanden ist, dazu auch den Apfel nur ein wenig trüb und nicht ganz weiß macht, zu vertreiben, muß man die Cur, wie auch die Berpslegung, als auch Speise und Trank auf folgende Weise wohl in Acht nehmen.

Vor allem den Leib clystieren.

Lein=Del & Pfund, Honig 4 Loth, Coloquinten=Mark, Lerchenschwamm, jedes 1 Loth, Scammonium 1 Quintlein, Extract. Cascarinde 4 Loth, Salz 1 Handvoll,

Fliessendes Wasser, so viel als nothig ist,

siede es untereinander, alsdann nehme von der abgeseihs

ten Brühe 1 Maaß und gebrauche es warm.

Um die Feuchtigkeiten aber zum Ausführen geschickt zu machen, gebe ihm zehn Tagenacheinander nichts an: ders zu fressen als Weizenkleien, mit Bockshornsaamen, Lerchenschwamm und Honig vermischt, oder gieb ihm etliche Tage nacheinander folgenden Einguß;

Lorbeer, Enzian, Runde Osterlucen, Lerchenschwamm, Turbith, jedes 1 Loth,

alles untereinander gestoßen und vermischt mit Beilsaft. 4 Loth, Betonienwasser & Maaß auf einmal eingegoßen.

Bengelwurzel 3 Loth,

Pappelwurzel,

Baumöl jedes 8 Loth,

Bucker,

Rosen-Honig, jedes & Pfund,

Blieffendes Wasser 3 Maaß,

die Arzeneien wohl zerstoßen, miteinander gesotten, in Theile getheilt, ausgepreßt und auf zweimal dem Pferd eingegoßen.

Ein anderes W.

Jalapwurzel 1 Loth, Scammonium & Loth,

Gummi gutta, Fenchel, Anis, jedes 1 Quintlein,

Warmer Bein & Maaß,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bockhornsaamen 6 Loth,

Terpetin, Baumöl,

Honig, jedes 2 Loth,

Fliessendes Baffer 11 Maaß,

lage es wohl sieden und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes.

Alten Speck 4 Pfund,

Scammonium,

Coloquinten=Mart,

Pulvis hiera picr.

Lerchenschwamm jedes 11 Loth,

Mes wohl untereinander gestoßen.

Terpentin, Honig, jedes 3 Loth, Fenchelsaft 8 Loth, Gerstenmehl 1 Pfund,

alles untereinander zu einem Teig vermischet, und Küschelchen so groß als ein Hühnerei daraus gemacht, als über den andern Tag einem Pferd 2 derselben eingeben, 3 Stunde hernach herum geheftet stehen laßen und auf das Gebiß folgendes in ein Säcklein gebunden:

Bertram, Schölkraut, Klapperrosen, jedes & Loth, Honig 2 Loth,

viel beßer aber ist, wenn man solches in ein Mundstück schraubt, und das Pferd in solchem Mundstück herums heftet, denn man kann solche Arzeneien heraus und hinsein thun, und durch die runde Löcher empfindet das Pferd den Effect und arbeitet stets mit dem Maul und der Zunge. Siehe Figur No. 10.

Außerhalb den Augen aber soll man solche Mittel gebrauchen, welche zeitigen und zertheilen und die Feuch= tigkeiten abtreiben, aber mit den schwächern anfangen, welche nicht so gewaltig angreifen:

Honig, altes Baumöl, Fenchelsaft, jedes 1 Loth,

untereinander gemischt, zu einer Salbe gemacht und in die Augen gestrichen.

Ein anderes.

Fenchelsaft 12 Loth, Honig 4 Loth,

siede es dis auf zwei Theile und Areiche es dem Pfert in die Augen.

Salcinirte Schneckenhäuser oder Muschel 2 Loth,

Galigenstein 2 Quintlein,

Ingwer 1 Quintlein,

elles untereinander ganz zart gepülvert und dem Pferd ewas davon täglich in die Augen geblasen, und dann Klettenwurzel im Futter zu fressen geben.

## Ein anderes.

Ingwer 1 Loth,

Maibutter,

Honig, jedes so viel als nothig ist,

mache eine Salbe daraus und streiche es in die Augen.

#### Ein anderes.

Calcinirt Bitriol, bis er roth geworden ein Loth,

Beinrauten gedörrt, ½ Loth, untereinander subtil gepülvert und in die Augen geblasen.

#### Ein anderes.

Gundelrebenfaft,

Lauche von Schölkrautasche, jedes gleichviet, mische es untereinander und streiche es in die Augen.

#### Ein anderes.

Schölkrautsaft 10 Loth, Honig 6 Loth,

untereinander gemischt, über einem Kohlfeuer zu einer Halbe gesotten und in die Augen gethan.

Bohre den Kern aus frischem Aspenholz, und fülle den Ort mit Salz, Schlage unten und oben einen Block davor und verbrenne das Aspenholz, so wirst du das Salz ganz grau calcinirt finden, dies blase dem Pferd in die Augen.

#### Ein anderes.

Die Galle von einem Rebhuhn oder Hahnen, trö= pfele dem Pferd davon zweimal des Tags in die Augen.

#### Ein anderes.

Vermische vorbeschriebene Galle mit dem Saft von Rauten, Fenchel, Honig, Augentrost, Schölkraut und Eisenkraut, eines so viel als das andere und mache es zu einer Salbe.

# Ein anderes.

Rothe Ameisen, sammt den Eiern, thue sie wohl vermacht in ein Glas, und thue das Glas in einen Teig und setze es mit sammt dem Teig in einen Backofen, wenn man Brod backt, so wird sich ein Wasser in dem Glas erzeugen, dies tröpfele dem Pferd in die Augen.

#### Ein anderes.

Ausgepreßten Saft von schwarzen Ameisen 2 Theile,

Branntwein 1 Theil, mische es untereinander und streiche es in die Augen.

#### Ein anderes.

Nehme von einem frischen Ei den Dotter zusammt den Vogel heraus, thue hernach die Schalen voll Salz und calcinirs; dies hermach zu einem subtilen Pulver zestigen, und dem Pferd in die Augen geblasen.

Ein anderes.

Biefelsaft und Honig, eines so viel als des andern, siche es untereinander, streiche es in die Augen, und sich ihm Goldwurzel im Futter zu fressen.

Ein anderes.

Streiche ihm den Saft von Schweinsbrod, mit Hoig vermischt in die Augen.

Saffran 1 Duintlein, Polen, Fenchelwurzel, Beinrauten,

Schölkraut, jedes 1 Handvoll,

Mes untereinander wohl gesotten, die Brühe fein klar abgeseihet und davon in die Augen gethan.

Ein anderes.

Rehme Opobalsamum und schmiere die Augen damit.

Ein anderes.

Citronensaft 4 Loth, Heckenschlangen: Schmalz, Honig, Altes Baumöl, jedes 1 Loth,

rische es untereinander zu einer Salbe und streiche es in die Augen.

Ein anderes.

Pulver von calcinirten Schwabennestern 4 Loth,

Honig, so viel genug ist,

Calcinirte Pulver von Hasenbeinlein, entweder allein ober mit hellglänzendem Salz vermischt, und blase es dem Pferd in die Augen.

## Ein anderes.

Birkene Rüthchen, die ein wenig dürr sind, zünde sie an und halte sie über einen zinnernen Teller oder Schüssel, aber aufrecht, daß der Brand am Zinn anste= he, so giebt es ein Del, mit demselben schmiere das Fell.

Gierschalen,

Schneckenhäuslein, jedes 8 Loth, calcinire thue dazu weißen Hühnermist, 2 Loth, Ingwer 1 Loth,

mische es untereinander zu einem zarten Pulver.

Ein anderes M.

Schölkrautsaft 4 Loth,

Sal Armoniacum 1 Duintlein,

Das Wasser von gebrannten Elstern (Hei gen) so viel als nöthig ist,

mische es untereinander und streiche es in die Augen.

Ein anderes W.

Das Pulver von calcinirten Krähen, Calcinirten Wachteln, Calcinirten Elstern, jedes 2 Loth, Meisterwurzel, 2 Loth.

mische es untereinander zu einem zarten Pulver un blase es dem Pferd in die Augen.

## Ein anderes.

Große Klettenwurzel, oder schwarze Nieswurgel (Christwurzel) stecke dem Pferd 2 Fingerbreit und

du Ange, zwischen Haut und Fleisch, und lasse es D Typ stehen, dann nehme es heraus, wenn es nicht von sier heraus gefallen ist.

#### Ein anderes.

Rimm ein wohlgebratnes Ei, nehme den Dotter herm, und thue dagegen 3 Haselnuß groß weißen Augkin, oder eine Haselnuß groß ungerischen oder römishen Bitriol hinein; stelle es aufrecht auf heiße Asche
md laße es etwa eine Stunde stehen, drücke es hernach
mich ein leinenes Tuch und streiche es dem Pferd in
die Augen.

## Ein anderes.

Die Milch von Löwentapp, (Pfaffenblat) im Mai und tropfele es dem Pferd in die Augen.

## Ein anderes.

Schölfrautwurzel,

Begwartwurzel,

Kellriß,

Große Klettenwurzel, jedes gleich viel, und hänge es dem Pferd an.

#### Ein anderes.

Salz von Fenchel 1 loth,

Campfer 1 Quintlein.

Beißes Rosenwasser 3 loth,

Ein anderes 28.

Sal Gemmä,

Galcinirten Weinstein,

Calcinirte Eidechsen, jedes 1 loth,

mische es untereinander und blase dem Pferd davon in die Augen.

Ein anderes.

Das Wasset von Rettig distillirt, Fenchel, Meisterwurzel,

Weiße Rosen, eines so viel als das andere, mische es untereinander und streiche es dem Pferd in die Augen.

Mit diesen Stücken kann man den Starn, wenn er noch neu und von aufsteigenden Dämpfen entsprungen

ist, gar wohl vertreiben.

Nun wollen wir zu der Cur des andern Staars, welcher eingewurzelt und alt geworden ist, schreiten, wo nemlich der Augapfel ganz gefleckt und die wässerigte Feuchtigkeit gleichsam erfroren ist. Golche Pferde sou man Anfangs wohl und oft purgiren, nachher die Blut= Abern an den Augen und hinter den Ohren öffnen.— Wenn nun der Staar zeitig und du denselben stechen willst, so laß dem Pferd vorher einen ganzen Tag und Nacht nichts zu fressen geben, den folgenden Morgen aber laß das Pferd werfen, entweder auf linde Streu oder trockenen Dift, damit es im Fallen keinen Schaden bekommen möge, wohl binden, damit es sich selbst und andern keinen Schaben thun könne, auch dem Pferd den Hals und Kopf so zu recht legen, damit man ihm ohne alle Hinderniße zu den Augen kommen könne.-Alsbann laße dem Pferd das Auge stets offen halten, und faße das Beiße mit einer filbernen Augennadel, welche nicht sehr spitzig ist und gieb wohl acht daß du nicht statt des hornformigen Häutleins, das Trauben= formige antreffest, und oas Aug also verletest, zwei

der dreimal an dem Angenwinkel, wo sich ein kleines koch erzeigen will, fahre nochmals mit der Nadel fort ud zwischen dem harten und traubenförmigen Häutz win fein allgemach hin und her, dis du an den Ort kumest, wo der Staar ist, alsbann drücke die Radel etwas mehr, dis sich der Ort des Auges, welchen man pvor des Staars halber nicht hat schen können, ganz entblößet, der Augapfel sich hell und klar sehen laße, das Baffer, das unten ihm den Staar zusammen geronnen und gleichsam gefroren war, heraus rinne und

durchaus nichts Neblichtes mehr übrig bleibe.

Sobald nun der Staar hinweg genommen und bas Auge aufgehört hat zu dampfen, so trockne es mit eis nem leinenen Tüchlein oder Küßchen fein ab, ziehe nach= her die Nadel fein allgemach wieder heraus, kehre sie beim Herauszichen leise um und lege dem Auge hernach solche Sachen über, welche die Schmerzen stillen und solche Sachen über, welche die Schmerzen stillen und keine fernere Materie laßen hierzu rinnen, Als: Eiserklar, Rosen=Del, jedes gleich viel, unter einander gesmischt und dem Pferd mit lindem Flachs überschlagen und laße das Pferd denselben ganzen Tag nichts fressen, weil die vielfältige Bewegung der Kinnbacken den Augen großen Schaden thut, trinken aber kann man das Pferd wohl laßen; unterdessen soll man das Pferd allezeit gebunden halten, dis die Feuchtigkeit völlig geskillt sei; am dritten Tage thue den Umschlag von dem Auge hinweg, mache eine Mixtur von Rosen, Weiden, Karten-Diskeln, oder Feuchelwasser, wasche das Auge wohl damit aus, und lege frischen Umschlag darüber; seine solches etliche Tage fort die du Besserung spürest.

Ein anderes für das Staaren-Kell.
Ran kann sich der Aderlaße in der Nase, oder die

Kruspel genannt, bedienen, welches aber desto beser ist, wenn es in der Stunde, wo der Reumond eintritt, gesschiehet, die Licht-Adern, wie auch die Adern in den Ohren und hinter den Ohren, die Koller-Ader, oder die Ader 6 Fingerbreit unter den Augen, mit einem glüshenden Eisen brennen. Nach diesem kann man nachsfolgende Salbe brauchen.

M.

Aschenschmalz 1 loth, Wachtelschmalz 2 Duintlein.
Del von der Aalruppen-Leber 1 Quintlein.
Schölkrautsalz 2 Scrupel,
Rosensalz 1 Scrupel,
Fenchelsalz 2 Scrupel,

dies alles mische untereinander und schmiere das Fell Morgens und Abends damit.

Ein anderes 38.

Agtstein I loth, Rothe Corallen z loth, Perlenmutter, Aloes, Calcinirte Schwalben, Bleiweiß, Eierschalen, jedes 1 Duintlein, Salmiac 2 Scrupel,

alles zusammen gepülvert und gemischt, und dem Pferd Morgens und Abends eingeblasen.

Ein anderes 28.

Perlenmutter 2 Quintlein, Tutia präparirt, Bleiweiß, Richts, jedes & Quintlein, Ungerischen Bitriol 41 Duintlein, Zucker 2 Quintlein,

dies alles untereinander gemischt und gewilvert, Mors gem und Abends dem Pferd in das Auge geblasen.

Ein anderes.

Ingwer, Haselmurzel, Bimsenstein, jedes & loth, Galizenstein I Quintlein, Matten-Mehl, so in Korn-Aeckern wachsen, 1 loth.

Ungarischen Vitriol 1 Quintlein, alles untereinander gepülvert, und Morgens und Abends dem Pferd eingeblasen.

Ein anderes 28.

Reigerschmalz 1 Duintlein,
Bäuseschmalz,
Hasenschmalz, jedes 2 Duintlein,
Hasenschmalz, jedes 2 Duintlein,
Hasenschmalz, jedes 1 Duintlein,
Sasenschl, Del von Asluuppenskeber,
Salz von Fenchel, jedes 1 Duintlein,
dies alles untereinander gemischt und dem Pferd über
das Fell gestrichen.

Ein anderes W.

Falken-Koth, gedes & Loth, Gänse-Koth, jedes & Loth, Selben Senftsaft, Weinrautensaft, jedes & Duinklein, Schölkrautsaft I Quintlein,

nische es untereinander zu einer Salbe.

Messe dem Pferd 2 Zwerchfinger unter den Augen berab, daselbst sindest du eine Aber, schweide sie entzwei und lege an ein jedes Ende einen Ring von einer Reselwurzel, laße wohl bluten, stelle es in einen finstern Stall und thue die Ring wieder weg.

#### Ein anderes.

Nehme die Renne von Kalbs- oder junger Lammer-Mägen, wenn ein Pferd im rechten Auge das Fell hat, so stoße ihm in das linke Ohr, dagegen wenn es im linken das Fell hat, ins rechte Ohr.

#### Ein anderes.

Nehme schwarzen Pfesser 1 Quintlein, Weißen Pfesser 1 Quintlein, Salpeter 2 loth, Honig, Baumöl, jedes gleich viel und so viel bis es genug zu einer Salbe ist mische es untereinander.

## Ein anderes.

Ossa Sepiä, 1 Loth, gebrannt Salz, Augstein & soth Saffran & Quintlein, Galißenstein 1 Quintlein, Honig,

Baumöl, so viel zu einer Salbe genug ist, vermische es unterienander.

Ein anderes... Fuchs:Galle & Quintlein, Ponig 2 loth, Distillirt Relken Del 1 Scrupel, Pfesser & Quintlein, wick alles untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ungarisch Bitriol 1 loth, Honig 4 köffel voll, we es über einem gelinden Feuer zu einer Salbe.

Ein anderes W.
Rabenschmalz 2 loth,
Augstein 2 Duintlein,
mische es untereinander.

ŀ

Ein anderes W.

Haselmurzel, Weißwurzel, Krottenblumenwurzel, Birnbäumenmistel, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pulver, und blase es dem Pserd in die Augen.

Ein anderes. Auripigment, Tutia, Ingwer, Pfesser, Ungarisch Vitriol, jedes ½ loth, Rosenhonig, so viel hierzu nöthig ist, wishe es untereinander zu einer Salbe.

Ein andere 8.

Rehme die Beer von Cpheu,
Schwefel, jedes gleich viel,
kenne dieses zusammen auf einem Tigel, zerstoße es kennach und blase es dem Pferd in die Augen.

> Ein anderes. Sal Armoniac. Myrrhen, jedes 1 Quintl.

Storax calam. 1 Duintlein, Weißer Pfesser, 2 Duintlein, Federweiß, Salpeter, jedes 2 Duintlein, Aloes Succotrin 3 Duintlein, Weirauch, Ungarischen Vitriol, jedes 1 Duintlein, Honig, so viel nöthig ist zu einer Salbe,

untereinander gemischt.

Wenn junge Fohlen Mängel an den Augen haben, ist es gemeiniglich von Natur und schwer zu heilen, den noch ist es für solche sehr dienlich, wenn der Mond neu ist, den dritten Tag hernach den Staffel im Saumen gestochen. Ferner die Wurzel und das Kraut Baldrisan, das an dem Johannis-Lag früh gegraben, auf beiden Seiten an den Schlaf gebunden, auch in die Mähne und Schopf-Haar gehängt, auch in das Trinkwasser gelegt, und davon saufen laßen.

(1

# Das 19te Capitel.

Von Flecken und Fellen in den Augen, auch trüben Augen.

Diese kommen entweder durch einen Schlag oder Stoß, oder sonsten durch phlegmatische Feuchtigkeiten in das Hornförmige Häutlein, und ist je einer tiefer oder dunner als der andere; wenn solche beide subtit und dunn sind, sind sie noch wohl zu curiren.

Tutia präparirt 1 loth, Corallen 1 loth, Zucker 1 loth, Campfer 1 Duinklein, Sartocolla & Quintlein, Eberwurzelsaft, Rautenwasser, Schwalbenkrautwasser, Fenchelwasser, Weißes Rosenwasser, jedes 4 loth, unterinander gemischt und über das Aug geschlagen.

Ein anderes 28.

Die Wurzel von Pfassenröhrchen oder Habichtstraut was Bartholomäi gegraben, wenn die Sonne noch in der Jungfrau ist, und angehängt, vertreibt alle Augenstecken.

Ein anderes 28.

Die Wurzel von dem Kraut Fellriß angehängt, wie auch ben Saft davon in die Augen gethan.

Ein anderes.

Calcinirte Schwalben-Rester 1 loth, Galbanum 1 Quintlein, Honig 3 loth,

untereinander zu einer Salbe vermischt.

Ein anderes.

Myrrhen, 1 loth, Saffran 2 Duintlein, Honig 4 loth,

mtereinander zu einer Salbe vermischt.

## Ein anderes.

Rehme das Weiße von einem gesottenen Ei, lege und sülle es aus mit Zuckercandi, binde es wohl wieder zussummen, setze es in einem Glas oder vergläßerten Gesihirr an einen feuchten Ort, so tropft eine Feuchtigsit heraus, alsdann presse das übrige vollends heraus, diesem Wasser laße täglich etwas in die Augen.

#### Ein anderes 28.

Summach 1 loth, Aloes Succotrina 2 Quintlein, Rinden von süßen Granat-Aepfeln, 1 Qu. Perlen 2 Scrupel,

Ungarischen Bitriol, 1½ Duintlein, alles untereinander zu einem subtilen Pulver gemacht und in die Augen geblasen.

#### Ein anderes.

Nehme rothe Schnecken, streue Salz darauf in eise nem Hafen, daß sie sich säubern, hernach nehme die Därme davon und lege die Schnecken in ein Glas, versmache es wohl und hänge es an die Sonne, so wird ein Del daraus, dies streiche dem Pferd in die Augen.

## Ein anderes.

Aloes Succotrina 1 Duintlein, Fenchelsaft 2 loth, Drei Eierklar,

vermische es untereinander zu einer Salbe.

#### Ein anderes.

Calcinirt Hirschhorn 1 loth, Rothe Corallen, Tutia, jedes 2 Duintlein,

vermische es untereinander zu einem Augen-Pulver.

## Ein anderes.

Aloes Succotrină 1 loth, Gelbe Merobalani 2 Duintlein, Nichts 2 loth,

untereinander vermischt und in die Augen gethan.

Sundelrebeusaft 4 loth, Tutia, präpärirt, Aloes Succorrin. jedes 2 loth Campfer 1 loth, Venchelwasser, Weinrautenwasser, Rosenwasser, jedes 2 loth,

elles untereinander vermischt.

Gin andere &. Honig 3 loth, Salz 2 loth, Kömischen Vitriol 2 Quintlein, Rosenwasser 8 loth, mische es untereinander.

Ein anderes.

Den Saft von Schölkraut und der Wurzel Rautensaft,

Fenchelsaft, eines so viel als das andere und thue es in die Augen.

Ein anderes.

Basche das Auge vorher mit Gundelrebensaft und blase ihm von nachfolgendem Pulver hinein:

Calcinirt Hirschhorn, Eierschalen,

Meerspinnenschalen,

Weinstein, jedes gleichviel, alles untereinander gepülvert und gemischt.

Ein anderes.

Calcinire die todten jungen Hühner die in den Scha= n stecken bleiben, mit sammt den Schalen, davon neh= L4 loth; Calcinirte weiße Schnecken mit sammt den Häuschen 4 loth, Honig 'so viel hierzu nothig ist ; zu einer Salbe gemacht und in die Augen gestrichen.

Für trübe Flecken in den Augen, nehme Hasenschmalz 3 loth, Ingwer 1 loth,

mache es zu einer Salbe und schmiere es in die Augen.

Ein anderes.

Wasser das 24 Stunden über ungelöchtem Kalk gestanden & Maaß,

Salmiak 2 loth,

rühre es in einem messingnen Mörsel wohl untereinans ber, so wird es blau; dies ist für alle Flecken der Ausgen, trübe Augen, und das Augenrinnen.

## Ein anderes.

Streiche dem Pferd eine Mischung von Rauten= und Fenchelsaft in die Augen, darauf nehme dürre Rauten= topfe, pulverisire dieselben und blase sie ihm in die Augen.

Ein andere 8. Römischen Vitriol 1 loth, Salmiak, Campfer, jedes 1 Quintlin, Weißer Wein 12 loth,

dies alles wohl in ein Glas vermacht und in die Sonne 14 Rag gehängt, oder auf einen warmen Ofen gestellt, dem Pferd hernach in die Augen getröpfelt. Sieb ihm auch große Klettenwurzel, Baldrian, Wohlgemuth, Enzian, Wermuth, eines so viel als das andere im Futter zu fressen.

Ein anderes. Brennesselnsalz 1 loth, Dßa Sepiä 2 lothz Schneckenschalen, Salcinirte Wachtel, jedes 1 loth, wische es untereinander zu einem Augenpulver.

Ein anderes.

Rehme das distillirte Honigwasser, welches dreimal denkber gezogen worden, und thue es in die Augen.

Ein anderes.

Vom Stoß oder Schlag in die Augen.

Lase dem Pferde den Staffel stechen und eine Ausgenader auf der Seite öffnen, auf welcher sich der Schasden bekindet; man lege ihm hernach des Tags einige mal folgenden Umschlag über das Auge:

Rosenwasser, Eierklar, mische beides untereinander, netze leinene Lappen darin, und schlage es oft über.

Ein anderes.

Beise Lilienwurzel, Schölkraut, Fenchel, jedes 1 loth, Rosenwasser 8 loth,

laße es miteinander in einem wohl vermachten Glas wohl sieden.

Ein andere 8.
Calcinirtes Pulver von Meerspinnenschalen, Schneckenhäuser, jedes 2 loth, Myrrhen 1 loth, Houig,
Sopie,
Rosen-Del, jedes 4 loth,

made of zu einer Salbe.

Aröpfle den Saft von gehörntem Mohnfaamen Blumen und Kraut, in das schadhafte Aug.

## Ein anderes.

Stoße frisches Schölkraut sammt der Wurzel, thue ein wenig Salz und gestoßenen Ingwer dazu, vermische es mit Essig und schlage es oft über das Auge.

## Ein anderes,

Laße eine Kröte an einem Spieß trocken werden, vers brenne dieselbe in einem neuen glaßirten Hafen, darnit es sich zu einem ganz feinen Pulver stoßen laße, und blase es dem Pferde in die Augen. Dies Mittel ist trefflich gut, und ob auch ein Pferd schon ein halbes Sahr ein Fell gehabt hätte.

# Das 20ste Capitel.

## Von dem Nagel der Augen:

Der Nagel ist zweierlei an den Augen, einer ist nichts anders, als ein hartes Fell, das über den ganzen Augsapfel letzlich gehet, der andere Nagel aber ist natürlich in allen Pferdes Augen, doch nicht in einem Pferd so groß, als in dem andern; der erste Nagel ist nicht zu euriren, als wie alle andere Augenfelle; der andere aber muß auf nachfolgende Weise geschnitten werden:

Binde und verwahre das Pferd wohl in einem Noth: ftall, alsdann fasse den Nagel mit dem kinken Daumen und Ziehefinger fest, und steche mit einer Nadel, in welcher ein langer Faden gebunden, dadurch, so kann man ihn sein heraus ziehen und hinten ablösen; alsdann eine Erbse groß Menschenkoth warm in die Augenwinztel gelaßen. Man muß aber bei dem Ablösen wohl aht haben, daß man nicht zu viel Haut hinweg schneize, sonst bekommt das Pferd Flarraugen.

## Das 21ste Capitel.

Bon den hißigen, schwärenden und triefenden Augen, wie auch Blattern in denselben oder andern Schäden.

Dieset Mangel ist entweder ein Fluß vom Haupt, von Hige oder Kälte, oder kommt vom Fallen, Schlasen, Stoßen oder Verwunden.

## Die Zeichen sind kennbar.

1. Rothe hipige Augen.

2. Aufgelaufene Blut-Abern.

3. Triefen der Augen.

4. Eiter in den Augen oder Augenwinkeln.

5. Blattern in ben Augen.

Laße ihm monatlich die Kruspel-Adern, wenn der Mond neu ist (angenommen im Widder) und alle Vierstel-Jahr die Liecht-Adern auf beiden Seiten, auch alle Morgen die Augen mit frischem Wasser bespritzen, des andern Tages nach der Lässe gieb ihm nachfolgenden Linguß:

Lerchenschwamm, Aloes Epathicam, jedes 2 loth, Scammonium 1 loth,

13#

untereinander gepüldert und in ein & Maaß Basser, worin Hollunderwurzel gesotten worden, auf einmak eingegoßen.

Ein anderer Einguß B.

Senesblätter 2 loth, Lerchenschwamm 1½ loth, Scammonium, Ingwer, jedes ½ loth, Anis 1 loth,

koche dies alles in drei Maaß Wasser dis zum halben Theil, hernach theile es in 2 Theile und schütte es dem Pferd laulicht in 2 Tage nacheinander ein. Hernach thue dem Pferd täglich nachfolgenden Saft in die Augen.

. 23.

Das Weiße von einem gesottenen Ei klein zerschnitten,
Sacharum Saturni, (Bleizucker) & Scrup.
Campfer 2 Gran,
Beißen Vitriol 7 Gran.
Honig 1 loth,

thue es alles in ein Glas mit einem weiten Munbloch, rühre es wohl untereinander, laße es 3 Stunden stehen, preße den Saft davon und tröpste etwas davon in die Augen.

Steche dem Pferd die Adern in dem Ohr mit einem Pfriemen durch, ziehe ein Haarseil durch und laße es 14 Tage darin und thue ihm das Wasser von den blauen Wegwarten in die Augen.

Betonienwasser,

Rautenwasser, eines so viel als das andere, und spritze es dem Pferd in die Augen.

Das Beiße von 6 Eiern, Mastir,

Weirauch, jedes 1 Quintlein, mishe es untereinander und schlage es über das Auge.

Ein anderes 28.

Rosenwasser 4 loth, Alaun 1 loth,

schlage es wohl untereinander zu einem Schaum und lege es dem Pferd über das Auge.

Ein anderes.

Honig 4 loth, Fenchelsaft,

Rautensaft, jedes 2 loth, wische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Schlage das Wasser von Hollunderschwämmen, mit Eierklar vermischt, über die Augen.

Ein anderes.

Flaxdotter, siede denselben in weißen Wein, vermische hernach unter dieses das Weiße von zwei Eiern mit Rosenwasser wohl angeklopft und schlage es dem Pferd über das Auge.

Ein anderes W.

Flores vom Ink (werden gemacht, wie man die Flores Antimonium machet) 1 Du.

Bleizucker 12 Grant.

Rosenwasser 4 loth,

Mes zusammen in ein Glas gethan, 24 Stunden stehen

Wegerichsaft, Eierklar, mische dies untereinander und preiche es dem Pferd in die Augen.

Ein anderes.

Rosenöl 4 loth, Eierdottern 2, Saffran 1 Quintlein, mache es zu einer Salbe.

Ein anderes.
Myrrhen 2 Quintlein,
Aloe 1 Quintlein, Rosenöl 2 loth,
Myrtenwasser, so viel nöthig ist,
mische es untereinander.

Ein Einguß W.
Ertract von Casiarinde & Pfund,
Mann 4 loth, Aloes Caball. 2 loth,
Agaric 3 loth, Honig 1 Pfund,
vermische es mit gesottener Brühe von Tamarinden &
Maaß.

Ein anderes.

Zäume das Pferd auf und thue in das hohle Mund= stück Staphisagria, Bertrammurzel, Pfesser und Salz.

Ein'anderes.

Rothen Bolus I Loth, Drachenblut 2 Quintlein, Gall-Aepfel, Granatäpfel-Rinden, jedes 1 loth, Aloes 1 loth, Weirauch 1 Quintlein, Bohnenmehl 2 loth, Eierklar, so viel hierzu nöthis ist, untereinander zu einem Pflaster gemischt und überschlagen.

Ein anderes. Tropfle ihm Weiber-Milch hinein.

Ein anderes.

Siede Fönum gräcum (Bockshornsaamen) in Gerskumasser, schlage es dem Pferd über das Auge und miche oder babe es oft mit solchem. Wasser.

Ein anderes.
Rosenwasser, Fenchelwasser,
Augentrostwasser,
Rautenwasser, jedes 2 loth,
Bundelrebensaft 4 loth,
Aloe, Tutia, jedes 1 loth,
mische es untereinander und thue es in die Augen.

Gin anderes. Bleiweiß 2 loth, Tutia 1 loth, Gierklar 3, Rosenöl 2 loth, Rosenwasser 3 loth, mische es untereinander und streiche es über.

Ein anderes.

Cauterisire auf jeder Seite der Stirn 3 Strich, ist gut für alle Augenflüße.

Ein anderes 23.

Sief Album, 1 loth, Opium Alexandr. 1 Quintlein, Nichts 1 loth, Blutstein, arabischer Gummi, jedes 1 Du. Aloes 2 Quintlein, Tragacanth 1 Quintlein,

alles untereinander gestoßen zu einem Pulver, zu den Augen zu gebrauchen.

## Ein anderes.

Nimm das Weiße von einem gesottenen Ei, fülle es mit nachfolgenden Arzeneien, dinde es fest zu, hänge es in ein wohl vermachtes Glas und laße es in warmem Wasser sieden, so wirst du ein Wasser im Glas bekom=men, dieses filtrire, so hast du ein köstliches Wasser zu Augenwunden.

Myrrhen, Weirauch, Aloes, Sarcocoll. Saffran, jedes 1 Scrupel, Arabischer Gummi 2 Scrupel, Weißen Mohnsaamen, Nihil Alexandrin. Bleiweiß, jedes 1 Scrupel,

mische es untereinander in das gesottene Weiße vom Ei, wie oben stehet. Wenn die Augen von Hiße ganz weiß überlaufen, dient folgendes Wasser: Gummi, Saffran, mit Rosenwasser etwas dicklich gemacht, und die Augen mit einer Feder bestrichen.

Wenn ein Aug verwundet ist.

W.

Weißes Lilien-Del, Rosen-Del, Honigwasser, jedes so viel als nöthig ist, Ein wenig Grünspan,

mische es untereinander zu einer Salbe und lege es auf.

## Ein anderes 28.

Schlage oder schmiere ihm das Bleiweiß-Del oder in Emangelung deßen, die Bleiweißsalbe über.

Benn aber die Angenlieder wund find, so muß man keheften, und folglich kühlend Mixturwasser gebrauchen.

Als Fenchel, Rauten, weißes Rosenwaffer, mtereinander gemischt, hineingespripet und ein Pfla-ker Seratum Barbarum über das Auge schlagen.

Benn die Bunde zuheilen will, soll man nachfolgen-

de Salbe fleißig brauchen:

Sauchheilsaft, Fenchelsaft, Eppichsaft, Beinrautensaft, Augentroftsaft, jedes 6 loth, Honig 8 loth, Rindsgalle 2 loth, siebe es untereinander zu einer Salbe.

Wenn ein Pferd in das Auge geschlagen oder gestoßen.

Gleich nach dem Stoß ober Schlag soll man ihm Ei: erklar mit Rosenwasser vermischt überschlagen, ober Schwalbenkrautsaft.

Ein anderes.

Zucker 3 loth, rothe Corallen, Michts, jedes 1½ loth, Honig 2 loth, Rosenwasser, Fenchelmasser,

Schwalbenkrautwasser, jedes 6 loth, mische es untereinander und schmiere das Auge damit.

Nimm Alabasterfalbe mit Nosenol vermischt schlage es über das Auge, schmiere es auch damit Wenn das Auge vom Schlag oder Stoß voll Zäh=

zen überläuft.

Frische Rauten, Salbei, Schweinenschmalz, rache es zu einer Salbe und schmiere es damit.

Wenn ein Pferd in das Auge gestoßen oder geschlagen Rosen=Del 1 loth,

Alabastersalbe 3 loth,

mische es untereinander.

Ein anderes.

Beirauch 1 loth, Eierklar, so viel hierzu nöthig ist, mische es untereinander.

Ein anderes.

Spritze ihm von nachfolgendem in das Auge, oder wasche das Auge damit:

Saft von Gundelreben, Weißen Wein, in welchem Seheu = Blätter gesotten worden.

Ein anderes.

Meerspinnenschalen calcinirt, Zuckercandi, jedes gleich viel, stoße es zu einem Pulver und blase davon in das Auge.

Ein anderes.
Sarcocolla, Aloes Succotriniä,
Summach, jedes gleich viel,
löse es auf in Wein und das Auge damit gewaschen.

Blattern und Geschwüre in den Augen.

Diese sind in dem Hornförmigen Häutlein, wie auch bisweilen in dem weißen Häutlein, sehen anfangs schwarz, hernach graulicht, kommen von großer Menge des Geblüts, Hiße und scharfem verbranntem Phlegma her.

Diesem soll man im Anfang also begegnen, lake ihm,

eine Hals-Ader und den dritten Staffel stechen; Purgiere das Pferd und brauche ihm etlichemalein Clyftier.

Gebranntes Roggenbrod gepülvert und in die Augen geblasen ist sehr gut.

Ein anderes.

Succum Encium,

Saffran, jedes 1 Scrupel, Sarcocolla,

Weirauch, jedes 2 Scrupel,

mische es untereinander mit Gierklar und Rosenwasser ju einer Salbe.

Ein anderes.

Myrrhen, Beirauch, jedes 2 Scrupel, Saffran 1 Scrupel,

mische es untereinander und blase es dem Pferd in die Augen.

Ein anderes.

Bahe das Auge oft und binde einen Schwamm barüber, der in warmes Wasser eingetaucht, worin Stein-tlee, Bockhornsaamen und Leinsaamen gesotten worden. Wenn diese beschriebene Sachen nicht helfen wollen,

muß man diejenigen Mittel brauchen, welche man zu den Staren-Fellen gebraucht, oder die Bläschen mit einer silbernen Radel öffnen.

Die Verpflegung.

1. Soll der Stall nicht zu warm, auch nicht zu kalt, trocken, nicht feucht oder dämpfigt und so eingerichtet sein, daß kein Wind oder Sonne hinein kommen könne, und mit einer guten Streu versehen werden.

2. Das Futter soll gebrochen sein, wie auch ein lindes Beu, Beigenkleien, auch gestoßenen Tenchel, Chelidonia, Anis, Kümmel, Gemsen= und Große-Klettenwur=

zel, unter das Futter mischen.

3. Der Krank soll laulicht sein, worin Fenchel Grospe-Klettenwurzel, Kümmel, Chelidonia, Anis, Rhapon-ticum, Senesblätter, gestoßenen Meinskein, Gundelresben, Rauten, Augentrost, Gemsenwurzel und Baldrian gesotten worden.

## Das 22ste Capitel.

Von den Ohren-Arankheiten, und erstlich von der Taubheit.

Die Pferde haben auch ihre Krankheiten an dem Gehör, gleichwie die Menschen; kommen also die Krankheiten, und vornemlich die Taubheit, von überslüssiger kalten, zähen Feuchtigkeit von dem Hirn, wodurch der Ausgang verstopft wird, oder der hohle inwendige Theil des Ohrs durch äußerliche Zufälle, welche in das Ohr hinein kommen, diesenigen Pferde aber, welchen das Gehör verdorben ist, hören solche Dinge, dergleichen die andern (so um dieselben sind) nicht hören, machen das her den Hals öfters sähling krumm, heben die Köpfe in die Höhe, spisen die Ohren sehen dalb über bald vor sich und geben damit zu verstehen, daß sie auf dassenige, was sie nicht hören, sonst sleißig Achtung geben.

Ja, es ist auch dieses eine Haupt Ursache, daß sie, scheu sind, mitten in ihrem Gang stille stehen und auf keinerlei Weise fort wollen, oder auch wiederum zurück bröllen, oder auf eine Seite springen, als ware etwas

zugegen, dafür sie sich zu fürchten; oder sie biegen die Köpfe dem Ort zu, von woher sie vermeinen, daß das Größ herkomme, stehen ganz über ihnen selbst verstar= M, voller Schrecken und Furcht, und schnaufen heftig, als die, welche etwas Erschreckliches und Ungewöhnlisch hören.

Solche Pferde soll man an einen mittelmäßigen Ort kellen, gebrochenes Futter geben, wie auch Kleien und geschnittenes Stroh darunter mischen, etliche Morgen wcheinander, ehe du zur völligen Cur schreitest, hernach gieb ihm 2 Tage nachfolgenden Einguß: Hiera picta 1 loth, Lerchenschwamm 2 loth,

Coloquintenmark 1 loth,

Schweineschmalz, oder zerstoßenen Speck, 1 Pfund,

Baumöl 2 Pfund,

Mereinander gemischt und laulicht auf einmal gebraucht Hernach tröpfele ihm nachfolgendes in die Ohren:

Kalk-Del, welches von seinem Sett gemacht ift, 1 Quintlein,

Loröl, Spicköl, jedes 11 Duintlein, Bibergeil 1 Quintlein,

dieses alles untereinander gemischt und in die Ohren geströpfelt, 6 oder 8 Tropfen auf einmal, oder netze Baumwolle darin, mache einen Zapfen daraus und stes de es in das Dhr.

Wenn man nun solches des Morgens gethan hat, soll man zu Mittag das Ohr mit einem subtilen Inskrument, um welches Baumwolle gewunden und mit honigwasser genetzt ist, sleißig aussäubern und darauf die Brühe, in welcher Stabwurzel, Lorbeer, Fichten= bub und Bibergeil gesotten worden, hinein gießen.

Ein anderes Del zum Eintröpfeln.

Spick-Del, Wermuth-Del, Camillen-Del, Bibergeil, Rindsgalle, jedes 1 Quintlein, Küh-Unschlitt 1 loth,

alles untereinander gemischt.

Ein anderes.

Nehme gemeines Wermuth=Del, das von Baumöt

gesotten ift.

Camillen-Del, eben dergleichen, und gleichviel Rinde von Eschenholz, darin gesotten und eingetröpfelt.

Ein anderes.

Osterlucen 1 loth, Honig 2 loth, mach Zapfen davon und stecke es in die Ohren,

Ein anderes.

Tröpfele ihm Rettigsaft in die Ohren.

Ein anderes.

Mäusöhrleinsaft, Gundelrebensaft, Rettig, jedes gleichviel,

untereinander gemischt und in die Ohren getröpfelt.

Ein ander.es.

Branntewein, welcher zweimal über die rothen Amei= sen gezogen worden, in die Ohren getröpfelt.

Ein anderes.

Wegrichsaft, Wermuthsaft, Camillensaft, untereinander gemischt und in die Ohren gethan.

Ein anderes.

Der Saft von Rettigkraut ober Wurzel, Camillensaft, jedes 1 loth, mische es untereinander und tröpfele es in das Ohr.

Den ausgepresten Saft von rothen Ameisen, und tropsele es in das Ohr.

Bas die Verpflegung betrifft, so soll dieselbe genau bingt werden wie im nächsten Capitel über die Ohren= ihmerzen angegeben werden wird.

## Das 23ste Capitel.

Von den Ohren-Schmerzen, welcher von einem Geschwür herrührt.

Dieser kommt bei den Pferden von hitzigen Damspfen des Gehirns, so wie auch vom Schlagen, Stoßen, Fallen, Stechen oder wenn ihnen sonsten etwas spitisges oder stachlichtes in das Ohr kommt, da hernach insnerliche oder außerliche Geschwäre herkommen.

Die Zeichen dieses Gebrechens, wenn es innerlich ent= Kehet, sind diese:

1. Hängen solche Pferbe die Köpfe auf die Erde, und laßen das schmerzhafte Ohr hängen oder biegen es hinterwärts gegen den Rücken zu, nachdem der Schmerz am Ohr seinen Sit hat.

2. Unterstehen bisweilen solche mit den Füßen zu

tragen.

3. Sind ihnen die Ohren geschwollen und hitzig an=

zugreifen.

4. Läuft auch bisweilen Feuchtigkeit und Unrath uns den Ohren. Diejenigen aber, welche aus einer hitigen Materie entsprungen, werden, (wenn man ihnen an die Ohrenwurzeln fühlet) ganz hißig befunden, de= ren Ursache eine übermäßige Feuchtigkeit ist, die macht dem Pferd das Haupt ganz schwer, also daß es daßel= be hängen läßt; hat sehr seuchte Ohren und dieselbe voller Unrath, daß sie auch davon triesen, wenn sie auf ein offenes Geschwür erfolgen, so gibt das Pferd einen üblen Gestant von sich.

Diesen Pferden soll man eine Aber auf dem Kopföffnen, ein Clystier geben und dann darauf purgiren.

B.

Hierā picrā, Benedicktä, jedes 1 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith. Scammonium, jedes 1 loth, Gummi Guttā, 1 Quintlein,

mische alles unter & Maaß gesottenes Wasser von Hole lunderwurzel-Rinden, und gieße es dem Pferd auf eine mal ein.

Ein Clystier W.

Pappelnkraut, Bingelkraut, Blau Beilenkraut, Mangolt, jedes 1 Handvoll,

siede es in fließendem Wasser, von dieser Brühe nimm 1 Maaß:

Extract von Capiarinde 2 loth, Hierā picrā, 1 loth, 2 Eierdatter, Baumöl & Pfund, Salz 1 loth,

mische es untereinander und gebrauche es warm. Ist nun das Dhr geschwollen oder sind Geschwäre, sowohl außerlich als innerlich, vorhanden, so muß man zertheilende Sachen brauchen und die sie zeitigen :

Staubmehl,

Gestoßenen Leinsaamen, jedes 6 loth,

Bockhornsaamen 4 loth.

die Dinge subtil untereinander gepülvert und mit zerkhenem Schweinenschmalz vermischt, lege es über die Geschwulst, es wird dieselbe bald zertheilen und zeitig nachen.

Ein anderes W.

Den Saft von Teschelkraut, und tröpfele ihn warm in die Ohren.

Ein anderes M.

Schleim von Quitten-Kern, Leinsaamen,

Bockshornsaamen, jedes 2 loth,

Hühnerschmalz,

Entenschmalz,

mische es untereinander und schlag es auf das Ohr, in= wendig und auswendig.

Ein anderes W.

Beirauch 2 loth,

Gummi Elemi 1 loth.

Drachenblut, 2 Duintlein,

Pech 2 loth,

Terpentin 1 loth,

mische es untereinander zu einem Pflaster und lege es siber, es wird es bald zeitigen und aufziehen.

Ein anderes.

Bockhornsaamen,

Leinsaamen, jedes 3 loth,

Grindwurzel in Essig gesotten, hernach alles

untereinander gestoßen, mit Schweineschmalz vermischt und über das Dhr geschlagen.

Ein anderes.

Wenn das Geschwür nicht zeitigen will. Cauterisire es mit einem Eisen, so wird es schon slies= sen, heile es hernach zu, wie andere offene Schäden.

Ein anderes 28.

Bdellium,

Storar liquid. jedes 2 Duintlein, Gummi Ummoniac. 1 Quintlein, Hirschen-Unschlitt, 4 loth,

Weißes Leinöl, so viel hierzu nöthig ist,

untereinander gemischt und übergeschlagen.

Wenn es aber nicht aufbrechen wollte und doch schon zeitig wäre, muß man es mit einem Instrument öffnen, und das Del mit Wein, Del und Salz untereinander gemischt reinigen, hernach diese Salbe gebrauchen.

23.

Dpoponac 2 loth, Myrrhen, Weirauch, jedes 1 loth, Gerstenmehl 2 loth, Honig, so viel nöthig ist,

alles untereinander bei einem Kohlfeuer zu einer Salbe

zerlaßen.

Wenn aber das Ohr von sich selbst aufbricht und ansfängt zu fließen, sollte man solches auch wohl reinigen mit Baumwolle, die vorher in Del und Wein getaucht worden, auswischen, oder gar mit einem Ohrlöffel, und nachfolgendes hinein sprißen:

Mäusöhrlein, Ibisth, Bockshornsaamen, alles gestoßen,

Leinsaamen, jedes 2 loth, Rindsgalle,

Milch, jedes 4 loth,

diese untereinander gemischt und dem Pferd in die Dh= ren gespritzt.

Ein anderes 23.

Sollte man ihm auch folgenden Schnupftaback in die Reselocher blasen, denn er reiniget das Haupt sehr.

Taback 1 Pfund,

Beißen hundsdreck 6 loth,

Beiße Nießwurzel, 4 loth,

Majoran 3 loth,

Langen Pfeffer 1 loth,

Euphorbium 2 Quintlein,

dies alles wohl untereinander gepülvert und dem Pferd dwon in die Naselöcher geblasen.

Ein anderes.

Granatäpfel Rinden, siede dieselbe in Menschenharn und sprige es ihm in die Ohren.

Ein anderes.

Tropfele Rindsgalle mit Milch vermischt hinein.

Ein anderes.

Sensamin=Del, supes Mandel=Del, untereinander gemischt und hinein gethan,

Ein anderes.

Honig 6 loth, Essig 12 loth, wische es untereinander und Tröpfele es hinein.

Ein anderes. Rosenwasser, Essig, jedes 4 loth, Rosen=Del, 2 loth, untereinander gemischt und hinein gethan.

Ein anderes.

Salpeter, 1 loth, Essig 6 loth,

laße ce solviren, tauche einen Schwamm hinein und ste= de es in das Ohr, laße denselben über Nacht darin ste= den.

> Ein anderes. Rautensaft 2 loth, Saft von Delbaumlaub, 1 loth, Granatäpfelrinden 2 Duintlein, Essig 4 loth,

alles untereinander gemischt und hinein gespritt.

Ein anderes.

Myrrhen, Weirauch, jedes 2 Quintlein, Opium, Bibergeil, jedes 1 Quintlein, löse ei in 6 Loth Essig und 12 Loth Honig über einem Kohlseuer auf und tröpfele davon in die Ohren.

Ein anderes.

Den Harn von einem jungen Knaben oft in die Ohren gespritzt und die Ohren damit gesäubert.

Ein anderes.

Nehme Mannsharn, Fischlacken, jedes 4 Maaß, mi= sche es untereinander und wasche die Ohren damit aus.

Ein anderes.

Betoniensaft oder Brühe, Grindwurzel, gleichviel, triefe es in die Ohren.

Sandaraca pulverif. 1 Unze, miche ein Honigzapfen daraus, und stecke es in die Oh-

Benn aber Bürmer in den Ohren wachsen, so fülle des Ohr mit gestoßenem Tausendgüldenkraut, binde es pund laße es einen ganzen Tag darin, alsdann thue s heraus und spriße nachfolgende Sachen hinein:

Bilde Curumernsaft,

Pfirsingssaft, jedes 2 loth,

Baumöl 1 loth, untereinander gemischt.

Wenn die Würme todt sind, so muß man sie mit eis nem Instrument heraus thun, so nun das Geschwär ganz gereinigt, soll man es wieder zuheilen mit nachfols genden Sachen:

Beirauch 1 loth, Sarcocolla 1 loth,

Honig 3 loth, Wein 12 loth,

alles untereinander gemischt und das Ohr damit gesschwiert.

## Ein anderes,

Schneide die Stelle wo es weich ist, mit einem Mefsfer kreuzweise auf und reibe Grünspan hinein, so wers den die Würme getöbtet, welche man hernach heraus nehmen und den Schaden mit guter Salben wieder zu heilen soll.

Ein anderes.

Tröpfele etlichemal in die Beulen, da die Burme ins nen find, nachdem sie vorher geöffnet, Balsamum, Suls phuratum Terpentinöl hinein.

> Ein anderes. Aloe 1 loth,

Sandaraca 1 Quintlein, Myerhen 2 Quintiein,

Honig 4 loth, Bein & Maak,

lasse alles untereinander und schmiere die Ohren damit.

Ein anderes.

Allaun 2 loth,

löse denselben in Essig auf und wasche die Ohren damit.

#### Ein anderes.

Siede rothen Beifuß, Weiden und Wulkraut in Wein und schlage es warm über die Ohren, so geschwollen sind.

#### Ein anderes.

Nehme Nußöl, Honig, eines so viel als das andere und schmiere es in die Ohren.

## Ein anderes.

Beidenblätter & Pfund,

Gestoßenen Schwefel 2 loth,

Essig & Maaß, Baumöl & Pfund,

seine es dis zum dritten Theil ein, und fülle des Abends dem Pferd das Ohr fein laulicht damit, verbinde es daß nichts davon heraus falle. Dieses Mittel ist in solchen Fällen anzuwenden, wo einem Pferd etwas von Außen in das Ohr gekommen oder gefallen ist.

Es geschiehet auch bisweilen, daß den Pferden Wasser in das Ohr kommt oder lebendige Ohr = Igel oder
andere bergleichen Thierchen hinein kriechen; ebenso ers
eignet es sich auch, daß Dörner, Sprößel, Strohe oder
andere stechende Gegenstände hinein fallen oder gesto=
sen werden.

Wenn einem Pferde Wasser in das Ohr gekommen

ift, so nehme man ein Bäuschen von Wolle, tauche dasselbe in Baumöl und Salpeter und wasche damit das Un so gut als inöglich aus 3 hernach kann man Baums Un mit Salpeter vermischt ins Ohr tröpfeln.

Benn lebendige Thierchen hinein kommen, so soll wie ein subtiles Instrument mit Woll umwickelt und mi harz beschmiert in das Ohr stecken, und solches whl hin und her wenden, damit es dasjenige Thier, welches hineingekommen, berühren mag, und also wiesen herausgezogen werde. Oder tröpsele Sast von Cosloquinten und Capern Tropsenweis hinein, oder sonst ines andern warmen Dels so viel, daß das Ohr voll und das Thierchen durch daßelbe über sich gehoben wers dem gleichsam heraus schwimme, oder, indem das Vserden dem Kopf und Ohren schüttelt, wie sie denn in dien Källen gewöhnlich zu thun pslegen, heraus komme,

Benn aber sonsten etwas hinein gefallen oder gestosen worden, solle solches mit einem Ohrlössel oder krummen häcken heraus gezogen werden. Wenn man es
aber damit nicht gewinnen kann, so soll man oft warmes Wasser in das Ohr sprißen, so treibt es dasjenige,

bineingekommen, auch heraus.

# Die Verpflegung.

- 1. Der Stall soll mittelmäßig warm sein, ohne allen Bind und Sonnenschein.
  - 2. Das Futter foll gebrochen sein, lindes Den.
- 3. Der Trank soll nicht zu katt sein worin Süßholz, kapontic, Honig und Boukhornsaamen gesotten worber.

#### Das 24ste Capitet.

# Bon dem Rasengeschwär.

Die Hauptflüße sind Feuchtigkeiten, von welchen, wenn das Haupt voll ist, dieselbe in die andere Glieder herab fließen und mancherlei gefährliche Krankheiten, als Ohren-, Augen-, Mund-, Zungen-, Zähne-, und Nasenkrankheiten erregen; wenn sie in die Nase herab fallen, alsdann erregen sie Rasengeschwetze, das helle

Rasentropfen oder einen starken Rot.

Was die Nasengeschwüre, betrifft von welchen in diesem Capitel absonderlich soll gemeldet werden, so entspringen dieselben von den scharsen herabfallenden Beuchtigkeiten; diese müßen nun durch Purgierungen vertrieden werden, damit sie von dem Haupt hinweg kommen, solches auch wieder gestärkt werde, damit es des Unraths nicht mehr auf= und annehme und zu der Nase verschicke, zu welcher Eur dann eben diese Mittel sollen gebraucht werden, welche im Capitel ron dem Kopswehe und Flüßen sind beschrieden worden, wie auch die Aberslaße; überdies sollte man den schadhasten Ort mit Wein, welcher mit Honig vermischt ist, wohl bähen und waschen, oder mit Cssig, welcher mit Honig vermischt ist, hernach kann man es auch mit folgender Mirtur waschen:

Essig & Maaß, Satz 3 loth, Allaun 2 loth,

untereinander gemischt und gesotten, und wohl mit ges waschen oder in die Naselöcher gesprist.

Ein andere &. Essein, & Maak, Honig 6 loth.

Egyptische Selbe 3 loth, wishe alles untereinander und sprite es dem Pferd in die Rase.

gin anderes.

kflich wasche den Ort mit Essig oder Wein und honig mit einander vermischt fleißig aus, darnach blase wwenig von nachfolgendem Pulver in die Nase:

Beiße Rießwurzel 2 loth, Dürre Gartenkräße 4 loth, nische es untereinander.

Ein anderes.

Myrrhen 2 loth, Allaun 3 loth, Galläpfel, 2 loth,

Gebranntes Kupfererz I loth, mische es untereinander, mache es zu einem Pulver und blase dem Pferd davon auf einmal ein klein wenig in die Rase.

Ein anderes.

Drachenblut 2 loth,

Allaun, & Pfund, Terpentin 8 loth,

Mistel 3 loth, Essig so viel als nothig ik, mische es untereinander und mache es zu einer Salbe, in dieselbe tauche eine Wurzel oder aus Flachs gemach: k Rugel und stecke sie also dem Pferd in die Naselöcher.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk 8 loth, Asche, Honig, jedes 4 loth,

Wein, Essig, jedes so viel als nöthig ist, nische es untereinander, mache eine Salbe daraus und kake die Pießelbe mit Flachs in die Naselöcher.

#### Cin anderes.

Allaun, Salz, jedes 2 loth, Gebranntes Blei, 3 loth, Salmiac 1 loth, Bleiweißsalbe 4 loth,

mische vies untereinander mit Essig und Honig, soviel als nothig ist, mache eine weiche Salbe daraus und gebrauche sie wie die vorige. Wenn aber die Schärfe dieser oder jener Arzenei den Ort aufgebisen hat, solasse ihnen etliche Mat warme Kühemilch in die Naselöcher hinein sprisen und des Pulvers von Weirauch hinein blasen.

#### Das 25ste Capitel.

Von dem übermäßigen Fleisch oder Geschwulst in der Nase, Polypus genannt.

Dieser Mangel ist ein weiches Fleisch, welches unnastürlicher Weise in der Nase aus den überslüßigen Feuchtigkeiten entspringt, oder auf ein Nasengeschwür, welches nicht aus dem Fundament geheilt worden, solgt; bekommt viel Wurzel und nimmt bisweilen also zu, daß es die Naselöcher verschließt, oft gar heraus hängt und dem Thier den Geruch und den Athem benimmt und verfürzt, gibt einen widerlichen Gestank von sich, rnacht das Pferd melancholisch und mager, daß es weder schnausen noch nießen kann, läßt eiterichen Unflath aus den Naselöcher fallen und hängt den Kopf schwermüthig.

Gieb solchen Pferden 8 Tage lang vor der Eur täglich 1 Loth Lerchenschwamm unter dem Futter zu fressetrands wenn ber Berchenschwamm gebraucht worden, follte man nachfolgent gebrauchen:

23.

Lerchenschwamm, I loth, Hierd piera 2 loth, Gummigi Scammonium I Dnintlein, Ialapwurzel I loth, Aurbith, & Quintlein,

elles untereinander mit einem Maaf hon wischt und auf einmal dem Pferd eingege

Diese Purgation muß dem Pferd alle v gegeben werden, bis der Schaden geheilt alle Boche ein Clostier und alle zwei Tage gation auch ein Clostier.

Rachdem nun die Purgation das erfte hen, foll man ben Schaden mit einem beißei terrifiren, oder folche Arzeneien brauche

und das Fleisch verzehren, als :

Majoranfaft, Corbentunebicte loth, Calmuspulver,

Roth Corianderpulver, jedes e untereinander gemischt und in die Nase ge

Gin anberes.

Rehme ben Saft von kleiner Schlang Loth, gepülverten Saamen von Drache Burzel von kleinem Schlangenkraut, jedel untereinander gepülvert und gemischt, waslache in die Nase gestopft.

Ì

Ein anderes. Sandareca 2 loth, Pulver von Schlangenkrautsamen ein loth, vermische es untereinander und stecke es mit Wolle in die Nase.

Ungelöschten Kaft & Pfund,

Aupferschaum, Salmiac, jedes 2 loth,

siebe diese Heilmittel wohl in einem fließenden Basser

und sprite davon in die Mafe.

Wenn man den Schaben aber herausschneibet und nicht mit vorbeschriebenen Sachen heraus ätzet, so muß man nach dem Schnitt den Rest mit obenbeschriebenen Sachen vollends heraus ätzen oder nachfolgende Sachen gebrauchen.

Rehme rothes Aupferwasser, streue es darauf oder vermische es mit Essig und bestreiche den Ort damit.

#### Ein anderes.

Nehme den Saft von dem Kraut Laserpitio, vermi= sche es mit Honig und schmiere den Ort damit, oder Kupfergrün darauf gestreut.

## Ein anderes.

Nehme ungelöschten Kalk mit Essig vermischt, oder römischen Vitriol, oder das Pulver von dem Schlangenkraut, oder die grüne Salbe von Aupfer und Honig untereinander temperiret darauf gethan.

Die Arzeneien aber, welche das Fleisch durchnagen, verzehren und ganz hinweg ätzen, sind der Saft von

Majoran.

# Die Berpflegung anbelangend.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm und nicht feucht und windig ober gar zu kalt sein.

2. Das Futter soll rein won allem Stanb und da=

runter Betonien, rother Bolus ober gemeiner Bolus vermischt sein.

3. Der Arank soll laulicht sein, worin Bockshorn-sumen, Betonien nab Heidnischwundkraut gesotten mothen.

# Das 26ste Capitel.

# Von dem übermäßigen Rasenbluten.

Dieses Uebel kommt von dem überflüßigen Geblut, Dieses Uebel kommt von dem überslüßigen Geblüt, wer wenn irgend eine Blutader gesprungen oder zerrißen worden, oder wenn is in boer auf die Nase gestoßen, geschlagen oder verleßet worden, oder wenn es in großer diße wider die Natur gesagt worden, denn durch solche übermäßige Bewegungen des Leibes wird ihm das Haupt um so viel erhißet, die Geister mit sammt dem Geblüt entzündet, die Blutadern überfüllet und also das Gesblüt beides durch die Unmäßigkeit der Bewegung gleichssam entbrannt und Cholerisch gemacht, daß es in den Abern nicht bleiben kann, sondern dieselbe eröffnet und durch die Naselöcher heraus rinnet.
Diesen Vserden sollte man um den Kops leinene Tä-

Diesen Pferden sollte man um den Kopf leinene Täder, welche in Essig geweicht, umschlagen, die Schenstel und Geschröt oft mit Essig und frischem Brunnenwasser bestreichen und reiben, eine Ader auf dem Kopf
wer an dem Hals gegen die Seiten hin, da das Blut
zum Naseloch heraus läuft, öffnen laßen, und Elystier
brauchen, die Haar von der Stirn hinweg scheeren und solgendes Pflaster überlegen: Drachenblut 2 Duintlein,

Rothen Bolus. 2 loth, Wilde Granatenblüthe, Acacia, jedes 1 loth, Eierklar 6 Rosenwasser, Latkichmasser, Nachtschattenwasser, Wariendistelwasser, Begerichwasser, jedes 2 loth, mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes.

Brunnenkressensaft, Eierklar, Bohnenöl, mische es untereinander zu einem Pflaster.

> Tragacanth 4 loth, Rothen Bolus 8 loth, Drachenblut 3 loth, Beirauch, Mastir, jedes 1 loth, Wilde Granatäpfelblüt 2 loth, Gerstenmehl 12 loth, Eierklar 12,

Essig, so viel nöthig ist, mische es zu einem Pflaster und schlage es über.

#### Ein anderes.

Sprize ihm in die Naselöcher Weinrautensaft mit Essig vermischt, oder 2 Loth Rauten mit Essig angesstoßen.

Ein anderes.

Weirauch 1 loth, Lauchsaft 4 loth, Essig 8 koth, mische es untereinander und sprine es in die Rase.

# PferberStrjenei Buch:

Ein anderes. Aerichsaft, Grün Goriandersaft, Allraunsaft, eines so viel als des andern; Essig so viel nöthig ist, untereinander und sprise es in die Rafe.

Ein anderes. ihm das Pulver vom gebrannten Papier 1 z die Rase.

Ein anderes. e ihm calcinirtes Hirschhorn in die Rafe.

Ein anderes 28.

Moes Epatica 2 loth, Weirauch, Drachenblut, jedes 1 loth, Rothen Bolus 3 loth, Klein zerschnittene Hasenhaar & loth, untereinander und blase es dem Pferd in

Ein anderes 23.

Bedörrten Pferbemift,

Efelomift,

Saudred, jebes 2 loth,

Rauten I loth, mische es untereinander 5 bem Pferd in die Nase.

Ein anderes 23.

Sampfer 1 loth, Bilde Granatenblüthe 2 loth, Rothe Corallen 1 loth, Blutstein 3 loth, Sallapfel 2 loth, Myrrhen, rothe Rosen, jedes 1 loth, mische es untereinander und blase es dem Pferd in die Rase.

Wenn aber die Naselöcher ober Kruspel außen ober inwendig verwundet ist, soll man in= oder auswendig den Schwamm, welchen man bovist nennet, mit Wei= rauch vermischt hinein schieben oder darauf thun, oder einen Schwamm mit Essig genetzt und Weitauchpulver bestreuet, hinein in die Wunde schieben oder legen, oder ein Instrument mit Weitauch, Spinkenweb, Eierklar und Del bestreichen, hinein thun, denn diese alle haben die Kraft das Blut zu stillen und die verletzte Kruspel zu heilen.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll an einem stillen Ort, mittelmäßig warm und von aller feuchten Luft oder Winde befreit sein.

2. Das Futter sollte gebrochen und mit rothem Bo=

lus vermischt werden.

3. Das Trinken laulicht und etwas schönes Mehl darunter vermengt sein.

#### Das 27ste Capitel.

Von den Flüßen, welche von dem Gehirn herab fallen.

Wenn der Fluß von dem Kopf herab fällt, so fällt er entweder in die Nase, in den Hals oder auf die Brust und Lungen; alsdann bekommen die Pferde das helle oder klare Nasentropfen, einen trockenen Husten, Keel-

sichen, Augen- und Ohrenschmerzen, Geschwüre, den Burm, Fisteln, Floßgallen, Uberbein, Gliederwehe und dazleichen.

Diese Pferde ziehen die Weichen ein und aus, die Raselöcher bisweilen mehr oder heftiger als gewöhnlich in, bewegen die Weichen oder Seiten bei dem Athmen swaltig, als wie die dämpfigte Pferde.

Solche Flüße entstehen entweder aus der Leber, wenn die Salle verstopft ist, oder von großer erlittener Kalzt, oder auch wenn ein Pferd gar zu sehr erhist worz den ist und gleich darauf in ein kaltes Wasser geritten, oder an einen kalten Ort gestellt worden, oder von allzu großer Erhisung im Sommer; dieselben werden das her eingetheilt in kalte und hißige Flüße.

#### Das 28ste Capitel.

# Von den kalten Flüßen.

Wenn der Fluß, der entweder durch die Nase herab rinnet, oder in die Brust oder Lunge fällt, aus einer kalten Feuchtigkeit entstanden, so sließt der Fluß dick und zähe, die Naselöcher sind oft verstopft, das Maul ist mit weißem Schaum gefüllt, und der Kopf und die Augen bleiben in diesem Falle von Hiße befreit. Als in wirksames Mittel kann man folgenden Einguß ge=

> Honig & Maaß, Gerstenwasser & Maaß, Säßholz 4 loth,

koche dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Antimonium Diaphoreticum, 1½ oder 8 Quintlein,

Hepar Antimonium 1 Quintkein, Erbrauchwasser  $\pm$  Maaß,

mische dies untereinander und gieße es dem Pserd auf einmal ein, decke es warm zu und laße wohl darauf rei= ten, daß es schwiße, hernach sauber abgerieben und wie= der zugedeckt.

#### Ein anderes.

Binde ihm ein Säckhen auf das Gebiß nachfolgende Begenstände, als Bertram, Sävenbaum, Süßholz, eines so viel als das andere, und hefte es im Stand herum, laße täglich 2 Stunden daran käuen, so wird sich der Fluß resolviren.

#### Ein anderes.

Laße dem Pferd den Staffel stechen, die Adern auf der Zunge und dem Halb schlagen; des andern Tages nachfolgenden Trank einschütten:

Unser Frauenhaar, Stöchaskraut, jedes eine Handvoll, Rosinen, Sebasten, jedes 2 loth, Datteln, Feigen, jedes 12,

laße in einem Wasser alles wohl sieden, hernach ausgespreßt, und in eine Maaß Brühe & Maaß Honig dazu gethan und Morgens nüchtern eingegoßen.

Ein anderes. Senf 3 loth, Pfeffer 2 Quintkein, Brühe von gesottenen Rauten und Beifuß ein  $\frac{1}{2}$  Maaß,

Weißen Wein & Maaß,

me es ein wenig untereinander sieden und schütte es im Pferd warm ein.

Ein anderes.

Diptam, Eubeben, Spinacardi, Kümmel, Ingwer, jedes 1 loth, Eierdotter 20, Wein & Maaß,

dies mische untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein Dampf und Rauch gegen dieses Gebrechen.

Rosmarin eine Handvoll, Camillen, Ysop, Holder, Dillen, Steinklee, Wassermünze, ein jedes 3 Händevoll, laße es im Wasser sieden und den Dampf dem Pferd in die Rase gehen.

Ein anderer Dampf.
Mastir, Weirauch, jedes 1 Duintlein, Lorbeer 1 loth, Polen 3 Händeroll, Kümmel, Rosmarin, jedes 1 loth, mische es untereinander, auf Kohlen gelegt und dem Pferd den Dampf in die Nase gehen laßen.

Ein anderes.

Rehme Wolle oder eine lange Gänsfeder, tauche sie in Holder, Dill und Weinrauten-Del und schiebe sie in die Rase.

Ein anderes. Zbisthfalbe 4 loth, die Rase.

Lor-Del 6 loth, Bertram 2 loth, mische es untereinander und schmiere das Haupt damit.

> Eine andere Salbe 3B. Myrrhen 3 loth, Spick 2 loth, Bibergeil, 1 Quintlein, Rosen=Del 6 loth, Lorbeer=Del 10 loth, Althee 12 loth, Populion 6 loth,

mische es untereinander zu einer Hauptsalbe.

Ein anderes. Runde Hohlmurzel 4 loth, Wein 26 loth, mische es untereinander und sprize es dem Pferd in

Das 29ste Capitel.

Von den Flüßen, welche aus der Hiße entstanden sind.

Denjenigen Flüßen, welche von großer Hige herkom= men, so anzeigen hitige Köpfe und Naselöcher, rothe Augen um dieselbe hohe erhabene Blutadern, wie gleich= falls auch um das Maul herum, soll man auf folgende Weise entgegenwirken, nämlich vor allem 1 oder 3 Tage nachfolgenden Einguß frühe eingießen :

Gerstenbrühe, Magsaamenbrühe, jedes 1 Maaß, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith & loth,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd warm ein.

Unstiere den Leib etlichemal mit diesem Clystier.

Bingelfraut, blau Beilfraut, Mangolt, jedes 2 Händevoll,

side es in Wasser, hernach nimm von der Brühe ein Naaß,

Extract von Capiarinde 4 loth, Hiera piera 2 loth, Salz 14 loth,

miche es untereinander, gebrauche es warm und lase in ninem leinenen Säckthen, in welchem Bertram auf dessen Mundstück gebunden, oft käuen, damit der Fluß sein sittsam herab gezogen werde.

Ein anderes.

Lake ihm auch die Adern am Hals, die Sporn-Adern im Gaumen öffnen.

Ein anderes.

Nimm Klapperrosenwurzel, die Wurzel von Läuskrant, binde es dem Pferd auf das Gebiß und laße es daran käuen.

Ein anderes.

Blase ihm Euphorbium Correctum in die Nase, oder weiche das Euphorbium in Milch und sprize es dem Verd in die Nase.

Ein anderes.
Saft von Mongolt 4 loth,
Majoran 1 loth,
Saffran & Quintlein,
Wein 1 Maaß,

Aste und siede es untereinander und sprize es dem

Ein anderes.

Fischlack & Maaß,

Beißen Bein 1 Maaß,

mische es untereinander und sprize es dem Pferd in die Nase.

Ein anderes.

Wilde Cucumernsaft 1 loth, Zerlaßenen Butter 8 loth,

mische es untereinander und gieße es dem Pferd in die Nase.

Ein anderes.

Mache ihm einen Rauch von Schwefel, von Wohlgemuth oder von einem Lumpen von leinenem Tuch.

#### Ein anderes.

Nehme eine lange Feder, tauche sie in Lorbeer-Del und Butter, stecke es dem Pferd in die Nase, oder nehme solche Feder, streiche sie mit schwarzer Seise, streue hernach Euphorbium darauf und stecke es dem Pferd in die Nase.

#### Ein anderes.

Soldwurzel 4 loth, Lorbeer 2 loth, Laudanum 1 loth, Wachs, so viel nöthig ist,

mache es zu einem Pflaster und lege es über den Kopf.

#### Ein anderes.

Schwefel 1 loth,

Sampfer 2 Duintlein, Essig & Maaß, vermische es untereinander, gieße es hernach auf einen heißen Stein und beräuchere dem Pferd die Nase damit. Wenn aber der Fluß nicht fort will, so muß man

sorbengen, daß er nicht auf die Brust oder Eunge herab salle, oder gar ein Rot oder Schnuder daraus werde, alkann ist der beste Weg, daß man das Pferd, an der Ein vorn ein Strichlein 2 oder 3 Cauterisire, damit 18 Naterie gäbe, der Fluß sich resolvire und dort hin siehe: oder man ziehe ihm unter den Kinnbacken zwischen Haut und Fleisch, auch in der Seite ein Haarseil, wird der Fluß sich auch dorthin ziehen und außrinnen.

Die Verpflegung während dieser beiden Flüßen soll sein:

- 1. Ein nicht gar zu hitiger oder kalter Stall, fein trocken und temperirt.
- 2. Das Futter muß unten auf dem Boden gefüttert werden mit Speisen, welche nicht über sich in das Haupt dimpfen, als Kleien, Roggen, Gerste, Bohnen, alles wiher gesotten, oder gebrochene Gersten mit Bockshornssamen oder Süßholz vermischt.

3. Der Trank soll laulicht sein, worin Bockshorn= saamen, Gerste und Honig gesotten worden.

Das 30ste Capitel.

Von dem Rot oder Schnuder.

Der Rot ist eine große Unordnung des Gehirns, mit und neben einer Materie, für sich selbst gefährlich und übel zu vertreiben und von Natur also beschaffen, daß er auch andere Thiere anstecken kann. Dieser ist nun weierlei, der Weiße, sonsten Steinrotz genannt, welcher im Anfang und wenn er nicht veraltet, wohl zu curiren ist, der andere aber, geblicht und mit. Blut vermischt sammt einem üblen Gestank, ist nicht mehr zu heilen.

Wir wollen deßhalb hier zuerst über den Steinroß abhandeln und untersuchen, aus welchen Ursachen sein Entstehen herleitet und wie derselbe etwa geheilt wers den könne.

# Die Kennzeichen beider Rope sind:

- 1. Wenn das Pferd warm geritten worden und man ihm die Gurgel zuhält, so thut es, als wenn es ersticken wollte.
- 2. Die aus der Nase in das Wasser gefallene Materie sinkt zu Boden.

3. Die Materie fließet ohne alles aufhören. s

4. Ist die Materie weiß und ohne einigen bosen Geruch, so ist es der Steinroß.

5. Ist die Materie gelb, röthlicht ober mit Blut-

vermischt, so ist es unheilbar.

6. Laßen solche Pferde bisweilen faule Feuchtigkei=

ten zu bem Maul heraus fallen.

- 7. Geben das Wasser, welches sie eben gesoffen has ben, mit einer großen Menge Unflath wieder von sich, entweder aus dem Rachen oder durch die Nase.
  - 8. Laßen den Kopf und die Ohren hängen.

9. Haben einen schweren Athem.

- 10. Schlagen das Futter ab, wie auch das Arinken.
- 11. Huften und ziehen die Beichen heftig ein.
- 12. Saben kalte Raselöcher.

13. Werden mager und faul.

- 14. Laßen die Haar am Hals leichtlich ausraufen.
- 15 Geben einen großen Gestank aus dem Rachen; und aus der Nase von sich.

Dieser entstehet aus drei verschiedenen Ursachen; erst= lich von dem Gehirn, für das andere von einer langen unsaltenen Keelsucht, drittens kann es ein Pferd von du Anstecken bekommen.

Der von dem Sehirn entspringt aus einem Uebersuf der Feuchtigkeit in dem Sehirn, welcher eine Fäulmit verursacht, und dieser ist auch weiß und eine kalte Katerie, wenn aber die gelbe mit solcher Feuchtigkeit ich vermischt, wird es noch ärger und ist nicht mehr zu aufren.

Bon der Keelsucht aber kommt er auch bisweilen her, wenn sie veraltet und in einen ganz kalten Hauptsluß sch verändert hat.

Einem solchen Pferd laße eine Halsader springen, boch nicht zu viel, des andern Tags darauf

Nehme Myrrhen 1 Duintlein, Hohlmurzek, Enzian, jedes 2 Duintlein, Lorbeer, Elfenbein, jedes 1 loth, Jalap, Soldanella, jedes 1 loth, Agric 1 loth, Wein 1 Maaß,

mische es untereinander und gieb es bem Pferd 4 Tage nacheinander allemal diese Dosis frühe ein.

Ein anderer Einguß.

Fenchel 2 loth, Süßholz 4 loth, Brandtlattig, 3 Händevoll, Honig 12 loth, Wein oder Wasser 3 Maaß,

kse es wohl sieden und gieße es dem Pferd laulicht auf weimal ein.

Hernach purgiere das Pferd mit folgendem:

## Pferbeillemnei Bud.

Taufendgüldenkraut 3 Händevoll, Agaric 2 loth, Wein 1 Maaß, eine wenig aufwallen und schütte es dein.

## Gin anderes 28.

Extract von schwarzer Nieswurzel Extract von Jalap, jedes & loth, Maftix & Quintlein, Ugaric & lo Zimmet 1 Quintlein, Wein & Ma es untereinander, und gieb es dem Pfei ühe ein.

## Ein anderes 23.

Schwertelwurzel 2 loth,
Stechaskraut, Psop,
Weinrauten, jedes 2 Händevoll,
Soloquintenmark,
Jalap, jedes 2 Duintlein,
Lerchenschwamm 1 loth,
Aurbith 2 Duintlein,
Wein 14 Maaß,
s wohl untereinander und schütte die sem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.
Stichwurzel 2 loth,
Jalap 1 loth, Wein 1 Maaß,
über Nacht stehen und schütte es bem !
er ein.

. Ein anderes W. Agric I loth, Rhapontic 2 loth, Rhabarbara 1 Duintlein, Bryor Jalap 2 Duintlein, Turbith 1 Duintlein, Wein 11 Maaß,

koche es miteinander und schütte es einem starken großen Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Scammonium 1 loth, Falap, Rhapontic, Agaric, jedes z loth, Turbith 1 z Duintlein, Wein z Maaß,

mische dies untereinander und schütte es einem starken Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Das Pferd zum Nießen zu bewegen und ihm Luft zu machen, wie auch den Rot fortzutreiben, kann man dies jenigen Sachen brauchen, welche in dem Capitel von den Flüßen sind beschrieben worden.

#### Die Verpflegung.

Diese Pferde sollte man streng von andern Pferden absondern und allein in einen mittelmäßig warmen Ort stellen, da sie einen ganzen Stall voll und noch mehr anstecken können, und weil solcher Affect an sich selbst eine kalte Materie ist, welche sich in der Hirnschale verssammelt, also soll man solchen Pferden erwärmende und zertheilende Speisen und Vetränke geben.

Das Futter soll gebrochene Kichern, Weizen, Kleien und Gerste sein.

Der tägliche Trank soll sein :

Tausendgüldenkraut 3 Händevoll, Knoblauch, Ingwer, jedes 6 loth, Kressensaamen 4 loth, Calmus 8 loth, Säßholz einen Bierling, Agaric 4 loth, Turbith, 2 loth, Holberwurzel 4 loth, Honig & Maaß,

bises alles in einem Kessel voll Wasser gesotten und

dem Pferd laulicht zu trinken geben.

Diesen Pferden soll man die Köpfe auf den Boden binden, wenn sie fressen sollen; in Sommerszeiten soll man sie des Tages auf die Weide laufen laßen.

# Das 31ste Capitel.

Bon dem hellen und klaren Rasentropfen.

Diese Krankheit ist nichts anders als ein Borbote des Hauptslußes, Roßes oder Keelsucht, welche noch nicht zeitig sind auszubrechen, müßen daher alsbald wie ans dere Hauptslüße curirt und denselben Luft gemacht wers den, damit sie sich resolviren ausrinnen.

## Das 32ste Capitel. .

Bon den Zungen Krankheiten und erstlich von ders selben Resolution oder Paralysis genannt.

Dies ist eine Krankheit, von welcher die ganze Zuns gelähmt und aller Bewegung und Empfindlichkeit kaubet wird, kommt er frigida pituita, welche von km Gehirn herab fällt in die Mäuße und Nerven der Zungen, wodurch dann die meatus oder Sänge, duch welche die sinnlichen Seister ihren Zugang zu der Zunge haben, gehemmt und ihnen also die Kraft der Empfindlichkeit und Bewegung allerdings benommen wers den.

Die erste Hülfe ist, daß man das Gehirn purgire, die Zungen unterdeßen abwechslungsweise mit nachfolzgendem oft wasche und reibe:

Bertram 1 loth, Rosen 2 loth, Ingwer 1 loth,

mische es untereinander und siede es wohl in Essig und wasche die Zunge oft damit, hernach

Nehme Pfeffer 2 loth, . Bibergeil & Quintlein,

mische es untereinander und reibe die Zunge oft damit.

Ein anderes.

Rindsgalle 10 loth, Bibergeil 1 loth,

stoße es wohl untereinander und schmiere die Zunge da=

Ein anderes.

Bertram 1 loth, Senf, Pfeffer, jedes 3 Quintlein, Salmiac 1 Quintlein,

mische es untereinander und reibe die Zunge damit.

Ein anderes.

Tausendgültenkraut 6 loth, Wein 1 Maaß, siebe es wohl und wasche die Zunge oft damit.

Sin anderes. Honig 6 loth, Galz 3 loth, mittees untereinander und reibe die Zunge damit.

Ein anderes.

Schwertelwurzelpulver 2 loth, Honig 6 loth,

Asse es untereinander und reibe die Zunge damit.

Benn das Pferd anfängt die Zunge wieder zu regen, soll soll man ihm oft nachfolgendes in einem Säcklein ingenähet auf das Gebiß binden und wohl daran kausalaßen, oder gar in das Mundstück hinein thun, so wird sich das Haupt fein davon purgiren:

Bertram 1 loth, Bibergeil 1 Duintlein,

Läuskraut 1 loth,

mische es untereinander und binde es in einem Säcklein auf das Gebiß, oder thue es in ein mit kleinen Löcher außenwärts dazu gemachtes hohles Gebiß hinein. Sie= he Figur No. 10.

Die Zunge ist aber außer der genannten auch noch andern Krankheiten unterworfen. Pferde bekommen wegen einer kalten Feuchtigkeit weiße Flecken auf der Imge, welche eine Fäulniß verursachen und wenn man et verwahrloset und nicht achtet, so wird die ganze Zunse davon angesteckt. Oder es entspringt und kommt daher, wenn die Speisen in dem Magen liegen bleiben, wselcht verderben und zu Nichte werden.

Diesem muß man also abhelsen: Erstlich alle Tage schemal die Zunge mit einem rauben Tuch wohl teischen, alsbann mit Del und gestoßenem Pfesser uns keinander gemischt wohl wiben, lettlich mit Honig=

wasser wohl abwaschen, das Weiße mit einem Messer wohl abschaben und darauf folgende Salbe schmieren:

Saft von Oliven 1 loth, Rosenhonig 4 loth, mische es untereinander.

## Ein anderes.

Saft von Oliven 3 loth, Essig 12 loth, Salz 2 loth,

mische es wohl untereinander, nachdem die Zunge wohl abgeschabe und gewaschen ist, so reibe es mit nachfolsgender Mirtur:

Ruß 2 Löffelvoll, Salz 1 Löffelvoll,

3 Knoblauchköpfe,

stoße dies wohl untereinander, vor altem aber soll man dem Pferd eine Blutreinigung geben:

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Scorzonerawasser 16 loth,

mische es untereinander zu einem Einguß, ist die Zungesehr aufgelaufen, so soll man dem Pferd auf beiden Seiten des Haupts eine Ader öffnen, wie auch unter der Zunge, die Zunge aber daneben oft mit Nachfolgensbem reiben:

Pfeffer 2 loth, Bertram, Ingwer, jedes 1 loth, untereinander gemischt.

#### Ein anderes.

Ober man nimmt Salz und Essig und reibt die Zunsge so lang, bis sich die Geschwulst zertheilt, denn diese beide Stücke haben die Kraft beides zu zertheilen und die versammelte Materie auszutrocknen.

Für Geschwüre auf der Zunge.

In mit diesem Uebel behafteten Pferden soll man die kide Kopf= oder Halsadern öffnen und hernach fol= zwe Purgirung eingeben.

**33**.

Rad. Freos. Rostr. 5 loth, Falap, 1 loth, Scammonium 1 Quintlein, mishe es in eine halbe Maaß Wein und gieße es dem Nerd ein.

Eine andere Purgirung W.

Hepar Antimonium 11 Quintlein,

Saffran 1 Scrupel,

wishe es in eine & Maaß Wein, laße über Nacht da= rin liegen, und gieße dem Pferd miteinander Frühe ein, continuire es etlichemal, die Zunge soll man mit Nach=solgendem schmieren:

Iris Macedonica 6 loth Rosenhonig ein Bierling,

Essig 8 loth,

mische es untereinander.

Wenn die Zunge Schrunden oder Wunden bekommt und aufreißt, entweder von grobem Heu oder scharfem Sebiß, denen soll man die Zunge erstlich mit warmem Bein wohl waschen, und nachfolgendes Pulver, welches sauber und geschwind zuheilet darauf streuen:

Galläpfel 1 loth,

Granatäpfelschelfen 2 loth,

Pomeranzenschelfen 3 loth,

ktereinander gemischt und zu einem subtilen Pulver emacht.

Ein anderes.

Schmiere es oft mit Rosenhonig.

Ein anderes.

Honig ober Rosenhonig 8 loth, Gesalzenen Schweinsmark, oder in Ermangelung dess sen Schweineschmalz 10 Loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk, welcher dreimal gewa=
schen worden,

Salz, jedes 6 loth, Honig 1 Maaß, siede es untereinander zu einer Salbe.

Wenn die Zunge halb abgebißen, oder zerrißen wäre, muß man wohl überlegen, wie und wo der Schaden ist, denn wenn der Schaden vornen an der Zunge wäre, und gar viel von der Zunge herunter hienge und nicht mehr zu heften, dieselbe solle man vollends abschneiden und oft mit nachfolgender Salbe schmieren :

Rosenhonig & Pfund, Pommeranzenschaalen, Granatapfelschaalen,

Schwarzwurzel, jedes 2 loth, untereinander gemischt, einen Wall aufsieden laßen und die Zunge damit geschmiert.

Desgleichen so man die Zunge heften wollte, sollte man diese Salbe brauchen, und nachfolgendes täglich im Futter zu fressen geben:

Nothen Bolus, Rubr. Alb. jedes 2 Quint. Teufelsdreck & Quintlein,

mische es untereinander und gebe es auf einmal in Fut=

ter pu freffen. Es soll aber das Futter gebrochen sein, bisdas Pferd geheilt ist.

Ein anderes.

Pfeffer 1 loth, Gebrannten Alaun 2 leth, Honig 6 loth,

nische es untereinander zu einer Salbe und bestreiche die Zunge damit.

Ein anderes.

Basche die Zunge oft mit Allaunwasser.

Ein anderes.

Schönes Mehl 6 loth,

Honig, so viel zu einer Salbe genug ist, thue darunter Salz 6 loth, und mische es untereinans der.

Canal hart unter der Zunge sißen, Wid. Lit. A. mit †
bezeichnet, welche man Dörrwarzen zu nennen pfleget,
dieselbe soll man im abnehmenden Mond mit einer
Scheere abzwicken, dann sie davon nicht zunehmen können, und den Ort mit Essig und Salz wohl reiben.

# Die Verpflegung soll sein:

- 1. Ein mittelmäßiger warmer Stall.
- 2. Das Futter sollte gebrochen sein, worunter Lerchenschwamm und rothe Kichern vermengt sind.
- 3. Der Arank soll laulicht sein, in welches schöve- Mehl und Honigwasser gethan worden, wie auch mas Salpeter.

#### Das 33ste Capitel.

Von den Zähnen und deren Gebrechen.

Der Zahnschmerzen und Gebrechen sind vielerlei, un= ter welchen die bekanntesten hierher gesetzt werben.

1. Bekommen etliche Pferde kleine spizige Zähne, welche man Wolfszähne nennt, und die ihnen neben den andern Zähnen herwachsen, welche nicht allein dem Pferd sehr wehe thun, daß sie auch ihre Fütterung deßhalb nicht recht genießen können, sondern es nehmen solche Pferde am Leib nicht recht zu, so lange solche Zähne da sind.

Daher muß man die Zähne den Pferden im abnehe menden Mond, im Zeichen des Fisch oder Wassermanns mit einem scharfen Meißel ausschlagen oder mit einer Zange ausreißen, aber wohl Achtung geben, daß man es mit der Wurzel herausbringe.

2. Es werden auch den Pferden sowohl die Hacken= als Stockzähne mit zunehmendem Alter, jedoch einem früher als an dem andern, indem es auch den Folhen zu geschehen pflegt, sehr lang und spizig, wovon die Pfer= de sich in die Backen hauen und sich nicht recht fütternkönnen, welche man ihnen mit einem langen Eisen ab= schlagen und eben machen muß.

3. Bekommen die Pferde auch den Zahnschmerzen von den Flüßen, welche von dem Haupt herab fallen, wovon das Zahnsteisch roth geschwollen, hitzig und entzündet wird, das Pferd läßt daneben viel Schamm aus dem Maul fallen. Um dies Uebel zu heben, soll man den dritten Staffel stechen, die Adern unter der Zunge laßen und das Maul wie auch die Zähne selbsten täglich

## PferberMrgenei Buch.

ssig und Salz untereinander vermischt ind hernach falgendes auf das Zahnfleis

Gepülverten Bertram 2 loth, Campfer 1 Quintlein, Honig 1 lc untereinander zu einer Salbe.

## Ein anderes.

Granatäpfelschelfen pulverisirt 2 1
Honig, so viel als nöthig ist,
untereinander zu einer Salbe.

#### Ein anderes.

Honig, Wachs, frische Butter, Sp Baumol, Harz eines so viel als da 8 über einem gelinden Feuer zu einer

#### "in anderes.

in Honigwasser, wasche di t und streue ihm das Pu as Zahnsleisch.

Pferbe auch Zahnschmer den, welche ihnen nicht eb machen und zerreißen, m einander schneiben, we ind sehr langsam heilet. ben Schaden oft mit Essiches Wundkraut gesotten Schaden mit Honig, mischt schmieren. lahnsleisch weiß und gleic die Hitze nicht gar zu großendem her. In diese Phlegma her. In diese

sollte man, um eine baldige Heilung zu bewirken täglich das Zahnfleisch und Kinnbacken mit warmem Essig, in welchem Bertram und Wohlgemut gesotten wurde, auswaschen, und nochmals bis es sich in das Geschwür vertheile, das Zahnfleich mit folgender Mixtur oft reiben und schmieren:

Bertram, Senftmahl, jedes 3 loth, Honig, so viel genug ist,

untereinander zu einer Salbe vermischt.

5. Bekommen die Pferde auch den Zahnschmerzen, wenn sie Zähne schieben, da es bisweilen sehr hart anskommt, besonders im fünften Jahr, da es den letzen Bruch thut, daß sie auch bisweilen gar nichts fressen können, die Augen sind ihnen dunkel, das Maul hitzig, und kauft ihnen viel Geifer aus dem Maul.

Kür diese Pferde aber ist anders nichts zu gebrau= chen, als daß man ihnen das Maul oft mit obenbeschrie= benem Essig auswasche, und bis der Bruch vorüber, ih= nen gebrochenes Futter, Weizenkleien mit Honigwasser vermischt, zu fressen gebe, und daneben mit laulichtenz Wasser, in welchem schönes Mehl und ein wenig Honig vermischt ist, tränke.

6. Bekommen die Pferde auch Apostem und Geschwüre, in und auf dem Zahnsleisch. Solche soll man wenn sie zeitig sind, mit einer Flieten oder sonst einem scharfen und spitzigen Instrument öffnen, die Materie wohl herausdrücken, und die Bunden mit warmen Efsig worin Osterlucen gesotten worden, wohl auswaschen und wenn es trocken geworden, mit nachfolgender Salbe oft schmieren:

Gepülverte Gallapfel, Granatäpfelschelfen, jedes 2 loth.

Honig, so viel als nothig ist, untereinander du iner Salbe gemischt.

Die Verpslegung soll genau nach den Regeln beo= whtet werden, wie sie im vorigen Capitel über die Kangel der Zunge angegeben sind

## Das 34ste Capitel.

Von dem Apostem bei den Hunds-Zähnen (Haden) die Bohn genannt, wie auch von runzlichter Haut über den Zähnen.

Dies Geschwür, die Bohn genannt, ist inwendig in dem Rachen bei den Hundszähnen, gewöhnlich von der Größe einer Bohne, bisweilen auch so groß als eine Haselnuß, kommt aus Ueberfluß des Geblüts und ans dern Feuchtigkeiten, welche sich daselbst versammeln.

Solche Geschwullst ist auf folgende Weise zu vertreisben: Man muß sie nach der Queer (überzwerg) mit einer Flieten oder einem Gembsenhorn aufreißen, oder mit einem Eisen (so wie eine krumme Fliethe gemacht) Cauterisiren, brennen, das Blut wohl ausdrücken, den Ort mit Essig und Salz oder der Brühe von Delbaumslaub mit Myrrhen vermischt sein warm und wohl ausswaschen, dem Pferd in Zeit während der Eur Kleien mit Salz vermischt zu fressen geben, auch wenn das Pferd Blutreich, ihmreine Halsader und Sporrader springen laßen.

Es trifft oft der Fall ein daß die Hautrunzeln über dem Zahnfleisch so weit herabhängen, daß das Pferd

Be aber Geschweiter vorhanden sind, nicht man ihn den Mund teinigen und auch diese Purgation gebrauchen, (jedoch follte alles im abnehmenden Mond, dech nicht wenn der Mond im Stiers est geschehen.) Rach 2 oder 3 Cage, soll man ihn sen, wie auch den Staffel ste sen, wie auch den Staffel ste sendem wohl auswaschen:

Sumach, Myrrhe . Delbaumlaub,

Granatäpfelrinden, jedes 2 Händevoll, siede es wohl miteinander in fliessendem Wasser und streue hernach folgendes Pulver barauf:

Granatapfelschelfen, Gallapfel, Delbaumlaub, Sandel 3 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver. Wenn aber die Geschwüre um sich fressen, so brauche nachfolgende Gachen :

23.

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran 2 Scrupel, Wein & Maak.

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein und schmiere es mit nachfolgender Salbe:

Rosenpulver, 2 loth, Begrichsaft, Honig, jedes 6 loth, mische es untereinander zu einer Salbe. Gin anderes.

Pulver Richts, Gallapfel, jedes 3 loth, Wosen 2 loth,

Gedörrte Schlehn 3 loth,

des untereinander zu einer Salbe gemacht. Man kunn im auch öfters das Zahnsteisch mit fristher Salbei reiben.

Die Berpstegung: ist wie im vorigen Capitel von der Junge angegeben wurde.

# Das 36ste Capitel.

# Bon Entzündungen der Mandeln und Apostennen.

Diese beiben Drüßen, die Mandeln genannt, liegen oben auf dem Schlund, auf jeder Seite des Beins, das sich mit der Zunge vereiniget. Sie sind von einer luschen oder schwämmigten Substanz, werden deshalb von den Feuchtigkeiten und den kalten feuchten Flüßen, wel de von dem Haupt daselbst hinab fallen, oftmals dersmaßen eingenommen und überfüllet, daß sie sich davon aufblähen und geschwellen und die Pferde nicht schlinzen können.

Die Zeichen dieser Krankheit sind diese:

1. Die Pferde halten ben Kopf flets über fich und in die Höhe.

2. Können weber effen noch trinken, noch etwas eins schlucken.

3. Geben dassenige, was sie erinken, durch die Nasselöcher wieder von sich.

4. Lagen viel Schaum aus dem Mund fallen.

#### Das 2te Capitel.

Von der ersten Gattung der Reelsucht, die feuch Reelsucht genannt.

Diese Krankheit ist nichts anders als eine heftig 14 kende Feuchtigkeit, welche aus den Dämpfen von Leber in das Gehirn steiget, und entweder durch Raselocher heraus rinnet, anfangs eine bunne Feucht keit, bisweilen grünlicht, darnach gekolicht und letzte weiß, und so sie überhand nimmt und derfelben nicht Zeit Rath geschaft wird, so verändert sie sich in Rog und das Pferd ist und bleibt sodann für im unheilbar; oder indem diese Feuchtigkeit nicht her rinnet, fällt sie von dem Gehirn herunter auf die 4 len, daher sie auch Reelsucht genannt wird, (und p wie theils Idioten sie Gelbsucht heißen, welches eine i dere Krankheit ist,) und von da auf die Brust und 😫 gen, dieselbe erfäulen und durch solchen Bust et schweren Uthem und Husten erwecken und verursacke Wenn sie aus hitziger Feuchtigkeit entstehet, so ma sie Bäulen, Geschwüre um den Hals, Kopf, Gurgel Schlund, wie auch Mäuse des Halses, daß es sold bisweilen gar nicht biegen kann.

Die Zeichen dieser Reelsucht sind :

- 1. Das Raffeln, Keichen, und Husten.
- 2. Beschwerung des Kopfes, indem solche Pferdenselben traurig unter sich hängen und nicht wohl and heben mögen. Siehe Figur No. 12.
- 3. Schlagen solche Pferbe das Futter ab und wech den kraftlos und matt.

Est ne Beuchtig

Ropf bei de Des Kopfes Anoten, vie Dit ftart hat

minb läßt bie

Löchern her:

nemlich bie nemlich bie dir auf ber der Unrath, ochelt und

en Leib of

Rimm bie

De co.

**Bon** det

Dies tende g Leber 1 Naselöe keit, bil weiß, u Zeit **R** Rog u unheill rinnet, len, da wie th dere K gen, schwer Wenn sie Be biswe

1

1.

2. dense heber

3.
ben 1

us den Naselocher fließer eine dunne Feuchtigs nlicht, gelblicht, wie auch weiß.

rscheinen an dem Hals, unten am Kopf bei der uch bisweilen an andern Theilen des Kopfes, en, Kinnbacken, runde geschwollene Knoten, viel ig, nachdem das Pferd die Krankheit fark hat. igur Ro. 12.

at den Mund voller Schleim, und läßt die' ich zu dem Maul heraus hangen.

at dicke rothe Augen.

ist bas Trinken wieder zu den Maselochern herfen.

ekommt einen geschwollenen Hals und Kopf. Aufang nun dieser Eur ist, wenn nemlich die rausrinnende Feuchtigkeit noch nicht stinket, so ne Anzeigung, daß noch kein Geschwür auf der erhanden, sondern nur überflüssiger Unrath,

Pferd fließet noch nicht, sondern röchelt und t Beulen an dem Hals oder Backen.

allererste soll man diesen Pferden den Leib of: en, wo der nicht offen ist, nachfolgende Elystier

en : laues Beilenkraut,

ingelkraut, jedes 2 Handevoll,

in einer Brühe von Schaafsfüßen, nimm bie-

he 1 Maak,

ctract von Capiarinde 2 loth,

iera picra, Benedict. jedes I loth,

icker 2 loth, Eierdotter 3, Salz 1 loth, 8 laulicht untereinander und gebrauche es.

auf gebe ihm bes Morgens nachfolgenbe Put-

in :

Honig 5 köffelvoll, Altes Baumöl, Lerchenschwamm, jedes 1 loth, Jalapwurzel Turbith, jedes 1 loth, Pfeffer 2 Quintlein, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pfer einmal ein, reite es darauf eine Stunde Born und eine Stunde Nachmittags.

Das Weiße von 5 Giern,

Ein anderes.

Gentian, Ofterlucen, Sävenbaum, jedes 2 loth, Honigwasser ein halbes Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pfer

Ein anderes.

Wein & Maaß, Salpeter I loth, Wein & Maaß, Salpeter I loth, siede es untereinander und schütte es dem Pfer nachdem du die Brühe vorher wohl abgeseiht he

Ein anderes M.
Wilde Cucumernsaft I loth,
Extract von schwarzer Nieswurzel,
Scammonium, jedes I Quintlein,
Lerchenschwamm,
Jalapwurzel jedes I loth,
Turbith & Quintlein,
alles untereinander gepülvert und in einem &

Ein anderes. Ofterlyten 2 loth, Lerchenschwamm & loth,

warmem Bein auf einmal eingegoßen.

Beinstein I loth, Wein } 8 untereinander und sch

Ein and e aumöl 6 loth, Geiß:Un 8 untereinander und spr zer.

Ein ande

ne das Pulver von der A davon in die Nase. Aprehen, Enzian, lange i eschabtes Elsenbein, jede kein & Maaß,

8 auf kinmalein und S

Ein ander

rstrang, raut, jede in einem ! epreßt unt enschwami

), auf einme

ande ntlein, m ‡ Maaf Nafe.

ande rm zu und in die Na oll, Weira

Augstein, jedes ½ Quintlein, untereinander gemischt und auf glühende Kohlen gelegt.

#### Ein anderes.

Saffran & Quintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, jedes & Quintlein, Lorbeer, Eppichsaamen, jedes & loth, Honig 3 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und spriße es in die Rase,

#### Ein anderes.

Nehme die gesottene Brühe von einem Schweinen= Schinken, Speck, oder sonstigem Schweinesleisch, wie auch Schweinsfüßen 1 Maaß,

Honig 4 loth, das Weiße von 5 Eiern, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Begtritt 2 Händvoll, stoße es wohl und vermische es mit ½ Maaß Bein, und spritze es dem Pferd in die Nase.

### Ein anderes 28.

Das Weiße von 3 Eiern, Fischlacken 6 Löffelvoll, Honig 3 Löffelvoll, Pfesser ½ loth, Baumol 6 loth, Dleum Cyprinum. Dleum Frinum, jedes 2 loth, Jalapwurzel, Agaric, jedes 1 loth, Turbith ½ loth,

mische es untereinander und spriße es dem Pferd in die Nase; solches treibet gewaltig aus.



Lerchenschwamm 1 loth, Aurbith & loth, Schwertelmurzel 1 loth, Wein & Maaß, Zimmet & Quinttein, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anberes 28.

Soldanella 1 Quintlein Rad. Afari 1 loth, Mechoacan & loth, Cinamom,

Extract von Jalap jedes 1 Quintlein, Efula & Quintlein, Wein & Maas, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Gieb ihm Rebenblätter, frisches Gras und Kleien. Klümplein mit Honig vermischt zu freßen und warm Gerffenwasser mit Honig vermischt zu trinken.

Ein anderes.

Collnische Kreide 2 loth, Das Weiße von 3 Giern,

Baumol & Pfund, Wein & Maaß, mische es untereinander und spritze es dem Pferd auf einmal in die Nase.

Ein anderes.

Centauream, Haarstrang, Wermuth, jedes 2 loth, toche es in Honigwasser und spritze ihm solches in die Nase.

> Ein anderes. Begerich, Gauchheil, Sävenbaum, jedes I loth,

# Pferbe-Argenei Buch.

in einem halben Maaß Essig, seihe bie 23 b und sprige es bem Pferb in die Rase.

Ein anberes. lase ihm Euphorbium in die Nase.

Ein anderes.
achtschattensaft 4 loth,
sig & Maaß, Honig 6 loth,
suntereinander und schütte es auf einmal e

Ein anderes.

de gekochte Brühe von Leinsaamen,

isch, Bocksborn, Pappelnsaamen,

hwertelwurzel,

em Pferd auf einmal & Maaß davon ein.

Ein anderes. ertram 14 Duintlein, Pfeffer 1 Quintlein, migwasset 4 Maaß, untereinander und schütte es auf einmal

Ein-anderes. ze ihm die Zunge oft mit nachfolgendem A

umach, bürre Rosen, jedes: I loth, estopene Linsen 8 loth, Nußlaub 3 loth; sig, fliessendes Wasser, jedes 1 Maaß, 8 untereinander.

Ein anderes, iebes 1 Hand faun I loth, in Honigwasser, und schütte dem Pferk ein f Maaß ein.

#### Ein anderes.

Seismilch 1½ Maaß, weißer Hundsbreck 4 loth, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Blase dem Pferd von nachfolgendem Pulver in dem Hals:

Sallapfel 1 loth,

Wilde Granatblüth 2 Quintlein,

Allaun, Granatäpfelrinden, jedes 1 loth, mische alles untereinander.

### Ein anderes.

Rünfsingerkrautwurzel, Stichwurzel, Rothen Steinbrech, Obermennig, jedes 2 loth, mache es zu einem Pulver und gib ihm täglich davon 2 loth im Futter zu fressen.

### Ein anderes.

Rehme Bockshornsaamen, bahe denselben in Bein und gieb es ihm täglich auf dem Futter zu fressen.

Ein anderes.

Rehme gestoßenen Schwefel und gieb ihm denselben auf dem Futter zu fressen.

Ein anderes.

Beitze 5 Eier mit den Schalen 24 Stunden in Es. sig, hernach stoße sie untereinander und schütte sie dem Pferd ein.

Ein anderes.

Rehme die Renne von einem Kalbe und gieb es dem Pferdé etliche Tage in Wein ein.

Ein anderes. Zehn Knoblauchzehen, 1 Zwiefel,

# Pferbeitrzenei Bud.

Sävenbaum 1 loth, es untereinander, vermische es mit Essig und L jieße es dem Pferd auf einmal ein.

# Ein anderes.

hme 3 neugelegte Eier, thue in ein jedes ein Saffran, stoße sie ihm also ganz in den Hals.

# Gin anberes.

hme 1 Maaß Essig, siede eine Handvoll A barin, drücke es hernach aus, mische ein Bier nol baran und sprițe es dem Pferd in die Na

### Ein anderes.

Beräuchere das Pferd mit Nachfolgendem: Myrrhen 1 Quintlein, Weirauch & Quintlein Wachholderholz 1 loth, es untereinander, lege es auf Kohlen und las Oferd wohl in die Naselöcher gehen.

#### Gin anderes.

che rohe Gersten, schütte dieselbe warm in e und laße dem Pferd den Dampf davon ir gehen.

#### Ein anderes.

Waffer, welches dreimal über frischen Erlenris et worden, J. Maaß, Schweineschmalz I Pf es untereinander und spriße es dem Pferd ir

# Ein anderes.

Brühe von gesottenem Bocksbornsaamen & M Brunnentressensaft & Maaß, es untereinander und schütte es dem Pferd e

1

### Ein anderes.

Ingwer 1 loth, Zimmetrinden 1 Quintlein, Rägelein, Muscatenuß, jedes 1 Quintlein, Cardomölm. Cubeben, jedes 1 Quintlein, Spicanardi 1 loth, Galgant 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Kümmel 3 loth, Eier 3, Honig 6 loth, Wein, 1 Maaß, koche es wohl untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bohnenstroh, Posten, jedes 3 Händevoll, Beirauch, Myrrhen, jedes 1 Quintlein, lege es auf glühende Kohlen in einem Hafen, und räuschere das Pferd damit.

#### Ein anderes.

Siede Brunnenkressen in Wein, dörre ihn wieder, lege ihn hernach in Branntewein und verbrenne denselben darüber, trockne ihn hernach und blase dem Pserd das Pulver in die Nase.

# Ein anderes 28.

Sartenkressensamen 3 loth, siede denselben in & Maaß Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es etliche Tage fort.

#### Ein anderes.

Rehme einen Ameisenhaufen, thue denselben in einen Sack, siede denselben in einem Kessel mit Wasser und lase es dis zum dritten Theil einsieden, dämpfe das Pferd damit, verwahre ihm die Augen, daßlihm der Dampf nicht daran gehe, denn er ist ihnen schäblich.

### Ein anderes.

Gauchheil, Wegerich, jedes 2 Händevoll, Seife, Weißer Hundsdreck, jedes 2 loth,

Das Weiße von 24 Eiern, Wein 4 Maaß, wiche es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Rohe Gersten, Roggen, jedes & Vierling, Bachholderbeeren 3 Händevoll,

Kümmel 1 Handvoll,

koße und siede es in fliessendem Wasser und schütte dem Pferd täglich 1 Maaß davon ein.

#### Ein anderes.

Knoblauchkraut, Wermuth, jedes 2 Händevoll, Myrrhen, Weirauch, jedes 1 Quintlein, mische es untereinander und räuchere das Pferd damit.

#### Ein anderes.

Eine & Maaß Brühe, worin Holderrinden von der Wurzel gesotten worden, Schweineschmalz oder Speck & Pfund, Butter & Pfund,

mische es untereinander und schütte es laulicht ein.

### Ein anderes.

Nehme einen schwarzen Ameisenhaufen, Wurzel von Holder 3 loth, Schwefel 2 loth,

Wasser so viel nothig ist, siede es alles zusammen in einem großen wohlverwahrten Hafen, seihe hernach die Brühe davon, und schütte dem Pferd laulicht ein Naaß ein, setze es etliche Tage fort.

# Ein anderes.

Rehme Myrrhen, Zittwar, jedes 1 Quintlein, siede

es in einem halben Maaß Wein, und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Nehme zerlaßenen Speck oder Schweineschmalz, und gieße es dem Pferd drei Tage nacheinander laulicht in die Ohren.

Ein anderes.

Wermuth, Haarstrang, Tausendgüldenkraut, jestes 2 Händevoll, siede es in Wein und sprize dem Pferd oft davon in die Nase.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 2 Quintlein, Saffran & Quintlein, Wein & Maaß, mische es untereinander, schütte es auf einmal ein und setze es etliche Tage fort.

Ein anderes W.

Bitrum Antimonium, Saffran, jedes & Quintl. Wein & Maaß,

lase es 3 Stunden darauf stehen, und schütte es dem Pferd mit einander ein.

Ein anderes.

Kellerhalswurzel, Alantwurzel, Petersilienwurzel, jedes 3 loth, Beerwurzel, Feldkümmel, jedes 2 loth, Hysopp, Gartheil, Steinklee, jedes 1 Handvoll, Osterlucen, Tausendgüldenkraut, jedes 1 Handvoll, Myrrhen 2 Quintlein, Aloes 1 loth, Muscatenblüthe, ardomömlein jedes 1 Quintlein, khonanth 2 Quintlein,.

8 mit Honig zu einem Teig und formire Ruch: r Belten daraus, daß eins I loth wiegt, davon an 2 auf einmal in laulichtem Wein zerrieben, etliche Tage fort.

Gin anderes.

denn grüner Eiter heraus fließet, so nehme daumöl 4 loth, Wein & Maaß, es untereinander und spriße es dem Pferd in die her.

teine Gefahr, benn es ist blos ein Zeichen, daß erb purgirt hat, solchem soll man hernach BaumschaafsUnschlitt, eines so viel als das andere, uns ider vermischt in die Naselöcher gießen, welches sehrte Haut wieder reiniget und heilet.

Ein anderes.

me Haselwurzel, Tausendgüldenkraut, eines so bas andere, dörre es und mache es zu Pulver, blase dem Pferd täglich 2 Duintlein in die Nase.

Ein andere 8. Knoblauchshäupter, 4 Zwiefeln, Zävenbaum I Handvoll, Baumöl & Pfund, Essig & Maaß, und stoße alles untereinander, und schütte es dem auf einmal ein.

Ein anderes. Sühnerkoth 2 Händevoll, Bermuth, Beifuß, Wohlgemuth jedes 2 Händes voll, beräuchere das Pferd damit, verwahre aber die Augen wohl, damit dem Pferd der Dampf nicht darein gehe.

Ein anderes.

Bibenellen, Lorbeer, jedes 2 loth,

Wein & Maaß,

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Gieb ihm von nachfolgendem Pulver täglich 3 loth auf dem Futter zu fressen:

Roßschwefel 3 loth, Alantwurzel 4 loth,

Blaue Lilienwurzel 2 loth,

Hohlmurzel 3 loth, Myrrhen 1 loth,

Bockshornsaamen 10 loth,

Sävenbaum 4 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver.

Ein anderes.

Speck, welcher 24 Stunden in Brunnenwasser gelegen 2 Pfund, stoße ihn zu Brei, thue ein Pfund Baumöl dazu, und schütte es dem Pferd auf ein-mal ein.

Ein anderes.

Schlüffelblumenwurzel,

Erlen Zäpflein, jedes I loth, mische es untereinander und blase es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes W:

Weiße Nicswurzel 1½ Quintlein, Haselmurzel, Sävenbaum, jedes 2 Quintlein, Knoblauchshäupter 2, Koße es untereinander, vermische es mit ½ Maaß Wein und schütte es dem Pferd auf einmal ein, des andern Tages darauf nachfolgenden Einguß:

Hundeschmalz & Pfund, Saffran & Quintlein, Baumöl & Pfund, untereinander gemischt.

Ein anderes.

Saffran & Duintlein, Wein & Maaß, Pfeffer 1 loth.

mische es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

In Allen Keelsuchten sollte man dem Pferd täglich 1 Löffelvoll von nachfolgendem Pulver, im Futter zu freffen geben.

Roßschwefel 1 Pfund, Myrrhen 8 loth, Aloes Epatic & Pfund, Geschabtes Hirschhorn 1 Pfund, Birkenschwamm, Beibenschwamm, Lerchenschwamm, jedes & Pfund, Eichenmispel 1 Pfund, Ofterlucen, Pestilenzwurzel, jedes & Pfund, Schwalbenwurzel & Pfund, Schwarze Nieswurzel & Pfund, Kleine Binzenwurzel, Eichfahren, Spanisch Schlangenkraut, jedes & Pfund, Bodshornsaamen, Enzian, Lorbeer, jedes 1 Pfund, Savenbaum, Täschelkraut, Corallenmoß, jedes & Pfund, Haarstrang, Haselwurzel, jedes & Pfund, Alantwurzel, Pfirsingkraut, jedes 1 Pfund, Obermeng, Tausendblat, Salbei, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einem Pulver.

Von den Beulen und Knoten der Reelsucht. 2B. Pulver von calcinirten Schwalbennestern 10 loth, ; ; i Butter & Pfund, Lilienöl, Bellöl, jedes 2 loth, Entenschmalz 3 loth,

Schleim von Bockshornsaamen und Quittenkernesse so viel als nöthig ift, mache ein Pflaster aus allen die = sen vermischten Stücken und schlage es warm über.

Ein anderes.

Ibischsalbe 6 loth, Camillenöl, Beilöl, jedes 1 loth, Schleim von Bockshornsaamen 8 loth, Schleim von Flöhekrautsaamen 4 loth, mische es untereinander und schmiere den Ort oft damit.

Ein anderes.

Leinsaamen 6 loth, Bockhornsaamen 2 loth, Ibischsaamen 1 loth, Pappeln,

Camillen, Steinklee, jedes I Handvoll, laße es miteinander in einem fliessenden Basser sieden, bis es die Dicke eines Breies bekommt, dann schlage es warm über.

Ein anderes.

Lege ihm das Terpentinpflaster über.

Ein anderes.

Galbanum 1 loth, Pech 7 loth, Terpentin 5 loth, mache ein Pflaster daraus und lege davon über.

Ein anderes.

Schweineschmalz & Pfund, Gerstenschleim, so viel nöthig ist, Ibischkraut 3 Händevoll, Knoblauchskraut, oder wenn du keins bekommen tamst, nehme 1 Anoblauchshaupt dafür, stoße es untereinander und lege es über.

# Ein anderes.

So die Apostem inwendig im Hals wäre und nicht inserlich könnte geöffnet werden, auch große Gefahr wegen des Erstickens verhanden, so sollte man die Apostem wo möglich mit einem Instrument öffnen, oder so man mit demselben auch nicht beikommen könnte, eisnen Farrenschwanz mit Butter und Honig wohlschmiesten, mit Flachs oder leinenem Tuch wohl umwickeln, und das Apostem so lang damit reiben, die es sich öffsue und die Naterie heraus komme; Salbe auch dem Pserd die Keele und Hals inwendig und auswendig mit der Salbe Beklio oder mit Althäa, Beilöl und Schleim von Bockshornsamen.

# Ein anderes.

Einige werfen das Pferd gar nieder, verwahren es wohl, schneiden die Haut auf und öffnen die Apostem, es ist aber gar gefährlich und mißlich mit dieser Cur.

# Ein underes.

Cauterisire die Beule, wenn sie inwendig sind, mit einem heißen Eisen, oder ziehe ein Haarseil darüber, fo wird sich die Materie heraus begeben.

### Ein anderes.

Schmiere die Bettlers:Salbe etlichemal darüber.

#### Ein anderes.

Mache ein Pflaster von Rachfolgendem und lege es über:

Schwarze Seife 1 Pfund, Alte Schweere 2 Pfund, Eichenmispel 4 loth, Haselmistel 1 loth, Dürre Feigen 10, Bachs & Pfund, mische es untereinander, bei einer linden Barme.

Ein, antberes.

Ber Ber mische es

Mach ster und lege es über. j ein Pfla=

Gin anderes.

Feigwartwurzel 2 loth, Frische Butter so viel nothig ift, mache es zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Stichwurzelsaft 4 loth, Honig 8 loth, Gerstenmehl 6 loth, Wein & Maaß, siede es untereinander zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Schwertelwurzel 16 loth, siebe es in Essig und stoße es hernach untereinander, thue sodann bazu

Terpentin,

Harz, Dialthea, jedes 6 loth, Kummel, Bockhornsaamen, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pflafter.

Ein anderes.

Gerstenmehl 20 loth, Harz in Essig geweicht, Bachs, jedes 1 Pfund, Lorol & Pfund, Summi Ammoniac. 2 loth, Teufelsdreck 1 loth, mishe es untereinander zu einer Salbe,

Ein anderes.

Alte Schmeer 2 Pfund, Gestoßenen Leinsaamen 3 Händevoll, röste es untereinander und binde es warm auf die ges schwollenen Bäulen.

Ein anderes.

Grünspan 2 loth, Schwefel 4 loth, Alte Schmeer 1 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe und schmiere die Bäulen damit.

Alte Schmeer 1 Pfund,

Hoße und mische es untereinander und binde es dem Pferd warm über die Bäulen.

Ein anderes.

Scheere die Haare ab an dem Ort wo die Apostem oder Bäule ist, picke es mit einer Flieten und reibe es wohl darauf mit Salz, eine Stunde nach dem Reiben schmiere es mit nachfolgender Salbe:

Beiße Nieswurzel,

Spanische Fliegen, jedes 2 Quintlein,

Dialthäa,

Koröl, Populeon, jedes 3 Duintlein, mische es untereinander, laße es 24 Stunden darauf, so es noch nicht offen ist, so lege es noch einmal darüber. Alsdann lege das Pflaster von Schweinenschmalz und dem Krant Bärenklan darüber.

.,

Im Fall aber dem Pferd die ganze Brust, wie auch bie Seiten geschwollen waren, so stede ihm auf beiden Seiten der Brust Christwurzel.

Für die Reessucht im Allgemeinen folgt hier noch ein

herrliches Heilmittel von Valentin Trichter:

Rebme 2 Maaß von der Brühe, worin ein KaldsKopf (mehr als sonst insgemein) weich gesotten wurde,
in diese Brühe schneidet man klein 5 Loth Süßholz,
eben so viel Rosinen, Honig, Butter, Betonienwurzel,
3 Loth Myrrhen, 2 Loth pulveristrte Fuchs: Lungen, 2
Loth Kümmel, 1 Loth Anis, 3 Loth Leinsaamen, 6 loth
Mantwurzel, 7 Stück Feigen, 36 Giechkörner und 8
loth Zucker, die Species mache ganz klein, thue sie in einem Hasen, vermache denselben wohl und lase es 24
Stunden stehen, alsdann schütte 1 Maaß Wein und 8
Eier daran, rühre alles wohl untereinander, und giebdem
Pserd des Tags dreimal eine gute Quantität davon, so
wird es bald bester werden.

# Das 3te Capitel.

# Von der trockenen Reelsucht.

Diese Krankheit entstehet von den ind Gehirn gekiegenen Dämpfen und wieder herab auf die Brust Lungen und Leber gefallenen harten, zähen und eiterichten Feuchtigkeiten, welche also auf der Brust und Lunge haften, daß obwohl solche Pferde durch den schweren und emsigen Husten solchen zu entledigen suchen, sie es boch wegen harter Verstopfung und Abgang der Kräften nicht zuwege bringen können oder vermögen, indem der hitige Schleim die Lungen umfangt und Geschwäre an derselben verursacht, wie auch die Lunge durch allzu große Bemühung und Bewegung wohl gar zerrißen wird, welches hernach gar das Seitenstechen verursacht.

Die Zeichen dieser Krankheit sind nachfolgende:

- 1. Das Pferd nimmt plöglich ab, und fallen ihm die Lenden ein.
- 2. Ist ihm die Haut aufgebähet, daß wenn man mit einer flachen Hand darauf schlägt, es einen Thon wie eine Pauke von sich gibt.

3. Raselt an der Keele mit einem erhobenen Duften, und kann doch den Schleim nicht heraus bringen.

4. Ist matt und mag nicht wohl auf den Schenkeln

steben.

Diese Krankheit ist schwer zu curiren, indem sie meisstentheils tödtlich ist, und fleißig will in Obacht genommen werden, daß sie brechend werde.

Bor allen Dingen den Leib mit Clystier offen hal=

ten, so es von nöthen ist.

Gieb dem Pferd nachfolgenden Einguß: 23. Brühe von gesottenem Gerstenmehl & Maaß.

Schweinenschmalz & Pfund,

Honig 8 loth,

Schwefelblumen 1 loth,

Rosinen 6 loth,

Pferd laulicht ein, setze es etliche Tage fort und beräudere das Pferd mit den Dämpfen, welche in vorher beschriebenem Capitel gemeldet worden.

# Ein anderes.

Bähe dem Pferd den Kopf, Hals und die Brust mit warmem Wein und gieße ihm folgenden Trank ein: Nehme gestoßene Weinbeeren, welche über Nacht is einer Maaß Gerstenbrühe eingeweicht worden & Pfa

Blaue Lilienwurzel, Pfeffer jedes 2 loth,

Saffran & Duintlein,

Myrrhen, Weirauch, jedes 1 loth,

Schwefelblumen 2 loth,

5 Eierdotter, sammt dem Beißen, alles mit sammt der Gerstenbrühe untereinander zer= stoßen und dem'Pferd auf einmal eingegoßen.

Und wenn das Pferd nicht fressen will, soll man ihm

nachfolgende Rüchelchen in den Halb schieben :

Gerstenmehl,

Weinbeer, jedes einen & Bierling,

Schmeer, Butter, jedes & Pfund, mache Küchlein baraus in der Form eines Hühner-Eis, Dosis 3 auf einmal.

Wenn nun ein schwerer erstockender Husten erfolgt, so gieb ihm nachfolgenden Trank laulicht ein:

Bohnenmehl & Pfund,

Beiß-Unschlitt 6 loth,

Knoblauch 3 Köpfe,

Gerstenbrühe 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Butter & Pfund Essig & Maaß, Baumäl & Pfund, Pfesser & loth, mische es untereinander und gieße es dem Pferd in die Nase, so wird es bald anbrechen.

Ein anderes.

Natterkraut 4 loth, Brühe von Bockhorsaamen & Maaß,

Weinstein I loth, mische es untereinander und gieb es dem Pferd auf ein= mal ein.

Wenn das Pferd Rufen oder Rauten in die Naselöcher bekommt, welche von Schärfe und Feuchtigkeit entstehen, so gieße ihm nachfolgendes in die Nase:

· Gerstenbrühe & Maaß, Geiß-Unschlitt 2 loth,

Baumöl & Pfund, mische es untereinander.

Ein anderes 28.

Agaric 1 loth, Turbith 1 Duintlein,

Rhapontic & loth,

Extract von schwarzer Nieswurzel,

Bimmet, jedes 1 Quintlein,

Mastir & Quintlein, Wein & Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Gestoßene Weinbeeren & Pfund,

Blaue Gilgenwurzel 2 loth,

Schwarzen Pfeffer 1 loth,

Gaffran 1 Scrupel,

Myrrhen, Weirauch, jedes 1 loth,

Fünf Eier, Gerstenbrühe-1 Maaß,

Rose alles untereinander und gebe es auf einmal ein.

Die Verpflegung beider Keelsuchte ist folgende:

1. Der Stall soll warm gehalten und dem Pferd

eine gute Streu gemacht werden.

2. Das Futter, Hen, Gras und alles, was man demselben zu fressen giebt, sollte alles auf die Erde geslegt, und das Pferd mit dem Kopf untersich gebunden werden.

- 3. Das Futter soll sein Beizen-Alumplein mit Honig vermischt, gebrochne Gerste, Wicken, wie auch junges Gras, sauberes zartes Heu, oder geweichte Gerste.
- 4. Das Trinken soll sein laulicht fliessendes Waster, worin in einem Kessel gesotten worden:

Rohe Gerste ein & Vierling, Wachholderbeeren 3 Händevoll, Kümmel 3 loth, Weinstein 6 loth, Agaric 2 loth, Weidenschwamm 3 loth, Leinsaamen & Pfund, Bockhornsaamen, Wilde Kürbiswurzel, Hollunderwurzel, jedes 1 Handvoll,

- 5. Wenn man dem Pferd etwas eingegoßen oder gesbraucht, muß solches eine halbe oder ganze Stunde das rauf geritten oder geführt werden, damit der Unrath durch die Bewegung von ihm komme, jedes Tages zweismal, Morgens und Abends. Siehe Figur No. 12.
- 6. Sollen solche Pferde mit Decken warm zugedeckt sein.
- 7. Alle Aderlaße sind in der Keelsucht verboten, weil solche die Krankheit inwendig in den Leib ziehen und sen gewißen Tod verursachen.
- 8. Soll man die Bäulen, wenn' sie nicht von selbst aufbrechen wollen, mit einem Instrument öffnen oder cauteristren, säubern und hernach wie andere Wunden heilen.
- 9. Niemals kalt trinken laßen, sondern wenn man das obenbeschriebene Trinken nicht allezeit haben kann, nur Mehl und Honig darunter rühren.
- 10. Im Frühling und Sommer oder Herbst foll man sie auf das Gras laufen laßen, aber auf kein altes

und langes, sondern junges Gras, wie auch an keinen morastigen Ort.

11. Soll unter währender Cur in kein Wasser ge-

12. Soll man ihm den Leib offen halten, und im

Fall es nöthig ware, mit Elnstiren helfen.

Einige Pferde-Aerzte bedienen sich in dieser Krankkit öfters des Blasen-Ziehens am Hals, das hat aber nehr Schaden als Nuten, und die Deffnung mit dem Brenneisen am Hals ist auch nicht vorträglich, da sich gern an aufgeschnittenen Orten andere nicht dazu gehö= rige Feuchtigkeiten setzen, zu dem kann man ein wenig zu weit auf die rechte Seite schneiben, so findet sich ein kleines Aederchen, worin eine salzige Feuchtigkeit, wel= ches bei den Pferden (sonderlich bei den Schwarzen mehr als andern) eine Munterkeit und Gelehrigkeit macht, (welches die aller verständigsten Pferde-Aerzte nicht be= obachtet,) und wenn dieses Aederchen zerrißen, so ist es dem Pferde nicht allein schädlich, sondern es verliert uch das Feuer und sonderbare Lust etwas zu lernen, vas ihm in der Abrichtung gewiesen wird, wie man ber einem ganzen Pferd dadurch eine größere Geleh= igkeit machen kann, ist in Valentin Trichters Pferde= Anatomie 2 Theil Seite 388 und 1089 segg. mit mehreren zu sehen, nemlich wenn man ihm je länger je beker die ganze rechte Seite des Halses die Wo= he 3 bis 4 mal mit Spielwein bestreicht, durch welches Beilmittel den Pferden (sonderlich einem Rappen) in kelen geholfen wird, welches ein rechtes Arcanum ist.

# Das 4te Capitel.

# Bon der Lungensucht.

Die Lungensucht ist eine Krankheit, wenn nemlich die Lunge mit dicken schleimichten. Feuchtigkeiten ganz angefüllet wird, welche von dem Kopf herab auf die Lunge ge fallen, und wenn man nicht bei Zeiten dazu thut, so fängt die Lunge an sich zu erhißen, zu schwären, Aposstem zu bekommen, und zu faulen, darauf das Pferd umfallen und also sterben muß.

Solche Krankheit überfällt ein Pferd nicht jählings, sondern sie sammelt sich etliche Jahre nach einander, ehe sie sich hervor thut. Alsdann wenn sie über Hand genommen, so ist das Brechen und Umfallen ein Ding.

Kommt aus dem Blut mit der Cholera und Phlegma vermischt, oder aus den verfaulten phlegmatischen Feuch= tigketen allein.

Wenn sie aus dem mit der Cholera vermischten Blut entspringet, so sind die Zeichen da.

1. Fallen solche Pferde jählings an dem Leib ein.

2. Kann ein solches Pferd schwerlich athmen, zieht. die Lenden oft und gewaltig ein.

3. Blähet die Naselöcher heftig auf.

4. Ist an den Ohren, Maul und ganzen Kopf sehr

5. Hat feurige und entzündete Augen.

6. Hat einen heißen Athem.

7. Hänget ben Kopf von wegen der aufsteigenber Dampfe tief herab.

8. Hat eine gelbe Zunge und hohe aufgelaufend Blutadern.

9. Schwankt und strauchelt im Gehen.

10. Mag ein solches Pferd nicht fressen und doch viel saufen.

11. Stellt sich bisweilen als sei es ganz cholerisch. Kommt es aber aus der phlegmatischen Feuchtigkeit und Flüßen her, so

1. Husten solche Pferde eine Zeitlang vorher oft

und viel.

2. Geben bisweilen einen großen Schaum ober Spei= chel von sich zum Maul heraus, und

3. Wenn sie husten, eine masserigte Feuchtigkeit zum

Maul und aus den Naselöchern von sich.

4. Fangen an bisweilen zu röcheln.

5. Haben einen harten und schweren Athem.

6. Ziehen die Lenden oft ein.

7. Zittern oftmals mit dem Geschröt.

8. Ziehen die Testiculos über sich in die Höhe.

9. Bekommen hohe dicke Blutadern und geschwolle= ne Schenkel.

10. Sperren die Naselöcher weit auf und stinken

aus dem Hale,

11. Schwißen kalten. Schweiß.

12. Siehet das heraus gelaßene Blut recht einer faulen Lunge gleich.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man den Leib offen halten und demselben mit Clystiren zu Hülfe kommen.

Wenn die Lungensucht von Entzündungen herkommt, ist sie an sich selbst unheilbar, dieweil die Naterie nun= mehr zu einem Apostem geworden, und folglich sol= che schwerlich zu vertheilen und an einen andern Ortzu treiben ist, jedoch wenn es noch nicht gar zu alt und

sehr eingerunzelt ist, soll man ihm auf nachfolgeride Weise helfen:

Laß ihm die Bugsund Sporradern schlagen und gib ihm nachfolgendes Tages folgende Puegation ein :

Zerlaßenen Speck & Pfund,

Baumöl & Pfund,

Extract von Cafiarinde 8 loth,

Wein & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Und wenn der Leib nicht offen ist, so gied ihm Abends vor der Purgation ein Clystir.

Nach der Purgation soll man die Materie zu einer Zeitigung bringen, und folgendes Tages diesen Einguß geben:

Schwertelwurzel 1 loth, 12 Feigen, 'Ysop, Brandlattig, jedes 1 Handvoll, Süßholz 2 loth, Rosinen 6 loth, Traganth ein loth, Honig 6 loth,

siede alles wohl mit einander in ein und einer halben Maaßstiessendem Wasser, stoße es hernach untereinander, und schütte dem Pferd Morgens den halben, und des Abends den andern halben Theil ein.

Ein anderer Einguß. Rop, Dill, jedes 2 Händevoll, Schwertelwurzel 2 loth, Andorn, Wohlgemuth jedes ein loth, Süßholz 4 loth, Butter & Pfund, Honigwasser ein und eine halbe Maaß,

siede es allemal und schütte die Brühe ab, davon giest eine halbe Maaß auf einmal ein.

Schmiere und reibe daneben die Brust täglich mit nachfolgender Salbe:

Entenschmalz 2 loth, Butter & Pfund, Rautenöl, Schwertelöl, jedes ein und ½ loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Schütte ihm auch Abends über den andern Tag nachfolgende Mixtur ein, zur Stärkung:

Zehn Eierdottern, Hammelbrühe ein Maaß, mische es untereinander.

Ein anderer Einguß des Abends.

Honig & Pfund, warme Kühemilch ein Maaß, mische es untereinander.

Ein anderes W.

Mährenmilch ein Maaß, Saffran & Duintlein,

Krebostein 2 Duintlein,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; wiederhole es einige Mat.

Benn aber die Lungensucht von phlegmatischen Feuchtigkeiten herkommt, so brauche nachfolgende Mitztel:

Brunnenkressen, Leberkraut, Lungenkraut, jedes 2 Händevoll, Attichwurzel ein loth, Saft von Pferdebreck 8 loth, Baumöl, Butter, jedes ½ Pfund,

Wein eine halbe Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein. Hernach gieb ihm täglich von nachfolgendem Pulver 2 Löffelvoll auf dem Futter zu fressen:

Eichenmispel zehn loth,

Hasenmispel 3 loth, Liebstöckel 6 loth,

Hirschzungen 4 loth, Beifuß 8 loth,

Attichwurzel 4 loth,

Roßschwefel & Pfund,

mische es untereinander zu einem Pulver.

# Ein anderes 28.

3 Knoblauchshäupter,

Sävenbaum 2 loth, Alantwurzel 6 loth, siede es in einer halben Maaß Wein, drücke hernach den Saft davon in die Brühe, alsdann thue in dieselbe Brühe

Saffran, Theriac, jedes ein Quinttein,

Saft von gesottenem Haber 8 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes W.

Schlehblüt, 3 Händevoll,

Scabiosenwurzel 3 loth,

Meisterwurzel, Hollunderwurzel,

Beilwurzel, Phapontic, jedes ein loth,

Salbei, Ehrenpreiß, jedes 2 Händevoll, siede dieses alles mit einander in Wasser, hernach preße es aus:

Nimm von der Brühe ein Maaß, Honig & Pfund, mische es warm untereinander und schütte es laulicht ein.

Gin anderes M. Brunnenkressensaft zwölf loth.

Baumöl & Pfund, ::
gieße dem Pferd zweimal die Woche ein, und gieb ihm täglich gehackten Brunnenkreßen 3 Händevoll neben kinem gewöhnlichen Fukter zu fressen.

Ein anderes 28.

Saft von frischem Pferdedreck zwölf loth,

Baumöl 6 loth, Knoblauchesaft 4 loth,

Butter & Pfund, mache es warm untereinander und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes 28.

Das Kraut Kagenschwanz 3 Händevoll,

Eisenkraut 2 Händevoll,

Rosenwurzel 1 Handvoll,

Juden - Kirschen 2 loth, siede es alles wohl mit Basser:

Rehme von der abgeseihten Brühe ein Maaß, Honig 8 loth, mische es untereinander und gieße dem Pferd auf einmal ein.

Cin anderes.

Salbei zwölf loth,

Calcinirten Krötenpulver 4 loth,

Enzian 8 loth, Schwarzwurzel,

Lungenkraut, Lorbeeren, jedes 6 loth,

Bachholderbreren 2 loth,

mische es untereinander zu einem Pulvet.

Ein anderes 28.

· Balfam Gulphuris & loth;

Haaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf inmal ein, gebrauche es etliche Edge : Ing.

21

#### Ein anderes

Wachholdermust 6 loth,

Honig zehn loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd in exnem Quart Wein ein.

Ein anderes.

Pfeffer 2 loth, Zirbelnüß 4 loth, Honig zehn loth, Wein ein Maaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd lauliche ein.

## Ein anderes W.

Aloes Epatica ein loth, Turbith ein Quintlein,

Agaric, Anis, Fenchel, jedes ein loth,

Jalap ein Quintlein,

Honigwasser, eine halbe Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Lorbeeren zwölf loth, Senfsaamen 6 loth, Fenchel, Alantwurzel, Inwger, jedes 3 loth,

mische es untereinander und gieb dem Pferd des Tags 3 köffelvoll davon auf dem Futter, oder wie du es ihm beibringen kannst.

Siede 3 Händevoll Hanf in einem Maaß Milch, drücke es burch ein Tuch und schütte es dem Pferd au einmal ein.

Ein anderes.

Schmeer zehn loth,

Baumol zwölf loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd lau- licht ein.

Ein anderes 28.

Antimonium Diaphoreticum ein Duintlein, Wein eine halbe Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; reite oder führe es darauf, daß es schwiße, reibe hernach den Schweiß wohl ab und decke es warm zu, oder nehme Hepar Antimonium 2 Quintlein.

Ein anderes.

Alantwurzel 4 loth, siede es in einer Maaß Wein, darunter mische

Saffran ein Quintlein,

Baumöl 6 loth,

Brunnenkreffenfaft 8 loth,

Schwefelblumen 1 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 23.

Wilde Salbei, Wegwart, Wermuth, jedes 3 loth,. Hässele Wipfel, Erlene Wipfel, jedes sechzehn loth, Eschene Dolden sechzehn loth, Eberwurzel 4 loth, Hirschwurzel 4 loth, Salbenwurzel, Osterlucen die runde, Alantwurzel, jedes & Pfund, Enzian 4 loth, Haarstrang B loth. Birnbaumenmispel, Lungen= und Lebertraut 6 lath, Net von jungen Fohlen, darein sie kommen; 2 loth, Sävenbaum 3 loth, Roßschwefel, Lorbeer, Elfenbein, jedes & Pfund, Calcinirte Igel 12 loth, Calcinirtes Rabenpulver, Bockshornsamen, jedes 6 loth, Leinsamen & Pfund, Unterhen 4 loth, alles zusammen gepülvert; Doss 1 loth davon täglich im Futter.

### Ein anderes.

Saffran & Quintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, Tormentill, jedes I loth, Henig 6 loth, Wein & Maaß, sede es untereinander und schittte es dem Pferd auf eine mal ein.

#### Ein anderes.

Saffran & Quintlein, Zimmetrinden, Myrrhen, jedes I loth, Wallwurzet 2 loth, Cameelstroh, Weißen Pfeffer, jedes 1 loth, Wein 1 Maaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

# Ein anderes.

Das Hirn von einem Spanferbel, toche es in einer halben Maaß Wein, thue burgu:

Baumöl 12 both, schütte es bem Pferd auf zwei= mal ein.

Ein anderes.

Lorbeer 1 loth, Terpentin 2 loth, Honig 3 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

6 frische Aichapfel, Zimmetrinden 1 loth, Myrrhen ein halbes loth, Wein eine halbe Maaß,

siede es untereinander und gebe es dem Pferd auf ein= mal ein. Ebenso gib dem Pferd allezeit Tormentill= Wurzel gepülvert unter dem Futter.

## Die Berpflegung.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm und trocken sein, sammt einer guten Streu.

2. Das Futter gebrochen, als Gerste, Weizenkleien,

Biden, Richern.

- 3. Das Trinken soll laulicht sein, worin Liebstöckel, Lungenkraut, Hirschzungen, Haselwurzel, Beisuß, Atz tich, sammt ein wenig Honig gesotten sind, oder siede den blosen Brunnenkressen, und laß es davon laulicht trinken.
- 4. Wer seine Pferde vor der Lungensucht bewahren will, der gebe ihnen oft Antimonium Crudum oder Hespar Antimonium auf dem Salz zu fressen, besonders in dem Sommer bei hißiger Zeit, da es allem Biehe gut und ein Präservativ gegen das Viehesterben ist.

## Das 5te Capitel.

# Bon versehrten und zerrißenen Lungen.

Diese Krankheit ist auch schwer zu curiren und gemeisniglich tödtlich, entstehet aus zweierlei Ursachen, entwester wenn sich die Lunge durch schwere Husten oder Kauslung anfängt zu zertheilen und eine weiße Farbe bestommt; die andere Ursache ist von auswendiger Uebersnäthigung, als Springen, Fallen und dergleichen geswaltsamen Dingen, wie auch von dem jählings zu viel in großer Hiße gesoffenen kalten Wasser.

Die inwendige Krankheit kommt von der im vorhersgehenden Capitel vermeldeten Lungensucht, wenn solche allzusehr überhand genommen und durch deren Fäulsung die Lunge damit angesteckt und also durch allze

starken Husten schadhaft geworden.

Die Zeichen von inwehdiger Fäulung sind:

1. Das kranke Pferd sauft und frist vielmehr als vorher.

2. Der Huften plagt es ohne Unterlaß.

- 3. Wirft zuweilen zähen, dicken, gelben und schleim= igten Unflath aus.
- 4. Der Kamm, Zungen und die ganze Brust wird mager.
  - 5. Das Maul ist ihm allezelt voll dicken Eiters.

6. Hinket auf den vordern Schenkeln.

7. Bekommt oben auf dem Ruckenkleine Sugelein.

8. Kann nicht recht aufrecht stehen, sondern sucht allenthalben, wo es sich möge anlehnen.

### Cur.

Vor allen Dingen soll man ben Leib offen halten :

Rehme ben Saft von Berzelkraut 6 loth, Rosenöl 4 loth,

Tragant in einem halben Maaß Wein solvirt 1 loch, mische es untereinander und schütte es dem Pferd of einmal ein.

Ein anderes.

Sum. Ammoniac 4 loth,

Schwefelblumen,

Myrrhen, jedes 2 loth,

mische es mit Schweinenschmalz zu einem Teig und , formire Pillen daraus, in ter Größe einer welschen Nuß und gebe dem Pferd täglich 2 davon ein, seße es etliche Tage fort.

## Ein anderes.

kege 6 Eier in Essig, so lang, bis der Essig die Eizerschaalen ganz herab gebißen hat, schiebe ihm eins nach dem andern in den Rachen und schütte ihm alsbalb daz rauf 4 Pfund Baumöl hinein.

#### Ein anderes.

Beichen fließenden gebrannten Alaun, 4 loth,

Schweinenschmalz 1 Pfund,

Salz 2 Duintlein,

Wein 1 Maaß, mache es laulicht und schütte es' dem Pferd ein.

### Ein anderes.

Gereinigte Pimpernüsse 1 Pfund, Rofinen 2 Pfund,

Lauche 6 Händevoll, siede es wohl in Wasser und kose es untereinander, mische hernach

Myrrhen 6 loth barunter,

Honig ein halbes Pfund und gibs bem Pferd auf dreimal ein.

### Ein anderes.

Bohnenmehl & Pfund, Bocks-Unschlitt ein halbes Pfund, Pfesser 1 loth,

Bein 1 Maaß, siede es untereinander und gieße es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

### Ein anderes.

Alte Schmeer ein halbes Pfund, Römischen Spick 6 loth, Knoblauch 2 Häupter, Honig 8 loth, Eierklar 6, Wein ½ Maaß,

mische es untereinander in einer linden Bärme und ges be es dem Pferd laulicht ein.

Bon äußerlichen Ursachen, so folgen solche Zeichen:

1. Holet das Pferd langsam Athem.

2. Neiget den Kopf stets zur Bruft.

3. Seufzet es, wenn es Athem schopfen muß.

4. Wiewohl es den Husten scheuet wegen des Schmer= zes kann es doch denselben nicht halten, sondern stellet sich, als ab es spitzige Beinlein in dem Hals hätte.

5. Wirft es blutigen, leibfarben und schäumigten

Unflath aus.

#### Cur.

Diesen Pferden solle man eine gelinde Aberlaß an dem Hals geben, und nachfolgenden Eingnß eingießen :

Nehme den Saft von gesottenem ausgepreßtem Haber & Maaß, Geisenmilch & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

#### Ein anderes.

Die Brühe von Schweinenefleisch & Maaß,

Bocksunschlitt,

Hirschunschlitt, jedes 4 loth,

mtereinander warm gemacht und eingegoßen.

Ein anderes 28.

Honigwasser & Mack,

Ballrad, Traganth,

Bocksblut, Hirschblut, jedes 1 loth, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Bammelsbrühe,

Gerstenbrühe, jedes & Maaß,

6 Eierdotter, Butter & Pfund,

mache es warm und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anberes.

Die fremde Wicken, Ervi- genannt, laße sie 24 Stunden in einem Wasser weichen, hernach wiedertro- den werden und Mehl daraus machen, dieses Mehls nehme 10 loth.

Rothen Wein, Wasser, jedes & Maaß. mische es untereinander und schütte es dem Pferb ein.

### Ein anderes 23.

Schwefelbalsam 1 Quintlein oft in Wein einges geben.

#### Ein anberes.

Bockshornsaamen, Leinsaamen, jedes 4 loth, siede es wohl in einer halben Maaß Wasser, hernach preße es aus und thue in die Brühe

Traganth 2 loth, Wallrad 1 loth, Hirschunschlitt, Bocksunschlitt, jedes 8 loth, Natterwurzel,

Enzian, Erdgallen, jedes 1 loth,

mische es untereinander, theile es in zwei Theile und schutte es dem Pferd auf zweimal ein.

#### Ein anderes.

Gestoßenen Speck & Pfund, Bocksunschlitt & Pfund, Menschenharn & Maaß,

laße es mit einander sieden und schütte es dem Pferd laulicht auf einmal ein.

## Ein anderes.

Birnbaumenmispel 1 Pfund, Haselmispel ½ Pfund, Täschelkraut 1 Pfund, Meisterwurzel ½ Pfund, Eichenlaub, Wermuth, jedes 1 Pfund, Centaurea ½ Pfund, Eicheln 1 Pfund, Ingwer 8 loth, Galgant 2 loth, Süßholz ½ Pfund,

mische es untereinander und gib dem Pferd täglich drei loth davon im Futter zu fressen.

Alle Tränke, die man ihnen je verordnen und einges ben will, müßen ja nicht kalt, sondern Milchwarm oder laulicht sein.

# Die Verpflegung,

Soll sein wie in dem vorhergehenden Capitil, von der Lungensucht ist gemeldet worden.

## Pferbe-Argenei Buch.

Das 6te Capitel.

# Von dem Suften.

er Huften ift eine ungestümme gewaltsa: ing der zu dem Athem verordneten Inftri welche die Natur die Menge und den U ofen und schadlichen Feuchtigleiten ausz

ftebet.

nd dieser ist zweierlei, der trockene und der trockene ift, wenn ein Pferd weder durch t r noch durch den Hals einigen Unflath obe ten auswirft. Der feuchte Buften aber g ab fließende, oder gabe und eiterichte Feuch ich ; kommt von unterschiedlichen Dingen, enna f

gefoffenem Giewaffer, Beranders ie auferzogen, wegen des Wassers emen und Mängeln an ber Luftr

berliche Beichen bes trockenen Su bem Athem verordnete Glieber, t elbst allzusehr ausgetrocknet ui i find, ober wenn ber Magen nd andere mit biefen verbundene en behaftet und verhartet find, Uthems Inftrumente mit gabei 1 dermaßen angefüllt sind, daß fie Renge, oder weil sie bid und gabe oder fu ind find, durch ben Husten, (wie gewaltig fei,) nicht konnen los werben.

der feuchte Husten-entstehet aus den Feuch n dieselbe Derte ber Bruft herab fallen un m trodenen Suften ftrade entgegen find.

Derjenige Husten aber, welcher von Apostemen des Magens und Lungen herkommt, ist insgemein tödtlich und schwer zu curiren

Cur des trockenen Hustens.

Bor allen Dingen ben Leib offen halten :

Nehme Macedonischen Peterlen 4 loth,

Möhrensame, Myrrhen, Spicanardi,

Dosten, Traganth, jedes 1 loth,

Schwertelwurzel 2 loth,

Pfeffer 1 loth,

Extract von Casiarinde 2 loth,

Summi Amoniac 1 loth,

mache einen Teig mit Honig, formire Küchelchen dar= aus wie die welschen Nüß, davon zerreibe täglich 3 in einem 4 Maaß Wein und schütte es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Köhlkraut, Pappeln,

Beilenkraut, jedes 4 loth,

Bein 1 Maaß, siede alles wohl untereinander, drücke die Brühe aus und gieße dem Pferd laulicht auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Gib dem Pferd alle Tage von nachfolgendem Pul= ver 3 Löffelvoll in dem Futter zu fressen:

Wilde Cucumernwurzel 10 loth, Roßschwefel 6 loth, mische es untereinander.

Ein anderes.

Saft von wilder Cucumernwurzel 6 loth, Bein & Maaß,

e es untereinander und schütte es bem Pferd auf

Ein anderes.

Linsen & Pfund, Bockshornsaamen, Leinsaamen, jedes & loth, Arabischer Summi, Myrrhen, Lerchenschwamm, jedes I loth, alles untereinander, mische es mit 1½ Maaß Wein hütte es auf zweimal ein.

Ein anderes.

Serste, Wicken, Bohnenmehl, jedes 6 loth, Bockshornsaamen 4 loth, 8 in anderthalb Maaß Kühemilch und schütte es berd auf einmal ein.

Ein anderes.
Bockshornsaamen, Süßholz, jedes 4 loth,
10 Feigen, Bohnenmehl Bloth,
Butter, Schweinenschmalz, jedes 4 Pfund,
s wohl in fließendem Wasser, stoße es untereinans
id schütte es dem Pferd auf zweimal Morgens und
s ein.

Ein anderes W. Beilfaamen 1 toth, Kümmel 2 loth, Pfeffer 1 loth, Myrrhen 1 loth, Güßholz 2 loth, Kraganth 1 loth, floße es untereinander und gies dem Pferd in f Maaß Honigwasser ein. Fall aber das Pferd große Kälte erlitten, oder altes Wasser in sich gesoffen und deßhalb einen nen Husten bekommen hatte, so

# Pferbe-Argenei Buch.

Rehme Saft von Andorn, Bußholzpulver, jedes 2 loth, Baumol 4 loth, Wein 1 Maaß,

Ein anderes 2B.

Rehme Kirschbaumenharz 2 loth, zerlaße den sels 1 Maaß Bein, und gieße es dem Pferd laulicht der 1 Quintlein Schwefelbalsam.

Ein anderes.

Besottene Rosinen, Honig, jedes & Pfund, Behackten Majoran 3 loth, Bohlgemuth 2 loth, Butter & Pfund, 3 Anoblauchshäupter, Bein, Wasser, jedes & Maaß, ies über einem kleinen Feuer ein wenig sieden und , es dem Pferd laulicht auf zweimal ein, Morend Abends.

Ein anderes.

Saffran I Duintlein, Myrrhen I loth, Ingwer 2 loth, Zimmetrinden I loth, Honig 10 loth, Wein & Maaß, es untereinander und schütte es dem Pferd laun.

Ein anderes. Enzian, runde Hohlmurzel, jedes 2 loth, dorbeeren 4 loth, Wein & Maas, es untereinander und gieße es laulicht auf einn.

Ein anderes W. Fenchel, Anis, Tppichsaamen, jedes I loth, Myrrhen, Spica Cofti Tragant. jedes 2 loth, Honigwasser 1 Maaß,

es über Racht untereinander weichen und schätte em Pferd Morgens frühe auf einmal ein.

binde ihm täglich nachfolgende Arzeneien auf das idftück in einem Säckhen ober in einem löcherich-Bolbis, wie es schon beschrieben worden.

Bertram 1 loth,

Sußhold, Staphifagria, jebes 2 loth,

Bergmung 1 loth,

Storar 1 Quintlein,

e es untereinander.

# Ein anberes.

Rothen Storax 6 loth, Aroglodytische Myrrhen I loth, Blaue Ilgenwurzel, Terpentin 8 loth,

Des Krauts Symphonia 2 loth,

untereinder zerstoßen, mit Honig vermischt und plein wie eine welsche Ruß daraus formirt ; Dosis if einmal in warmen Wein.

Brunnenkreßen unter bas Futter gegeben, erfrischt ge und Leber.

# Die Verpflegung.

. Der Stall soll trocken, rein und sauber, mittelsiger Bärme und von allen Binden befreit sein.

Das Futter foll sein Weizenkleien mit Honig verht, gebrochener Haber, mit rothen Kichern und Sholz vermischt.

, Das Arinten, fließendes Baffer, worin Roggen-

ht mit Honig vermischt ist. In dem fließenben iffer aber soll vorher Vop gesotten sein. Man kann ihnen-auch laulicht Gerstenwasser zu tringeben.

Tur des feuchten Huftens von kalter Materie-

Nehme Traganth 1 loth, vire denselben in einem Maaß fließendem Baffer, 1e hernach bazu

Honig 8 loth, Pfoppulver 2 loth, Bimmet 2 Quintlein, Ingwer 1 loth,

Suphold 2 loth, iche es untereinander und schütte es bem Pferd auf mal ein.

Ein anderes.

Myrrhen 2 loth, Saffran 1 Quintlein,

Wein, Nfopbrühe, jedes & Maaß, de es untereinander und schütte es bem Pferd auf mal ein.

Ein anderes.

Gerfte 2 Pfunb,

gangen Lauch mit fammt feinen Burgeln, ein

halbes Pfund, Eppich, 8 loth, e alles miteinander in Waffer, floße es hernach uninander, und preße es aus zu einer dunnen Brühe, e bazu

Baumol & Pfund, Wein & Daag, de es untereinander und schütte es bem Pferd ein.

Ein anderes.

Gerftenmehl & Pfund,

Pfeffer 2 loth, Honigwasser 1 Gestoßene Rosinen & Pfund, iche es untereinander und schütte mal ein.

Ein anderes
Storar Calamita, 1 loth,
Traganth 2 loth,
Weißen Pilsensaamen 2 Quint
Kümmel 1 loth, Honig so viel
he es zu einer Latwerge; Dosis
iner halben Raaß Bein zerrieber

Ein andere

Myrthen ein halb loth, Storar Calamita, Schwefelblüthe, jedes 1 loth, Gerstenschleim eine halbe Maa Bein & Maaß, mische es und Pferd auf einmal ein und bamp bem Dampf:

Doften, Rofen, jebes 1 Sanb

Sandel 1 loth,

Camillen I Sanbvoll,

lasse davon dem Pferd den Dan

n andere ien Butter mit n Cucumern ve irum auf das D n dem vorhergel dem trockenen Husten beschriebenen Säckthen kauen, oder binde ihm frisches Süßholz auf das Mundstück.

#### Ein anderes.

Petersilienwurzel 4 loth,

Bibenell 1 loth,

Myrrhen, Spicanardi, jedes 2 loth,

Saffran 1 Quintlein,

Calmus, Gummi Ammoniac, jedes 1 loth, pulverisire alles, mache es mit Honig zu einem Teig, formire Kugeln wie die welschen Nüße und gib ihm alle Tage 3 in Wein zerrieben ein.

#### Ein anderes.

Traganth 1 loth,

Myrrhen, Spicanardi, jedes ein halb loth,

Pfeffer 1 loth, Kümmel 1 loth,

Scharlachfraut 2 loth,

siede alles in einer Maaß Wein, und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes W.

Hepar Antimonium 1 Quintlein,

Saffran ein halb Quintlein,

Wein eine halbe Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; continuirs etlichemal und laß das Pferd warm darauf reiten, wohl hernach abwischen und dann zudecken.

## Ein anderes.

Harn eines jungen Knabens ein halbes Maaß, Schweinenschmalz 1 Pfund, siebe es mit einer Quart Wein, thue darzu

## Pferbeiargenei Buch.

Baumol & Pfund, ! e es untereinander und schütte es bem P al ein.

ie Berpflegung foll sein wie vorhin bei l Duften vermeldet worden.

Cur des alten Suffens.

Schlangenkrautwurzel, jedes 10 loth, Bilde Cucumernwurzel, jedes 10 loth, es untereinander, gib davon täglich den im Futter zu fressen und laße ihm nachfie in die Nase gehen: Osterlucen 2 loth, Myrrhen, Galbanum, jedes 1 loth, mit Butter Küchelchen haraus, davon etlen gelegt und den Dampf dem Pferd in er und Hals gehen laßen.

### Ein anderes.

Sestoßenen Speck ein halbes Pfund, Myrrhen, Storax, jedes I loth, Bibergeil 2 Duintlein, Eppich, Nsop, jedes 2 Händevoll, es mit Magsaamenbrühe zu einem Teig, daraus in der Form einer welschen Nuß äglich 6 davon zu fressen.

## Ein anderes.

Baumol 6 loth, 3 rohe Eier, Bohnenmehl, Bockshornsaamen, jedes 2 Löffelvoll, es mit 4 Maaß Wein und schütte esauf

Ein anderes.

Saft von Köhlkraut, Lauchsaft, jedes  $\frac{1}{2}$  Maaß, Baumöl ein halbes Pfund, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Roßwicken 1 Pfund, Majoran 5 loth, Wohlgemuth 6 loth, Ungesalzen Schweinenschmalz 4 Pfund, 9 Knoblauchshäupter,

vermische alles miteinander zu einem Latwerge, die theile in 3 Theil und gibs dem Pferd 3 Tage nacheins ander in warmem Wein ein.

Ein anderes.

Cypreß-Nüsse in Wasser gesotten & Pfund,

9 Knoblauchshäupter,

Tag= und Nachtkraut I Pfund,

Schweinenschmalz 2 Pfund,

mache es untereinander zu einem Latwerge, theile es in Theile und schütte dem Pferd täglich davon 1 Theil in warmem Wein ein.

Ein anderes.

Gerstenmehl & Pfund, rühre es mit warmem Wasser laulicht an und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes W. Lauchsaft & Pfund, Baumöl ein halbes Pfund, Schwefelblüthe 1 loth, Wein & Maaß, mische es : 8 dem Pferd auf einmal ein.

Ein anbere

Vfop, Wallwurzel, Rauten, jedes 1 Handvoll es in Wasser und schütte ihr ein.

Ein ande

Saft von Andorn 1 Pfun Saft von Ballwurzel 6 lo 20 Feigen, Honig & Pfund es miteinander in einem wo fen, alsdann mische dazu in e Oppoponar 2 loth, Osterli Weirauch 2 loth, mische es i bem Pferd täglich 1 koth in in eingegeben.

Ein ande Bockshornsaamen, 24 Stund und unter dem Futter gegel Ein ande

Bachholderbeeren, Huflattig, jedes 3 Händer Bließendes Wasser 1 Maas es wohl in einem vermachte Oferd laulicht auf einmal ei jung ist wie von den.

> ur des neuen L uzel 3 Händevol

siede sie in 2 Maaß Wasser, schütte die Hälfte dem Pferd ein, die andere Hälfte applicir durch ein Clystir.

Ein anderes.

Bilde Kürbiswurzel 2 loth,

Salpeter 2 Duintlein,

siede es in einer halben Maaß Wein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Meerzwiebeln 2 loth, Laseris 1 loth,

Bein eine halbe Maaß,

Baumöl 1 Pfund,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Linsenmehl 6 loth,

3 Eier, laulicht Wasser & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

Ein anderes 23.

Bachholderöl 1 loth,

Roßhufwasser & Maaß,

mische es untereinander und schätte es dem Pferd auf einmal ein.

Die Verpflegung ist in den Husten-Curen schon ans gegeben.

Cur des Hustens.

welcher aus übermäßiger Erhitzung und allzuheftiger Arbeit bei großer Hitze entstanden ist.

Die 4 kühlende Saamen jedes 2 Duintlein, Traganth. Süßholz, jedes 1 loth, Saffran ein halbes Quintlein, dies untereinanden, thue es in ein bunnes Sacksinde solches auf das Mundstück, hefte es etliche e täglich darauf um und gieb ihm alle Morgen

lgenden Einguß: Pappelnbrühe 🖟 Maaß,

Frische Butter 8 loth,

Süßes Mandelöl 2 loth,

es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes. .

Ryrrhen 4 loth,

Rreffenfaamen 8 loth,

einfaamen 13 loth,

Rofinen, Pincen-Nuge, jedes 1 Pfund,

Honig 14 Pfund,

Kuchelchen baraus in ber Größe einer welschen nb gib bem Pferd täglich 3 bavon zu verschlingen.

Ein anderes.

nn ihm die Gurgel oder Luftröhre rauh worden, Rehme Leinsaamen 3 loth,

Bockshornsaamen 2 loth,

Dürre Rosen 1 loth,

Nop 2 loth,

s in 14 Maaß Wein und schütte es bem Pferd nmal ein.

Ein anderes.

eb ihm Gesottene Gerfte mit Magsaemen ver-

Ein anberes.

Sußholzpulver,

Magfaamen jedes 6 loth,

## Pferbe-Arzenei Buch.

Rleien = Rlumpfein mit Donig vermischt und ge=

Lungen-Stärkung.

ichdem nun die phlegmatische Materien also versind, so gib dem Pferd um die Lunge wieder zu n, das Pulver von Fuchs: Lunge und Myrrhen, eiviel als das andere, mit sußen Wein vermischt nten.

Die Berpflegung.

Der Stall foll fuhl und trocken und von allen

en befreit fein.

Unter dem Futter follen erfühlende Cachen fein, bußholz, gesottene Gerfte, geschnitten Stroh, Beiut, Beibenblatter, Fenchelgras.

Der Arant foll laulich Baffer fein, in welchem Sußholz, Wallwurzel, Anis und Honig gesotten in, und etwas Gerstenmehl hinein gerühret.

# Das 7te Capitel.

n dem schweren Athem oder Engbrüftigkeit.

ese Krankheit ist dreierlei.

Dat das Pferd einen turgen und fcmeren Athem

richt oder rochelt nicht babei.

hat es ben Athem noch fürzer und schwerer und benselben nicht ohne Getos, Reichen ober Arensen ich lagen.

Rann bas Pferd den Athem burchaus nicht has wenn es nicht ben Kopf und den Hals in bie Hobe

## Pferbe-Megenei Budy.

Die Urfachen dieser Krankheiten find zweierlei che und innerliche. Die außerlichen komme bichen, schimmlichen ober sonft verdorbenen als verborbenem Beu, Baber, Bederling, C bergleichen, oder wenn man fie, wenn fie fefind, alsbald trinten laßt, oder in bas & :t.

Die innerlichen Ursachen sind Engigkeit ber Rafelocher, Sigigleit in dem gangen Leib, f lich aber ber Lungen, Apostem bes Queerblatt erghäutchens, welches die Bruft der Länge na heidet, oder begen, mit welchem die Rippe inn

rzogen ift.

Bisweilen verursacht der in bem Magen ober i ben Darm, Colon genannt, versammelte Bi ; Chenfo die Geschwullft ober Aufblahung b ober des Milges, burch welche bas Queerblat dt wird. Ober wenn die Luftgurgel durch ein n gedrückt oder verhindert wird, oder die in der sammelte Beuchtigkeit und Giter ; die bide u Feuchtigkeiten, welche entreder burch einen Fli Baupt herab fallen, ober fonft aus einem b ten Blieb herkommen, cher entweber in ber ft erwachfen, bie Straffen bes Athems verftopfe nach ber Lange gerichtete Scheibewand ur eerblatt fammt ben zur Bruft gehorigen De rehmen, übergiehen, bebeden und an ihren i gen verhindern. Darauf bann, nachdem n er Ort und Straßen, durch welche die Luft no weise aus und einwandert, verftopf: und umsch den, diese und andere bergkeichen schwere m cliche Zufelle mehr, nothwerbig erfolgen muß 23\*

## PfeeberArzenni Bud.

er eben so wenig die Materie an ihnen, selbst rudd) der Qualität und Quantität, einerlei ist und nicht immer denselben Ort einnehmen, so zeigt sich Krankheit auch oft unter ganz verschiedenen Aus-

ber Lungen einnimmt und das Queerblatt und purgel sammt den Mäussen, welche die Brust ersen, verhindert, die macht, das das Abier die äusse Luft und Athem nicht recht an sich ziehen kann, das Queerblatt und die Lunge, wie bereits bemerkt e, und den Fenchtigkeiten überfüllet und eingenomskonen sich nicht recht und genugsam zusammen noch die äußerliche Luft gehörig durch die Surgel a ziehen, noch sonsken auch die Mäusse, welche die terweitern helsen, ihr Amt recht und wohl versu.

enn aber ber auswendige und unterste Aheil der en eingenommen und erfüllet, und baneben auch täusse, die sonsten die Brust einzuziehen pflegen, ngefochten sind; so erfolget, daß das Pferd den n nicht wohl aus und von sich laßen kann. Denn inge kann sich, indem die erwärmte Luft hinaus et, nicht genugsam auf und voneinander thun, noch die Räusse die Brust nach Nothdurft einziehen. n Fall sie aber die Raterie beider Seiten der Lunsmimmt, das Queerblatt an allen Enden verstopft die Luftgurgel sammt den Räussen, welche taur die Brust aufzuthun und einzuziehen verst dat, verhindert, so kann das arme Thier beinas der ein noch aus athmen.

id diefe find viele und mancherlei scheinbare Unter-

## Pferbe-Mrzenei Buch.

: des schweren und kurzen Athems, a nicht allein den Ort der Krankheit, so eselbe ihrer Qualität und Größe nach nehmen kann, werben überdies auch da enbar, wenn das Pferd seine Weichen ber und wieder feine fonst gewöhnliche ft und viel und mancherlei Beise bew s schwerlich aus und ein athmet. nn etliche solcher Pferde bewegen die B e sehr schnell und geschwind auf einand Gewalt : entweber weil die ju bem rn verorbnete Instrumente sehr erhisel die Lungen etwa Geschwäre bekommer r Apostem, bergleichen in ber Lungenst n pflegt, entstanden, ober fonsten etw erwachsen, daraus die unnatürliche L ern der Seister hat können vermehrt u nn möchrend die Natur durch folche Eis et wird, und gleichwohl der Erkühlung n hat, wiederholt sie bas Athmen dest und gieht, bas Derg in feiner übermaf ühlen, bie außerliche talte Luft mit Bei inein, welches bann ganz unzweibeutig ibt, daß die Nothwendigkeit zu athmei n franken Pferd febr groß, die Arafte vermöglich und gut, die Inftrumente bei gemäß und folglich die Krankheit, bef en, erft von turger Daner fei ; Denn r entzündet anfangs ben Ort, woeben te mögen fich noch eine Zeitlang erhalt beim Ueberhandnehmen bes Giefcmers

u schwinden, worans sich aledaun erk

## PferberArgenei Buch.

bas Pferd weber so schnell athmet noch auch bie ben mit solcher Geschwindigkeit bewegen kann, wie

nfangs ber Fall mar.

ktliche aber bewegen die Lenden barum so oft und hwind, weil sie nemlich eine gleichsam ausgedörtte trockene Lungen haben, oder daß die Lunge an ire b einem Ort der Rippen augewachsen oder verhärsoder mit Apostemen behaftet sind, oder viel Liter in der Brust versammelt hat: Oder wenn ihnen Athems Durchgänge und Straßen zu eng sind, denn dies der Fall ist, da muß die Ratur das Athmen des öfter wiederholen, und also nothwendigerweise auch benden mehr und öfters bewegen, damit sie mit sols icht vermag, so sie an der Geschwindigkeit und Stärsicht vermag, erstatte.

ttliche bewegen die Lenden fein allgemach und lang-, weil die nothigen Krafte nicht mehr in Thatigkeit ht werben konnen, um die Bewegungen so geschwind

regelmäßig hervorzubringen als es nothig ware. liegen bisweilen auch andere Ursachen zu Grunde, t oft der Fall, daß die Lunge fast verzehrt, mit Gestren, kalten veralteten Apostemen beladen oder auch Dueerblatt mit einer Maße dicker und zäher Mas nungeben ist, welche es verhindern und schwächen somit eine solche langsame und geschwächte Bewes verursachen können.

Bieberum ziehen etliche Pferbe die Lenden in dem uthmen sehr viel und gewaltig an, etliche aber fein mach, hergegen aber in dem Ansathmen alle beide ultig heraus, welches bann von der schwachen und umöglichen Ratur herkommt, welche die Instruten, so den Athem aus und annehmen, nicht also chwind, und gleichsam in einem Augenblick einziehen b bewegen kann; und dann auch weil die Stücke der liedergeister, sammt den zu dem Athmen verordneten kussen, nud sonderlich denjenigen, so die Brust einziesn, mit augesochten sind. Eine andere Ursache ist, il nicht allein das Queerblatt, sondern auch die zu der eust gehörigen Mäusse in solchen Pferden zu dem hmen helsen müßen, und dann auch wert die Lunge dausgetrocknet oder sonsten mit vielem Unrath über. Uet, das Queerblatt aber an seinem Obertheil mit dien und zähen Feuchtigkeiten überzogen und umgeben zwelches alles allein daher entspringet, weil zwar Watur für sich selbst start und vermöglich, die Insumente aber zu dem Athem durchaus nicht solgsam, abern widerspenstig sind.

Denn in solchem Zustand kann sich bas Dueerblatt, dem das Thier einathmet, nicht genugsam ein- und sammen ziehen, es sei denn, daß ihm die andere ausse zu Halfe kommen, damit es seinem Amt genug un könne: lenket sich deßhalb mit Gewalt in die Ho-

nd hineinwarts gegen seinem Anfang, als zu ben en der untersten halben oder kurzen Rippe, an es angeheftet ift, und zieht badurch auch den unscheil der Bruft, und also auch den ganzen Lauch ich ein und zusammen und daßelbige also, daß es insehen bekommt, als thaten sich die gemeldete Spister halben und kurzen Rippe in solcher unnatürlis Bewegung ganz und gar heraus; und machen alse große Bobe (welches auch bisweilen ein Anzeise

n der Eungensucht ift) und solche Hohe thut sich geshnlich mehr abersich, bisweilen aber zieht sie sich sabwärts, je nachdem sich das Queerblatt mit den annimauffen mehr ein: und gufammen giebt, und ben tern Theil ber Bruft fammt bem Bauch bie und ba-

bewegt.

Etliche wiederholen bas Einathmen ebe fie wieder lathmen, zweimal geschwind aufeinander und gieben wi bie Lenden auch zwei verschiebenemale ein, bei bem Sathmen aber gieben fie biefelbe gewaltig in bie Dowelches bann von etlichen ein boppelter ober zweiber Ceufger genannt wird, und biefe find bie rechten gichlachtige, verftocte und bauchichlachtige Pferbe .b biefes alles tommt auch nebft obenbeschriebenen fachen aus bem, wenn eine gabe Materie oben an bie ngenröhre, ba bie größte Tefte ihren Anfang nehmen, ngt, ober bie gunge gu troden, erhibet ober verhartet

bas Dueerblatt und andere Instrumente, Die bas

bmen beforbern belfen follten, beleibiget finb.

Etliche wieberholen bas Ausathmen zweimal, fpreibie Lenben zweimal aus, blaben fich in folden geltig auf, gieben bie Raselocher in ber Bewegung geltig, und gleichfam mit großer Dabe auf und gu. Etliche feben fast Delancholisch aus, pfeifen burch Rafe, haben gelbe und rothe entzündete Augen, eis t ftinkenden brennenbbeißen und geschwinden Athem, beln und keichen wenn man fie etwas schnell antrei mill, fleben im Lauf wohl gar ftill und fallen nieber. Bas bie Beilung Diefer Krantheit betrifft, fo ift selbe, wenn sie noch neu ift, zwar möglich, jeboch B mit, großer Gefahr vertnupft ; ift fie aber icon ultet oder ift sie innerlich und die Lunge angewach=

, fo ift biefe Rrantheit nicht mehr gu beilen. Und ba diefe Krantheit mehrentheile ihren Urfprung ben falten und gaben Beuchtigkeiten, welche fich in

## Pferde-Argenei Buch.

Sunge und den zu dem Athem gehörsten versammelt hat, also wollen wir de, so fern die Krankheit noch neu ist ur sehr veraltet, vornehmen und beschreibe

Bodebornfaamen,

Alantwurzel, Bittwer, jedes 1 loth, Schwefel 1 loth, ftoße alles durchein em Pferd 3 Tage im Futter, am 4ten hm die Sporrader, fange das Blut und r dem Futter zu fressen.

Ein anderes 2B.

Alant 3 loth, Enzian 6 loth, Wilde Tucumernwurzel 3 loth, Lerchenschwamm 6 loth, Beibenschwamm 10 loth,

Ofterlucen 6 loth,

Jalap 3 loth, Scammonium 14 lot he es untereinander zu einem Pulver ust täglich 1 Loth davon im Futter zum 1 Loth dieses Pulvers, warmen Weite es untereinander und schütte es der nal ein.

Ein anderes.

aße ihm eine Luftläße geben, nemlich in ober beide Lungadern, jedoch nicht z nur Luft bekomme und man sehen mit aussehe.

Ein anderes 283.

Tausendgüldenkraut, Wilde Cucumernwurzel, jedes 3 loth, e es in Hammelfleischbrahe, thue dr

## PferbesArzenei Buch.

n, ein wenig Sald, applicir bem Pferd bies CI:

Ein anderes 28.

Soldanella & loth, Hermodacktol 1 Duintlein, Aurbith 2 Duintlein, Scammonium & loth, Ingwer 1 Duintlein, siede es in & Maaß Wester ichütte es auf einmal ein.

Ein anderes Elnstir 2B.

Lerchenschwamm & loth, Weibenschwamm 2 loth, Welschen Quendel I Handvoll, Engelsüß I loth, Euphordium I Quintlein, es in fließendem Wasser, thue dazu 3 Cierdotter, Calz 1 loth, applicirs.

Ein anderes Clystir.

Coloquintenmark I loth, Rauten, Camillen Thymian, jedes 2 Pandevoll. Wilbe Cucumernwurzel I loth, es in fließendem Waster, thue bazu 2 Cierdotter, Salz I loth, applieirs.

Ein anderes D.

b dem Pferd 15 Tage nacheinander alle Morge rem Kleienfutter von nachfolgendem Pulver ei voll zu fressen, Lerchenschwamm 3 loth, Weidenschwamm 8 loth, Bilbe Cucumernwurzel, Salpeter, jedes 3 loth, he es untereinander zu einem Pulver.

Ein anderes.

3 Rohlhaupter,

Bonig 3 Pfund, Wasser, so viel genug ist, siebe niteinander wohl, alsbann thue darzu,

Effig 11 Maaß,

Lerchenschwamm 4 loth,

Beibenschwamm 8 loth,

Meufelebred 2 loth,

he alles untereinander über einem Feuer zu einer verge davon gib dem Pferd täglich 2 loth in einem ver Wein ein.

Ein anderes.

Bohlmurgel 2 loth, Mantwurgel 2 loth,

Engian 4 loth,

Süßholz 3 loth,

es mit Baffer wohl, und gieß bem Pferd auf zwei-

Ein anderes.

Biede ein Hammelskopf in fließendem Wasser, bis Fleisch von den Beinen herabgehet, thue die Beine in ab und schütte noch ferner zu dem gesottenen,

Bein 11 Maaf,

Ralbermart 4 loth,

Schweineschmalz 2 Pfund,

Effig & Maaß,

Beinfaamen,

Bodshornsaamen, jebes 1 Pfund, wieber alles miteinander fieben, bis es bick wie ein

Latwerg wird, davon schütte dem Pferd alle Tage j Pfund in warmem Bein ein.

Ein anderes 28.

Nelken 1 Quintlein, Muscatenuß 2 Quintlein, Ingwer 1 loth, Galgant 2 Quintlein, Fenchel 2 loth, 3 Eierdotter, Saffran 1 Quintlein,

mische es untereinander mit einer Maaß Wein, und la= se einen Wall aufsieden, hernach dem Pferd eingegeben.

### Ein anderes 2B.

Koche Roggen in fließendem Wasser wohl, stoße ihn alsdann und drücke den Saft mit sammt der gesottenen Brühe davon.

Von dieser Brühe nimm 1 Maaß, süßes Mandelol, 3 loth,

Thomaszucker ½ Pfund, mische es zuntereinander und schütte es dem Pferd laulicht auf einmal ein.

Ein anderes.

Säßholzpulver 3 loth, Ingwer 1 loth, Zimmetrinden 2 Quintlein, 1 Muskatenuß, Menschenharn & Maaß, Wein & Maaß,

mische es untereinander, laße es über einem Kohlfeuer erhiten und schütte es dem Pferd laulicht ein.

## Pferbe-Argenei Buch. -

Ein anderes. chutte dem Pferd 15 Tage nacheinander { tern 1 Maaß Menschenharn ein.

Ein anderes 23.

Rehme Peucedanum,
Cariophyllata, sammt bem Kraut,
Pfeffer, Ingwer, jedes I loth,
Blaue Lilienwurzel,
Rhapontic, jedes 2 loth,
Scabiosen, Lerchenschwamm, jedes I loth,
e es untereinander und siede es wohl in Weie der abgesottenen Brühe I Mass,
Honig & Pfund, mische es untereinander
te es auf einmal ein.

Ein anderes.

Bockshornsaamen 2 loth, Schwarzen Kümmel I loth, Eicheln I Pfund, Wein 2 Maaß, Cardomomlein, Nelken, jedes 1 Duintlein, Wuscatenuß, Galgant, jedes 2 Duintlein, Süßholz 3 loth, es untereinander, theile es in 2 Theile und em Pferd 2 Tage nacheinander laulicht ein:

Ein anderes W. Wilden Cucumernsaft 1 loth, Extract von Jalapwurzel 2 Quintlein, Agaric 1 loth, Wein 1 Maaß, he es untereinander und schütte es auf einma

Ein anderes.

Berchenschwamm,

## Pferberargenei Buch.

Bellglänzend Salz, jedes 1 loth, Scammonium 2 Duintlein, Honig 8 loth, Fließendes Wasser 1 Maaß, es untereinander und gieße es dem Pferd laulicht inmal ein.

Ein anderes.

Lerchenschwamm 8 loth, Runde Osterlucen 6 loth, Schiffpech 1 Pfund, Speck, Honig, Terpentin, jedes i Majoran 6 loth, alles untereinander, pulvere zuven, die zu pulvern sind, bestreue tenmehl und formire Pillen baraus, e und gibs dem Pferd auf dreimal

Ein anderes W. Schwefelblüthe I loth, Terpentin 3 loth, es in I Maaß warmen Wein auf Pferd auf einmal ein, setze es etliche

Ein andere &.
Unfer Frauenhaar, Schwertelwurze
Andorn, jedes 1 Handvoll,
Süßholz, Bockshornsaamen, jedes!
Pfeffer 1 loth, Honig 6 loth,
Cardomomlein 2 Duintlein,
Messelsaamen 1 loth,
Bittere Mandeln 6 loth,
Schmalzblumen 2 Duintlein,
Coloquinten 3 Duintlein,

١

Lerchenschwamm 1 loth, Gesotten Süßholzwasser 14 Maaß, mische es untereinander und schütte es auf zweimal ein.

Ein anderes.

Senf 2 loth,

Schwefel, Paradiekkörner, jedes 1 loth, mische es mit 4 Maaß Wein und gieße es auf einmal ein.

### Ein anderes

Nehme 50 Schnecken, stoße sie mit sammt den Schaalen, siede sie in 3 Maaß Wasser, laße es 14 Maaßeinsieden, hernach drücke oder preße es durch ein Tuch.

Nehme die abgesottene Brühe und thue dazu Honig

1 Pfund,

laße dies wieder miteinander aufsieden und werfe un= ter währendem Sieden folgende Sachen hinein:

Beirauch 2 loth,

Ausgepreßten Attichsaft 10 loth,

Thomaszucker 1 Pfund,

lase es gemach sieden, bis es etwas dicklich werde, als= dann hebe es auf zu dem Gebrauch.

Bon diesem muß man dem Pferd auf einmal  $\frac{1}{4}$ Pfund in  $\frac{1}{2}$  Maaß laulichten Wein untereinander zerrieben auf einmal einzießen, und oft wiederholen.

## Ein anderes 28.

Rehme ungesalzenen Speck, oder in Ermangelung

dessen frisches Schweineschmalz 3 Pfund.

Da man aber beren keines haben kann, solle man gesalzenen Speck nehmen und ihn 24 Stunden in frisches Brunnenwasser legen, damit das Wasser das Salz heraus ziehe.

Bu diesem gestoßenen Speck thue

## Pferbesarjenei Bud.

Tamaristenschelfen, Lorbeer, jedes 6 loth, Leinsaamen, Runde Hohlwurzel, jedes 4 loth, Baumöl 2½ Pfund, Tris Macedonia, oder in Ermangelung dieses, Blaue Schwertelwurzel 4 loth, Wilde Sucumernwurzel 2 loth,

ye und stope untereinander, was zu stopen ist, lape ber einem Feuer ein wenig warm werden, alsdann Pferd laulicht auf einmal eingegeben und bas dangeheftet und ihm die Lenden des Tags zwei= mit Kammschmalz schmieren.

Benn man biefe Cur einem Pferd braucht, muß man 3 Zage zuwor nichts als Weizenkleien mit Honigs er besprengt zu fressen geben.

s wird in 2 ober 3 Tagen nichts fressen, hernach i es anfängt zu brechen, soll man ihm den Mund die Zunge mit der Mixtur von Essig, Anoblauch Pfesser wohl auswaschen, damit es wieder fressen. e.

## Ein anberes.

Speck 3 Pfund, Frischen Butter 2 Pfund, Gesottenen Bockshornsaamen 1 Pfund, Hiera picra 4 loth, Rosenhonig 6 loth, Wurzel von wilden Cucumern, Scammonium, jedes 1 loth,

se alles untereinander zu einem Teig, formire Pilvie die welschen Nüße baraus und gib dem Pferd Lage 9 davon ein, setze den Gebrauch bavon eine ang fort.

## Pferbe-Argenei Buch.

Ein anderes W. Enzian 2 loth, Bimmetrinden & loth, Agaric, Galgant, Hiera picra, Bruftbeerenfaft, jedes 1 loth, Bein & Maaß,

mifche es untereinander und gieße dem Pferd auf mal ein, wiederhole es etlichemal.

Ein anderes.

Leinol, Rufol, jedes 6 loth,

Frifche Butter,

Gesottenen Bockhornsaamen, jedes & Pfund ftope alles untereinander, vermische es mit & M warmem Wein und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Rosenhonig & Pfund, Lerchenschwamm 2 loth, Weidenschwamm 3 loth, Essig & Maaß, Wein & Maaß, mische es untereinander und be es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Rauchere bas Pferd oft mit Bibergeil.

Ein anderes.

Lauge von guter reiner Asche & Pfund, Baumöl & Pfund, mische es untereinander, schätte es dem Pferd etliche Tage nacheinander in Raselocher.

Ein anderes 23.

Nehme bas Pulver von einem calcinirten ? 2 loth,

Engian, Savenbaum, jedes 1 loth,

# PferbesMrzenei Bud).

Honigwaffer & Maaß, 1e es untereinander und schütte es dem Pferd auf al ein, setze es etliche Tage fort.

Ein anderes.

Ameisen sammt den Eiern & Pfund,
Enzian 3 loth, Wermuth & Handvoll.
Heidnisch Wundkraut,
Klein Wintergrün, jedes I Handvoll,
Wein 2 Maaß, siede alles wohl untereinander,
die Brühe ab und schütte dem Pferd auf einmal
kaaß davon ein, wiederhole es etlichemal.

### Ein anderes.

Saffele Wipfeln, gedes 2 Handevoll, Erlene Wipfeln, jedes 2 Handevoll, Langen Wegwart mit blauen Wilde Salbei, Wermuth, jede be es untereinander und gibs ter zu fressen.

### Ein andere

Pulver von gedörrtem Leinfaa Enzian 8 loth, Bockshornsaan pe es untereinander und gibs de ressen.

Ein andere

Enzian 1 loth, Salz 2 loth, Wein & Maaß, mische es unte uf einmal ein, gebrauche es etlic

Ein andere Lehme bas Pulver von einen Hengst-Fohlen kommt ein Quintlein in 4 Maaß Wein eingeben, setze es einige Zeit fort.

Ein anderes.

Molten 1 Maaß, Pech,

Salpeter jedes 1 loth, mische es untereinander und gebrauche es einige Zeit.

Ein anderes.

Lebendigen Schwefel & loth,

Traganth 1 loth,

Wein 1 Maaß, mische es untereinander und gieße auf einmal ein, setze es etliche Tage fort.

Ein anderes.

Schneide ein Pfund Speck klein und würflicht, vers mische denselben mit gesottenem Roggen und gibs dem Pferd auf einmal zu fressen.

Ein anderes.

Kümmel 1 loth, Wallwurzelsaft 8 loth,

Des Krauts, Roßschwanz genannt, Saft, 6 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und gieße es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Rothe Bucken, Attich, jedes 1 Handvall,

Hollunderrinden die mittelste 2 Handevoll,

2 Maaß fließendes Wasser, siede es wohl bis auf ein Maaß, alsdann presse es aus und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Erbsen, Bohnen, Wicken, jedes 3 Pfund,

Bachholderasche,

Buchene Asche, jedes 2 Pfund,

## Pferbeiargenel Buch.

Weidenschwamm & Pfund, he es untereinander und gib dem Pferd täglich 6 elvoll davon in dem Futter zu fressen.

Ein anderes.

Stabwurzel Blumen und Saamen, Wegerich, Capillus Veneris, Meisterwurzel, Gartenkressen, Liebstöckelwurzel,

Großes Schlangenkraut, jedes e es in 4 Maaß Wasser wohl, pr und schütte dem Pferd auf einr er Brühe ein, setze den Gebrauch g fort.

Ein anbere

Bingelftaut,

Pappelnwurzel, jedes 2 Hände e es wohl in 4 Maaß Wasser, her Rehme von dieser Brühe ein Ma Honig, Thomaszucker, jedes ‡

Baumol ein Pfund, mische es itte es auf einmal ein.

Die Berpflegung

1. Der Stall foll mittelmäßig i allen Winden befreit fein.

2. Morgens und Abends, ehe r n solche Pferde ein wenig beweg l.

3. Die Speise soll fein, Spreu e er gesprengt ober mit Blattern t vermischt, gesottene ober rohe Erven, Wicken, wilbe Cucumer en, Hanfsamen, Bockshornsamen und rothen Riern vermischt (Man muß nicht alles mit einander ver nischen, wenn man es nicht haben kann, sondern nr tiche Arzeneien davon) Erven allein in Honigwasse ingeweicht.

Cbenso ift folgende Mischung sehr zwedmäßig:

Lerchenschwamm, wilbe Queumernwurzel,

Engian, jedes 2 loth,

Alantwurzel, Hohlmurzel, jedes 3 loth,

Calcinirtes Igelpulver,

Rabenpulver, jedes 6 loth,

Beidenschwamm 2 loth,

ische es untereinander und gebe dem Pferd bavon

öffelvoll täglich in bem Butter.

4. Der Trank soll sein fließendes oder Regenwasserin gesotten worden ist: Honig, Salpeter, Gerstei ehl, Bohnenmehl, Nop, Beifuß, Wallwurzel, Weisch, Wallwurzel, Weischwamm, wilde Sucumernwurzel, (stehet wieder ielieben, was einer unter diesen Arzeneien bekommenn, da man eben nicht alles miteinander sieden muß

## Das 8te Capitel.

Bon den Leberkrankheiten und erstlich von der Mangel, welcher aus Entzündung der Leber entstehet und Geschwure verursacht.

Die Mängel der Leber sind dreierlei, als erstens En findung der Leber und Geschwüre, zweitens, Erkältuider Leber und drittens, Werstopfung der Leber, welche Schwachheiten der Leberzu nennen find, allein weiten schwacher Leber redet, versteht mit schlechthin von schwacher Leber redet, versteht mit

aburch Berminderung in ihrer natürlichen gesunde beration und Temperament, daß sie kälter oder hit er ist, als sie sein sollte, und also ein allzuhitiges, des, dunnes oder kaltes Blut generiret, welcher unne ürliche Verhaltniß aber nicht lange bestehen kann, ole daß nicht bald hernach bose Humore sollten gehän werden und- ärgere Schwachheiten der Leber und de anzen Leibes verursachen.

# Die Merkmale der Leber-Mängel sin gende.

1. Das Maul ift troden und burr.

2. Die Bunge ift rothlicht und schwarz,

3. Der Pferch und Stall ftinkend und C

4. Cauft viel und frift wenig.

5. Wendet den Ropf oft gegen die recht

er Schmerz ist. -

- 6. Balzet sich oft und wenn es auf ber liegt, so erhöhet sich die linke, liegt es au beite, so ziehet es die rechte einwärts, dem wichend.
- 7. Naget und beißet sich oft und viel mi

en.

- 8. Wird auch wohl über ben ganzen Lei
- 9. Rann Schwerlich und übel gurchen.

#### Cur.

Wor allen Dingen soll man den Leib o nd wo es vonnothen, mit einem Clustir he Kommt nun die Krankheit aus Hite, se algenden Einguß:

Rummel 3 loth, Salpeter ein loth,

## Pferbe-Argenei Buch.

Baumol & Pfund, fließendes Wasser & Mac mische dies untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

#### Gin anderes.

Rehme einen Granatapfel, thue die Rinden ba Kümmel ein loth, Saffran ein Quintlein, Gerstenbrühe & Maaß,

nische es untereinander und schütte es auf einmal e Man soll ihm auch beide Bugadern springen, och nicht viel Blut heraus gehen laßen.

#### Gin anderes.

Gesottenen Gerstenschleim & Maaß, Endiviensaft, Lattichsaft, jedes 8 loth, Sauerampfersaft 4 loth, nische es untereinander und schütte es dem Pferd einmal ein.

#### Ein anberes.

Gerstenwasser & Maaß, Ronsenöl & Pfund, mische es untereinander gieße es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Gerftenbrühe ein und ein halbes Maaß, siebe Pänbevoll Eppich darein, sechzehn durre Feigen, : es hernach aus, thue dazu Süßholz gepülvert 2 mische es untereinander und schütte es dem Pfert einmal ein.

## Ein anderes.

Gersten 2 Sanbevoll, Endivien, Lattich, Saurampfer, Leberfrant, Seeblumen, jedes eine Handvoll

#### Pferbe-Arzenei Buch.

es wohl in Baffer, prefe esaus und ichutte bei b ber Bruhe auf einmal ein Maaß ein.

Gin and eres. ? Benn eine Verstopfung dabei sich einstellt:

Epheuwurzel 2 loth,

Benchel, Eppichwurzel, Capillus Beneris,

Lattich, Saurampfer, Endivien,

Leberkraut, jedes eine Handvoll ober ein loth, alles miteinander in 3 ober 4 Maaß fließenden ser, preße es aus und schütte dem Pferd von de he auf einmal & Maaß laulicht ein, setze den Ge ch davon einige Beit fort.

benn man aber merte daß die Schmerzen abnehmen jutte ihm, die Leber noch mehr zu eröffnen, nach

nbes ein :

Schwertelwurzel gepülvert Wein & Maaß, mische es auf einmal ein.

Ein ande

Pfop, Leberkraut; Eppich, jedes 2 Sandevol Rosen eine Handevoll, siet es aus und schütte davon aaß ein.

ie Leber zu kühlen wäscht i echte Seite über den Ris palb Essig worin Wegerich, en gesotten worden; oder issig und Wein vermischet.

Ein ande Rofendl 6 loth, Camillend

# Pferbe-Mrgenei Budh.

Dillol ein loth, mische es untereinander und schmiere das Pferb rechten Seit amit.

Ein anderes.

Steinklee 3 Handevoll, Sandel 2 loth, Camillen 2 Bandevoll, Rosen eine Handvoll, Kleien 8 Handevoll,

fiebe es wohl und fchlage es in einem Gad mart

Ein anderes.

Rhapontic 2 loth,

Gesotten Endivienwasser & Maaß mische es untereinander und schütte es auf einn

Ein anderes 23.

Extract von Capiarinde, Manna, jedes 1 ! Endivienwasser 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pfei einmal ein.

Ein anderes und ftarferes.

Diaphönicum 2 loth, Honig ein Pfund, Salpeter & Pfund, Bein 2 Maaß,

mische bies untereinander, theile es in zwei Theischer schriftete es dem Pferd auf zweimal ein, wiederhol nigemal.

Ein anderes.

Stabwurzelsaamen 2 loth, Eppichsaamen 6 toth, Vopsaamen zehn loth, Wein 8\_Maaß,

## Pferbe-Brgenei Buch.

noch untereinander, thue zu der abgeseihter noch hinzu garic 3 loth, • • thapontic 2 loth, und gieße es dem Pferd auf Lein.

Ein anderes 28.

Sulte von gesottenem roben hirschhorn & D. f. Ertract von Cafiarinde, Ranna, jedes 3 loth, Agaric ein loth,

indivienwasser ober die Brabe von gesottener

Endivien & Maaß, es untereinander und schütte es dem Pferd auf ein, wiederhole es eine Zeitlang, die Woche zwei:

Ein anderes 28.

Brunnenkreßensaft,
Baumol, jedes & Pfund,
Bulge von gesottenem hirschhorn & Maaß,
es untereinander und schütte es dem Pferd auf
ein, oder gieb ihm eine Beitlang, täglich 3 han-Brunnenkressen unter dem Futter zu fressen, wie
eberkraut, welches in den Brunnen wächst.

Gin anderes.

Bermuth, Wegerich, jedes eine Handvoll, Beicanardi 2 loth, Spicanardi 2 nith, Sberwurzel, Anis, jedes ein loth, 8 untereinander mit Wasser und gib dem Pfert von dieser Brühe & Maas laulicht ein.

Ein anderes, Rehme wilden Rosmarin, kede denfelben in Wein und schi Maap auf einmal ein.

Gin ander

Wegwartkraut und die Wurzel, geben, oder täglich Brunnenfressen

Die Berpflegui

1. Der Stall soll mittelmäßig warm, jedoch im Winter nicht gar

2. Gine gute Streu.

3, Soll man es also anbinder auf die rechte Seite legen könne.

4. Bor bem Füttern foll man

was bewegen laßen.

5. Das Futter foll sein, Gerischnittenes Haberstroh, Dinkel, Sp mit Kleien vermischt.

6. Der Trank foll fein Baff und Eppich gesotten worden, mit

mehl vermischt.

Das 9te Capite

Von dem Mangel der Lebe entsteht.

Wenn aber die Schmerzen aus mäßigkeit mit sammt einer solchen Schütte ihm nachfolgenden Arank :

Rehme von der gesottenen Br Maaßholder & Maaß, schütte fie i

## " Pferbe-Argenei Buch.

er Honig, Salpeter, romischen Kummel, sebes viel in Baumol wohl gesotten und eingegoßen.

Ein anderes.

Gesottene Brühe von Wermuth & Maaß, Essig & Maaß, Honig & Pfund, Saurampfer, Sprup, jedes 8 loth, es untereinander und schütte es dem Pferd auf il ein.

Ein anderes.
Fenchel 2 loth, Rosinen & Pfund,
Wermuth 2 Händevoll,
Wasser ein Maaß, siede es wohl untereinander,
es aus und schütte es dem Pferd laulicht auf einsin.

Ein anderes 23.

Wegwartbrühe, ... Cardobenedictenbrühe, jedes & Maaß, Wolfsleber 2 loth, mische es untereinander und e es dem Pferd auf einmal ein.

Gin anberes.

Anis, Fenchel, jedes ein loth, Wachholderwurzel 3 loth, Eppichwurzel, Odermenig, Wermuth, Cameelstroh, jedes eine Handvoll, Wasser 3 Maaß, siede es wohl und drücke es chütte von der Brühe dem Pferd ein Maaßauf l ein.

Ein anderes W.
Rehme weißen Wein & Maaß,
Schwertelwurzel, Stabwurzel, jedes ein loth, mis

she es untereinander und schütte es dem Pferd auf ein= mal ein.

Und weil biswilen bei der Kalte auch Berftopfung da ift, foll man nehmen

Die Latwerge Diacatholicon & Pfund, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und gies be es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes . 23.

Lerchenschwamm 2 loth, Beidenschwamm 3 loth,

Rhapontic 2 loth, Bein 3 Maaß,

fiede es untereinander, hernach theile es in 2 Theile und schütte es dem Pferd 2 Tage nacheinander laulicht ein.

Man foll dem Pferd auch in warmen Cadden, so warm es daßelbe erleiden kann, nachfolgendes überlegen auf die rechte Seite.

Dill, Stöchastraut, Camillen, Cameelstroh, Bermuth, Maaßholder, jedes 1 Handvoll, Anis, romischen Kummel,

Roggenmehl, jedes & Pfund, wohl in Wasser gesotten, untereinander und warm übergelegt, und wenn
es kalt geworden, oft wieder gewärmt und übergeschlagen.

## Ein anderes.

Bockshornsaamen & Pfund, Gesottene Brühe von Brunnenkreffen 2 Maaß, siede es nochmals und stoße es untereinander, thue hernach dazu Weirauch 2 loth und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

## Pferbe-Arjenei Bud.

Noch ein anderes.

ine Pferde-Leber gedorrt, gepülvert, und laulicht bein eingeben.

e Verpflegung bei dieser Krankheit, wenn sie von Kälte herkommt, ist diese:

. Der Stall soll mittelmässig warm und trocken, allen Winden befriet sein, und sich mehr zur Barils zur Kälte lenken.

. Soll bas Pferd wohl zugebedt, und mit einer

n Streu verfeben fein.

. Soll man es also anbinden, baß es sich nicht auf echte Seite legen konne.

. Das Futter foll fein tite, Erven, Gras, Heu, er besprenget, Aleienklite und Bockshornsaamel. Der Trank soll laulid Chrenpreiß, Gerste und en.

# Das 10te Capitel.

# Bon verstopfter Leber.

denn auch gleich die Leber bisweilen durch Verkalverstopft wird, so geschieht dies doch weit häufiger die Hitze und eine cholerische Materie; es soll r blos über die aus letztern Ursachen entstandene werstopfung hier abgehandelt werden.

emnach entsteht die Werstopfung der Leber aus eischolerischen Materie, wenn dieselbe Materie welche

fonft von Ratur bick (bieweil sie 1 zulang in ber Le Zeit nicht auslau wird, inbem bie! Thiere haben, so Rinne, burch we Leber in die Bet Canat weit genu kann boch bie Le weil fie, die Feu beren Menge fo überschwemmt u oder es ist die L felbe auszutreibi Sange, wodurd weisen pfleget, bi rifche noch mela der Leber liegen Krankheiten erre

An den Pfert behaftet sind, las

1. Sind sie a an dem Bauch u

- 2. Saben eir
- 3. Unerlöfchl
- 4. Saben an
- , 5. Reiben fi und nagen fich a
  - 6. Legen fich
- 7. Sind ver | Mistel übel und

## Pferbesargenei Buch.

Berben bieweilen an bem ganzen Leib frampfig. Stoßen und ftampfen mit ben Sufen an ben n und Krippen.

Baben finftere und neblichte Augen, und ver-

hnen oft bas Besicht.

Bieben ben Bals mit Gewalt an fich, und teh-

) im gehen oft und viel herum.

Haben finstere und neblichte Augen, daß sie iharter die vor ihnen stehen, weder sehen noch er-

Die Cur.

r allen Dingen foll man ben Leib offen halten, tift mit der Hand von ihnen nehmen, zuerst ein t, hernach zum öftern mehr Clystir gebrauchen, ilgenden Einguß geben:

Brube von Bingelfraut,

Rangolt, Pappeln, jedes & Maaß, Baumol & Pfund, Salpeter 3 loth,

alles untereinander und schütte es auf einmal ein. e ihm am folgenden Tage die 2 Hales und Bug= schlagen, jedoch nur ein Luftlaß und gar wenig

praus laufen lagen.

nn solches geschehen, zu reinigen und die Beragen so viel möglich zu eröffnen, laße etliche n nocheinander nüchtern ein Gerstenwasser, in n Wermuth, Feigbohnen und Odermennig geworden, durch ein Horn zum Hals hinein schüt-

Ein anderes M. Petersilienwurzel 3 loth, ppich, blaue Lilienwurzel, Spargeswurzel, jedes 2 loth,

Schölkrautwurzel 1 loth,
Bermuth,
Odermenig, Salbei, jedes 1 Handvoll,
Cappernwurzelschelfen 1 loth,
Tamariskenschelfen,
Mittlere Eschenrinden, jedes 2 loth,
Rhapontic,
Senesblätter, Ingwer, jedes 1 loth,
Wuscatenblüthe ½ loth,

siede alles in genugsamem fließenden Wasser, von dies ser Brühe schütte dem Pferd täglich 1 Maaß laulicht ein, gebrauche es etliche Tage.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium.1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Erdrauchwasser & Maaß, mische es untereinander, gebrauche es etliche Tage.

#### Ein anderes 28.

Vitrum Antimonium & Quintlein, Fließendes Wasser 6 Maaß, laße es über Nacht darüber stehen und laß das Pferd nüchtern davon trinten, so viel als es will, gebrauche es etliche Tage, nachdem du siehst, daß es heftig operiren will.

#### Ein anderes.

Gerstenbrühe, Brühe worin Feigbohnen gesotten worden, jedes & Maaß,

Obermenig, Wermuth,

Endivien, jedes 1 Handvoll, gesotten & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; gebrauche es etliche Tage.

8. Werden bisweilen an dem ganzen Leib krampfig.

9. Stoßen und stampfen mit den Hüfen an den Bahren und Krippen.

10. Haben finstere und neblichte Augen, und ver-

gehet ihnen oft das Gesicht.

11. Ziehen den Hals mit Gewalt an sich, und keh-

ren sich im gehen oft und viel herum.

12. Haben sinstere und neblichte Augen, daß sie ihs re Wärter die vor ihnen stehen, weder sehen noch ers kennen.

Die Cur.

Wor allen Dingen soll man den Leib offen halten, den Mist mit der Hand von ihnen nehmen, zuerst ein Clystir, hernach zum öftern mehr Clystir gebrauchen, und folgenden Einguß geben:

Brube von Bingelkraut,

Mangolt, Pappeln, jedes & Maaß, Baumöl & Pfund, Salpeter 3 loth,

mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein.

Laße ihm am folgenden Tage die 2 Hals= und Bug= adern schlagen, jedoch nur ein Luftläß und gar wenig

Blut heraus laufen laßen.

Wenn solches geschehen, zu reinigen und die Berstopfungen so viel möglich zu eröffnen, laße etliche Morgen nocheinander nüchtern ein Gerstenwasser, in welchem Wermuth, Feigbohnen und Odermennig gesotten worden, durch ein Horn zum Hals hinein schütten.

Ein anderes W.

Petersilienwurzel 3 loth,

Eppich, blaue Lilienwurzel, Spargeswurzel, jedes 2 loth,

Schölfrautwurzel I loth,
Bermuth,
Der menig, Salbei, jebes 1 Handvoll,
Cappernwurzelschelfen 1 loth,
Tamaristenschelfen,
Mittlere Eschenrinden, jedes 2 loth,
Rhapontic,
Senesblätter, Ingwer, jedes 1 loth,
Muscatenblüthe 1 loth,

iede alles in genugsamem fließenben Wasser, von dies er Brühe schütte dem Pferd täglich I Raaß laulicht ein, gebrauche es etliche Tage.

Ein anderes 23.

Hepar Antimonium.t Duintlein, Saffran & Quintlein, Erdrauchwasser & Maaß, nische es untereinander, gebrauche es etliche Tage.

#### Ein anderes 23.

Bitrum Antimonium & Quintlein, —— Fließendes Wasser 6 Maaß, laße es über Racht arüber stehen und laß das Pferd nüchtern davon trinsten, so viel als es will, gebrauche es etliche Tage, nachsem du siehst, daß es heftig operiren will.

#### Ein anberes.

Gerstenbrühe, Brühe worin Feigbohnen gesotten worden, jedes & Maaß,

Dermenig, Bermuth,

Endivien, jedes 1 Handvoll, gesotten i Maaß, nische es untereinander und schütte es dem Pferd auf inmal ein ; gebrauche es etliche Tage.

## PferberArgenei Bud.

Ein anderes.

Gesottene Brühe von Betonick & Maaß, Obermeniasaft & Maaß, Essig & Maaß,

Odermenigsaamen 2 loth,

che alles untereinander und schütte es bem Pfer einmal ein.

#### Ein anderes.

Wildes Köhlfraut 4 Banbevoll,

Salpeter I loth, Wein, & Maaß, Essig & Maaf de es untereinander, laße es 24 Stunden über ein er weichen, alsdann preße es aus und schütte es ber erd auf einmal ein.

## Ein anderes 23.

Blühe einen Stahl und halte ein Stud Schwefe an, so schmilzt der Stahl, stelle vorher eine Schüf mit Wasser darunter, aus dem Wasser sammle die copfte Körner heraus, mache sie troden und stoße glühe solches Pulver in einem irdenen hafen woh , bis es braun wird, dann ists fertig, teibe ober sto :6 wieder zu einem zarten Pulver,

Rimm von biefem Pulver I loth,

Aaronwurzel & loth, Wein & Maaß, the es untereinander, laße es 12 Stunden stehen nach gieße es dem Pferdauf einmal ein und bewege elbe eine halbe oder ganze Stunde barauf.

# Ein anderes 33.

Rhapontic 2 loth, Wermuthbrühe 1 Maaß,

es über Racht fteben, und schutte es bem Pfert einmal ein.

#### Pferbe-Arzenei

Ein and i Extract von Capiarinde; Moes Epatica I loth, Wein ein Drittel Maaß, ab schütte es dem Pferd auf

Ein and

Lerchenschwamm 1 loth, Bermuthbrühe & Maak, be es über Nacht stehen und nmal ein.

Wenn es aber mit dem Kr nd den ganzen Leib einnehme, der öffnen, und das Blut geh heinet, den andern Tag eine e nter der Zunge, laße es eine gr nd gib ihm des folgenden Ta it es zu einem Erbrechen kon er After eröffne.

Bein 1 Maas,

Baumöl & Pfund, mische hutte es dem Pferd warm ein

Ein and

Pappeln 2 Händevoll, E Bingelkraut 3 Händevoll iebe es wohl in Wasser, hernac he 1 Maaß, Bitter M Weißes Lilienöl, jedes 21 lische es untereinander und si mal ein.

Gin and ( Hiera picra 2 loth, Wei Lerchenschwamm 1 loth, ische es untereinander und schütte es dem Pferd au nmal ein.

Ein anderes 2B.

Schwarze Nieswurzel 1 Duintlein,

Scammonium 2 Duintlein,

Maftir & Duintlein, Bingmet 1 Quintlein,

Bein & Maaß, mische es untereinander und gief bem Pferd auf einmal ein.

Wenn nun das Pferd genugsam purgirt ift, se jan ihm etlichemal Bein mit Basser vernischt in wei jem vorher Tausendguldenkraut eingeweicht worden, i je Raselocher sprüßen.

Auswendig lege ihm über bie rechte Geite in einer

Sad nachfolgenbe Cachen über :

Endivien, Wegwarten, Milgtraut, Hopfen, Wermuth, Flachs-Seiden ober Dotter, Steinklee, Cameelstroh, jedes I Bandvoll.

Es pflegen auch die Pferde bisweilen lebendige Egel u bekommen, welche in der Leber wachsen, wie ich a lelen Pferden gesehen, dieselbe Egel sind eines Fir ers breit, schwarz, theils gelb und so lang, als ein Keer, bisweilen langer, entstehet aus bosen auf die Erlesallenen Feuchtigkeiten, wodurch Luft, Wasser ur Beide vergiftet wird, daß hernach die Leber von der nich gezogenen Saft solche erzeugt.

Diesem Uebel ist nicht mehr zu helfen, allein zu Preervirung will ich hier anführen, was ich für gut bunden habe, und dieses ist einzig und allein bas Ant nonium, welches man den Pferden unter dem Salz

ecten gibt.

#### Pferbeltejenei Buch.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm, und von allen Winden befreit sein.

2. Soll ihm eine gute Streu untergen

3. Soll man es also anbinden, dami uf die rechte Seite legen könne.

4. Vor bem Füttern foll man es etwa

u viel, bewegen und reiben.

- 5. Das Futter soll sein gebrochener L Dinkel, gesottene Gerste, darunter Gußh nischt, Heu mit Salpeter besprengt, roth en, Wicken, was man unter diesen in ekommen kann.
- 6. Der Trank soll laulicht sein, worin el, Eppich, Kichernmehl, wie auch Weinf enpreiß und ein wenig Salz gesotten ist.

# Das 11te Capitel.

Von der Galle und einigen davon menden Krankheiten.

Die Pferbe haben keine Blasen, in Salle sammelt, wie andere Thiere, jedoch en der Leber auf der rechten Seite, hint dem Stamm der großen Blutröhren, unfilusang einen Canal, welcher aus der Lebe die gallenartige Feuchtigkeiten empfängt große und weite Anfänge, welche sich auf Substanz der Leber vereindaren und den Rein machen, bisweilen aber nur eine hat

Diese Anfänge haben viele kleine Aeste durch bie abstanz ber Leber hin und wieder ausgebreitet, uni ihrer Mitte fast kleine Löcher, damit sie alles das ber gallenartigen Feuchtigkeiten gleich und ähnlich ist ber ganzen Menge des Geblüts können in sich ver mmlen und in den dazu verordneten Canal leiten.—
enn die Leber selbst sondert dieselben durch ihre eigeneraft von dem guten Geblüt ab.

Diese Rinne nun führet die in sich empfangene Galle 8 in den zwölfsinger langen Darm, etwas fern von m untersten Magenmund, in etlichen Pferden vier etlichen aber 8 Finger weit weiter hinab, indem sole Rinne so lang ist als der gemeldete Darm selbs ndern rund, hohl und weit wie eine Blutader, einer chreibfeder gleich, dick und weiß, und hat ein dicket

ib ftartes Sautchen.

Es bedient fich die Matur, indem fie die Galle alfo nch ben Canal in bas Gebarme leitet, eben biefer Lift, ie auch in ben Barngangen, benn fie führet bie Gall cht alebald in die ganze inwendige Boble bes Darms nein, sonbern erftlich allein burch feine, bes Darms, fte und außerfte Baut, ba bann gwifchen biefer unt r anbern inwendigen Baut, ein besonderer Plag unt aum zweier ginger weit ift, und muß bie Balle etwae threre binab weichen, bie fie ben Durchgang ber 2ter b inwendigen Saut antrifft, fo balb fie nun auch rch benfelben kommen, und in die inwendige Beite I Darme gelanget, fallen bie beibe Saute wieber guumen, und fällt bie inmenbige por ber außerften Lochb Durchgang, gleich wie bingegen die außerfte wor f inwendigen ihrer, bamit bie Balle nicht etwa gud und wieberum in ihren Canal gelange, zu welchem Ente denn bas inwendige Sautchen bes Darms fi raub ift, damit es ben Ausgang defto beffer verschlief konne, indem die Speise aus dem Magen bis in t

Darm gelanget.

Dieser Canal ober Rinne ist beshalb frei, ohne Bise und überhaupt verschieden eingerichtet, als bei ande Thieren, weil es für die Pferde weit nühlicher usweckmäßiger ist, da dieselben eine sehr bedeuter Duantität Futter zu sich nehmen, sammeln deshalb ührer Danung einen großen Hausen Mist und Unrewelcher wohl etwas bedarf, so ihn zu seinem Ausgaanreize und treibe, solches aber vermag die Galle obesten. Es ist daher erforderlich, daß stets eine gehrige Menge davon vorhanden sei und ununterbroch dem mehterwähnten Darm hinabsteige, wo absalls eine Blase vorhanden wäre, in der sie sich auf heten könnte, nicht erfolgen würde.

Und daß diefem also sei, davon gibt und ihr Mist g augfam Beuguiß, denn derselbe ist, so oft sie ihn v sich laßen gelb, und demnach an der Farbe der Ga

fehr gleich.

Entstehen baher in der Galle auch verschiedene Kran beiten, als allzugroße Anhäufung der Galle, schädlich Leberfluß, Austrocknen berselben, welcher stets nachbeilige Störungen verursachen wird; denn wenn t Salle zurück getrieben und in den Magen geschütt wird, gebieret sie große Undauung, indem sie wegen i ver hise und Schärfe die Speiße und Autter, so alfangen soll zu däuen, auswirft und zum aufschätte bewegt, welches geschieht Anfangs wässericht und durc gilbet, sowohl durch den Hals herausgeworfen, als i durchgang bes Pfeichs. Zum andern wird auch bi

ilen die Galle in den Darmen durch den Bind aufjalten, oder aus andern zufälligen Sachen verftopft,
fie ihren Ausgang und Arieb im Pferchen und Zurn nicht haben kann, und erreget hiermit unleidentliche
fährliche und todtliche Schmerzen.

Die Zeichen der fließenden oder überflüssigen Galle sind:

1. Das Weiße in den Augen, wie auch die Ader ter der Zunge wird gelb.

2. Die Raselocher fteben weit offen, und lauft eine

be Fenchtigkeit baraus.

3. Der Pferch ift bunn und etwas schwarzlicht.

4. Der Stall ift gelblicht.

5. Im Stand reibt es sich, stellt sich wilb, als ob es lern wollte, schlägt mit ben Fußen von sich, in bem gen stredt es alle Biere von sich, walzet sich und taum im Stande aufzustehen.

6. Gehet ihm große Sige aus bem Maul.

7. Geschwillt dem Pferd der Bauch und tann teis n Wind laffen.

Die Cur.

Wor allen Dingen foll man ihm den Leib offen hals und nachfolgendes Clustir geben.

28.

Bingelkraut, Eibisch, jedes 2 Sandevoll, Beilkraut 1 Handvoll,

Agaric I loth, diefes alles siebe Bohl in einer ten Brühe von Schweinenfleisch, preße es aus

Nehme von der Brübe 2 Maaß,

Pulpa colocont. I loth,

Honig 3 loth, Schweineschmalz 6 loth,

Salz 2 Handevoll, 7 Eierbotter, vermische dies alles wohl untereinander in der beif Brühe, hernach wenn es laulicht geworden, so gebrar es mit einer Sprife.

Lase ihm brei Stunde nachher die Leberabern sch gen und wohl laufen, bis das schwarze Geblüt hinn komme, und gib ihm Morgens nachfolgenden Trank

Rhapontic 2 loth, Gumach & loth,

Gallapfel 1 loth

Zaufenbgüldenkraut 1 Handvoll, fiede es in 2 Maaß Honigwaffer wohl, preße es e und schutte dem Pferd I Maaß laulicht auf einmal e

Gin anderes.

Vansendgüldenkraut 2 Handevoll, Granatäpfelrinden, Kummel, jedes 1 loth, Ahnmian & loth,

fiebe es in einer Maaß Bein, preße es aus und fcht es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes Elnflir.

Vosten 2 Händevoll, Läuskraut I Handvoll, Honig 8 Loth, Agaric I loth, siede es in einfetten Brühe wohl, hernach

Nehme von biefer Bruhe 11 Daaß,

Sals 1 Pandvoll, mische es untereinander gu nem Clyftir.

Ein anderer Einguß.

Stofe 3 Sanbevoll wilden Röhl in einem Mot und schütte ihm mit & Maag warmen Bein ein.

Ein anberes 28.

Moes epatic, 11 loth, Rhapontic 2 loth, Scammonicum 1 loth,

# Pferbe-Krjenei Buch.

Haselmurzel 1 loth, alles in einem Maaß fließendem Basser und schatz 3 auf einmal ein.

Gin anberes.

Opoponar 1 loth,

Pfeffer & loth, Wein & Maaß, reinander gemischt und laulicht eingegoßen.

Ein anderes.

Fenchelsaamen 8 loth, Steinklee eine Handvoll, Honig & Pfund, siede es untereinander in einer af Wein, prefe es aus und schutte es dem Pferd auf nal laulicht ein.

Ein anderes.

Baumweiden, Ephen, jedes I Handvoll,

Ddfengungenwurzel 3 loth,

e es miteinander in rothem Wein und schätte dem rb auf einmal I Maaß davon laulicht ein.

Ein anderes.

Myrrhen 3 loth, Pfeffer 1 loth,

Bein & Maaß,

ereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Gin anderes.

Rinden von Granatapfeln 2 loth,

Wilbe Oliven 3 loth, stope es untereinander, verche es mit 1 Maaß Wein und schütte es dem Pferd einmal ein.

laße ben folgenden Tag bem Pferd die Aber über Mase.

Ein anderes.

Meifterwurzel 3 loth,

#### Pferbe-Argenei Buch.

Opoponar 1 loth, floße dies untereinander mische es mit einer Maaß warmer Kühemilch und se te es dem Pferd auf einmal ein.

Gin anderes.

Beliche Beibelbeeren, flein zerftoßen & Pfur Bein & Daag,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Im Fall aber bie Galle nicht allein zu feucht, bern gar zu überflüßig ware, welches man an bem ten Zeichen, wenn ihm ber Bauch auflauft und licht von sich laßen kann, merket, so laße zu ihm sen, ihm ben Dist hinweg nehmen und folgendes iftir geben :

Laustraut, Toften,

Bingelfraut, jebes 2 Banbevoll,

Eibisch 1 Handvoll, Agaric I loth, siede es wohl in einer Brühe worin Schweinesteisch kocht wurde,

Nehme von dieser Brühe I Maaß,

Bonig & Pfund, 9 Gierdotter

Pulpa colocynt & loth, Salz 2 Handevoll, rühre es wohl untereinander und gebrauche es laul

Ein anderes.

Nehme Häupter von Lauch 1 Pfund, Grüne Gerste 5 Händevoll, siebe es in 2 Maaß Wasser, stoße es hernach wohl tereinander, preße es aus und schütte es dem Pferd licht ein, gebrauche es etliche Tage.

Die Verpflegung

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und von i

2. Das Futter foul fein grun Gras, boch nicht ge

Der Trank foll laulicht Baffer fein, worin Beinre iblatter gefotten worden.

4. Gine gute Streu.

5. Solches oft an dem gangen Leib reiben.

Die Zeichen der dürren Galle aber sind nachfolgende:

1. Der Bauch läuft auf, wegen Berhaltung bei inbes.

2. Sat an bem gangen Leib große Bige.

3. Ift verftopft im Leib, sowohl im Pferchen ale

4. Rann wegen großen Schmerzen nicht wohl lieger er ruben.

5. Hat ein hitiges Maul und hitige Nafelocher.

6. hat dunkle Augen und kann nicht recht feben.

7. Bittert an dem gangen Leib.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen den Leib offen gehalten, wozu mar ! Cloftir, die in diesem Capitel schon beschrieben wor n, gebrauchen soll, nachher gib ihme folgende Pur tion ein :

Ertract von schwarzer Rieswurzel & loth, Zimmet, Mastir, jedes & Quintlein, Wein & Maaß,

tereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Eine andere Purgation. Seammonium I loth, Honig 6 loth, Die Brühe von Wermuth und Kaufendgaliden

#### Pferberargenei Bach.

fraut 1 Maak, untereinander gemischt und laulicht eingegoßen.

Ein anderes.

Brühe von gekochten Pappeln und Eibisch=R: 1 Maaß, schütt es auf einmal ein.

Ein anderes.

Schwarze Nieswurzel, Gestoßenen Leinfaamen, jedes 4 Scrupel, Wein 1 Maaß,

untereinander gemifcht und auf einmal eingegoßen.

Gin anderes.

Weirauch, Myrrhen, jedes & loth, Brühe von Pappeln & Maaß.

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Man foll ihm auch die Halbader öffnen, und n viel schwarz Blut ba ift, foldes wohl laufen lagen.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig marm fein.

2. Das Futter soll grunes Gras ober in Erma lung depelben das Heu, mit Bein ober Baffer Effig besprengt sein.

3. Der Trant foll sein ausgepreste Brube von mahlener Gerste, worunter Salpeter vermischt wo

ift.

- 4. Coll man bas Pferb an bem gangen Leil
  - 5. Eine gute Stren untermachen.

# Pferbe-Argenei Bud).

## Das 12te Capitel.

# Bon der Gelbsucht

ie Belbsucht ift eine folche Krantheit, in welcher ie Cholera ober Balle burch ben gangen Leib aus it, beber bann bas Pferd in ben Augen und in bei unter ber Bunge augenscheinlich gelb wirb, ba . Ursprung von ber übermäßigen Sige ber Leber wenn ber Balle ihr Canal, wodurch fie ihren Lau verftopft wird; biemeilen auch aus Mitleiben bei es, ba alsbann fich die fcmarge Galle mit ber an vermischt, benn wenn folde zwei Mangel, nemlid übermäßige Bige und bie Berftopfung bes Canali Balle jufammen tommen. Unter folden Umftan vermehrt fich gwar bie Balle immer mehr, tann wegen ber Betftopfung bes Canals nicht hinwig ju ben Darmen tommen und fonften, wie natftrmit bem Dift auslaufen. Gie tehrt beghalb auf r ihrer Strafen wieber gurud, und breitet fich bem Beblut, weil fie nicht anberft tann, in bem en Leib außerhalb burch alle Glieber aus. eußerliche Urfachen find bieweilen Uebernahme ber e ober Dige, wodurch bas Beblut burch iben gan-Leib entgundet und bilios gemacht wird, ober von angenbiffen oder anderer giftigen Thiere Stechen, es man unter bem Biebe gehedt beißt, welches

Beiden wenn die Gelbsucht aus einer erhitten Leber entstehet, find folgende:

gen Thiere ju finden fein wirb.

re aber in nachfolgenben Capiteln von bem Bif bet

Das Pferd bekommt hellscheinende, gelb und

# Pferbe-Argenei Buth.

grünlichte Augen, von welchen zuweilen eine Triefi heraus kommt, so hart wird.

2. Ein heißes Maul.

3. Beite Naselocher.

4. Die Abern unter ber Bunge find gelb.

5. Die Dhren und Lenden von bem Schweiß na

6. Die Haut wird starrend, und die burchbitt Feuchtigkeit suchet ihren Ausgang durch die Schweis her.

7. Reibet sich oft an ben Banben.

8. Pferch und Stall sind sehr gelb und babei bu So aber die Gelbsucht durch eine Bermischung Balle und von dem Milz entstehet, so hat es

1. Große Behetagen & Wbie Rippen gu beiben C

en, fo in ber andern Gelbsucht nicht ift.

2. Ist unlustig zum Futter und widerfiehet ihm

3. Der Pferch ist etwas grün und schwarzlicht, in auch der Stall.

4. Sat einen Schweren Athem.

# Bei der verstopften Galle aber gewahrt man f gende Zeichen:

I. Das Pferd fällt nicht von dem Leib, und hat a leinen sonderlichen Durft.

2. Das Beife in ben Augen wird gang gelb.

3. Der harn gelb und bid.

4. Der Pferch bart, und ber Barn verftopft.

Und weil die Galle zu den Därmen nicht komn ann, noch die austreibende Kraft zu ihrem Amt ant zen, bleibt der Mist in den Därmen liegen und troc e länger je mehr aus.

27

# Cur aller dieser Mangel.

Bor allen Dingen soll man den Leib offen halte no die in dem 11ten Capitel von der Galle geset Unftir gebrauchen; und unter der Zunge, wie auch a em rechten vordern Schenkel eine Aber schlagen, fi ann folgende Mischung eingießen. 28.

Aloes epatica, Agaric, Rhapontic, jedes 1 loth

Scammonium 1 Quintlein,

nische und stoße es untereinander, folgendes mit ein Raaß warmen Brühe, worin I Handvoll Boretse Biolen und Spicanardi gesotten worden, auf einm ingegoßen.

Ein amperes.

Capiarinde 2 loth, Manna, Rhabarbara, Rhapontic, jedes 1 loth,

tifche es untereinander mit einer Maaß Geißmolken, i selcher Boretsch, Biolen und Spicanardi gesotten wor en, und schütte es auf einmal laulicht ein.

# Ein anderes 28.

Aloes, Agaric, jebes 1 loth, Scammonium I Quintlein,

Brühe von Obermenig und Endivien 1 Maaß, ntereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

#### Ein anberes.

Aloes epatica 2 loth, Brühe von Haselwurzel,

Anis, Eppich, Wermuth, jedes 1 Maaß, mtereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Moes 1 loth, Agaric & loth,

Hellglänzend Salz 3 loth, mit einer Maaß Brühe von Wermuth, Engelsüß, und Spicanardi vermischt eingegossen.

Ein anderes.

Hiera piera 2 loth, Aloes epatic. 1 loth, Distillirtes Wasser von Endivien und Wegweiß 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegossen.

Ein anderes nach der Purgation.

Nehme Betonicam 3 Händevoll, siede es in 1½ Maaß Wein, drücke es aus, und schütte dem Pferd ½ Maaß ein wiederhole dies einige Mal.

Roch ein Elnstir zu diesem Erbrechen.

Hammels- oder Schweinsbrühe 4 Maaß, Endivien, Wohlgemuth,

Odermenig, Wermut, jedes 2 Händevoll, siede es wohl untereinander

Nehme von der gesottenen Brühe 2 Maaß, Salz eine gute Handvoll, 5 Eierdotter, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes.

Kraftwurzel oder Ginsang, Eppichsaamen, jedes 1 Pfund,

derstoße es wohl und vermische es mit 1 Pfund Honig, Nehme von dieser Latwerge 4 loth,

Wasser worin Feigbohnen gesotten worden sind

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. Nehme weissen Hundsdreck 2 loth,

## PferberMrgenei Bud.

n ober Baffer worin Lichern gesotten find, Maaß, nber gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. ihe worin rothe Bucken gesotten worden sind, l Maaß, iffen Hundsbreck 3 loth, Saffran & Quintl. nder gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.
eelkraut, sammt der Wurzel 3 Händevoll,
rmuth 2 Händevoll,
usbornblätter 1 Handvolk,
vohl in Wein, von dieser Brühe schütte dem Naaß mit & Quintlein Saffran vermischt auf

Ein anderes.

ian 3 loth, Taufendgüldenkraut, vorn, jedes 2 Handevoll, ohl in Waffer, von diefer Brühe schütte ihm il 1 Maaß ein.

Ein andere &.
berrothe, Tausendgüldenkraut 2 Handevoll,
be Bucken, Wermuth, jedes 1 Handvoll,
annesblumen I Handvoll,
ohl in fliessendem Wasser und schütte von dies
ein Maaß dem Pferd auf einmal ein.

Um Das Gelbe in den Augen zu vertreiben und das Hampt zu purgiren, sprüße ihm den Saft von wilden Eucumern oder Mangolt in die Nase, oder blase ihm das Pulver von schwarzer Nieswurzel und Engelsüß in die Nase, oder spriße ihm Essig, worin Odermenig und Capillus veneris gesotten worden, in die Naselöcher.—Oder beiderlei Säste von Coriander und Saurampfer mit einander vermischt, oder rothen Wein-Essig tropfenzweis in die Augen hinein triefen.

## Die Verpflegung.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm und dunkel sein

im Winter, im Sommer aber frisch und kühl.

2. Das Futter soll sein Kleienklümplein mit Süßholzpulver, Honig und Salpeter vermischt, Gerste mit Bockshorn saamen und rothen Kichern, Endivien, Lattich, Wegweiß Cichorie, Kürbis, Wiesengras, Heu mit

Salpeter besprengt.

3. Der Trank laulicht Wasser sein, worin gesotten werden Engelsüß, Betonic, Bockshornsaamen, Salpester, Wermuth, Andorn und Salmus. Im Fall man aber diese Arzeneien nicht alle zu erlangen weiß, so kann man ohne Bedenken auch einige davon weglassen; doch ist es sehr gut wenn man noch etwas Roggenmehl unter den Trank mischt.

4. Eine gute Streu.

5. Das Pferd im Winter wohl zudeden.

#### Das 13te Capitel.

Von der Wassersucht.

Diese Krankheit hat ihren Ursprung aus der Man=. 8e und dem Uebecfluß kalter Materien, welche sich in die

Blieder hinein beangen, und biesetbe hoch auftreiben, daß sie also dickwerden und geschwellen. Die Wasser= sucht fangt eigentlich bann erst an sich recht zu entwis deln, nachdem die Leber so sehr erkältet und geschwächt worden, daß sie nicht im Stande ist, den im Magen vorbereiteten weißen Saft in Blut zu verwandeln, sondern denselben meistens zu Wassetblästen oder Winden macht, ober zu einer kalten, dicken und phlegmatischen Feuchtigkeit. Ebenso auch wenn der Canal der Gal: le verstopft ist, schwacher Magen oder die Adern in dem Getröß nicht recht disponirt sind, sondern verstopft und schwach, oder das Herz mit Krankheit behaftet, die Gebarme, Rieren, Milz, Queerblatt, Lungen und derglei= chen innerliche Körpertheile nicht recht in ihrem natür= lichen Stand und Wesen sind, daher dann die Rraft der Leber die den aus dem Magen empfangenen Saft in Blut verwandelt, sehr geschmächt und über die Ma= pen erkältet wird, daß sie also ihr Amt nicht recht ver= richten kann sondern anstatt des Geblüts, phlegmati= sche bose Feuchtigkeiten erzeugen muß.

Keusserliche Ursachen sind übermässige Hise oder grose unleidentliche Kälte, all zu strenge und schwere Ursbeit, oder wenn sie eine Zeitlang grobe, dicke und versstepfende, zu sehr erkältende und Feuchtigkeit gebäherende Speissen gefressen haben, oder in allzu großer Hise, von faulem, trübem und kaltem Wasser saufen, denn zu derselben Zeit sind die Gänge und Straßen in dem ganzen Leib offen, daß also die Kraft des Wassers desto beser durchdringen, den ganzen Leib in einem Ausgenblick erkälten und die natürliche Wärme austilgen

fann.

Es gibt also brei verschiedene Gattungen der Was-

sersucht; die erste heißt Anasarea oder Leucophlegmatia, als eine, die sich mit einer weichen Geschwullst über den ganzen Leib ausbreitet. Die andere wird Ascites ge= nannt, setzet sich mit einer sehr dicken Geschwullst in den Bauch und die Beine, daß solche davon aufschwellen. Die dritte Art heißt Tympanites, setzet sich zwar auch mit dicker Geschwullst in den Bauch, aber solche Ge=schwulst ist mehrentheils von lauter Wind und Blästen. Die Kennzeichen der ersten Wassersucht, Anasarca genannt, sind folgende:

1. Das Pferd ist über dem ganzen Leib wie auch

am Kopf, sehr geschwollen.

2. Wenn man zu Anfang mit einem Finger barauf drückt, so bleiben die Gruben eine Weile stehen. Siehe Figur No. 14.

3. Wird der Kopf noch größer und geschwollen, daß man auch keine Blutadern mehr daran sehen oder er=

kennen kann.

4. Die andern Derter des ganzen Leibes sind trocken und hart.

5. Im Liegen steuren sie sich nicht auf den Bauch, sondern strecken und legen sich auf eine Seite, und las= sen, indem sie sich reiben, die Haare sehr ausfallen.

#### Cur.

Diese Krankheit entstehet aus erkälteter Leber, Milz und allen daraus entstehenden kalten Feuchtigkeiten, von welchen sie sich in dem ganzen Leib austheilet.

Bor allen Dingen soll man dem Pferd den Leib of=

fen halten, sowohl im Pferchen als im Stallen.

Ein Clustir W.

Eppich, Peterfilienkraut, jedes 3 Handevoll,

Wilden Steinklee 1 Handvoll, Anis, Fenchel, jedes 1 loth, Lerchenschwamm 1 loth,

siede alles wohl in einer Hammels: oder Schweinenbrüs he, nehme von der abgeseihten Brühe 14 Maaß,

Salz 1 Handvoll, 3 Eierdotter, Pulp. Colocynt. 1 Quintlein, gebrauche es auf einmal laulicht.

Des andern Tages schütte ihm nachfolgenden Trank ein:

#### W.

Siebengezeit 1 Handvoll, Jalap 1 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Hollunderwurzel 3 loth, Wein 2 Maaß, siede es wohl und schütte es dem Pferd etliche Tage nacheinander 1 Maaß davon auf einmal ein.

### Ein anderes W.

Attichwurzel, blaue Schwertelwurzel,
Meisterwurzel, Ferberröthe, jedes 1 loth,
Ddermenig, Salbei, Samanderlein,
Wermuth, Soldanella, jedes 1 Handvoll,
Rinden ron Tamariscen,
Von Cappernwurzel, jedes 1 loth,
Esulä, Fenchel, Petersiliensaamen, jedes 1 loth,
Senesblätter 2 loth, Jalap,
Lerchenschwamm, jedes 1 loth,
Turbith 2 Quintlein, Ingwer 1 loth,
Muscatenblüthe 1 Quintlein,

siede alles miteinander wohl in 6 Maaß fliessendem Wasser, von dieser Brühe schütte dem Pferd täglich & Maaß auf einmal laulicht ein.

### Ein anderes 28.

Blaue Schwertelwurzel, Peterfilienwurzel 3 loth, Esulä 2 Duintlein, Odermenig, Kunigundstraut, jedes 1 Handvoll, Senesblätter, Rhapontic, jedes 2 loth, Agaric 1 loth, Turbith 2 Duintlein, Saffran 1 Quintlein, Nägelein, Zimmet, Muscatenblüthe, jedes ½ Quintlein, simmet, Muscatenblüthe, jedes ½ Quintlein, siede es in 6 Maaß Wein und schütte es dem Pferd tägelich davon ½ Maaß laulicht ein.

### Ein anderes 28.

Gummi guttä 2 Quintlein, Agaric 1 loth, Turbith 1 Quintlein, Soldanella 2 Quintlein, Zalap 1 loth, wilder Eucumernsaft 1 loth, Hermodacktyli 2 Quintlein, Rad. Iteos nostrat. 1 loth,

Esula 1 Duintlein, Hollunderblüthe,

Ebuli, jedes 2 Händevoll, siede diese Stücke alle mit einander in 1½ Maaß Wein oder fliessendem Wasster, und preße es hernach durch ein Tuch, davon schütte auf einmal ½ Magß ein, gebrauche es etlichemal.

#### Ein anderes M.

Calcinirtes Spießglas mit Salpeter präparirt und unabgefüst, 1 Quintlein, Werwuthwasser & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es etliche Tage fort; oder brauche Duintlein Crocus metallorum statt deßen.

Ein anderes W. Hiera picra 2 loth, Taubenkoth 3 loth, Mauerranten 2 loth,

Hammelsbrühe 3 Maaß, siede es wohl untereinander und nehme von der Brühe 1½ Maaß,

Salz 1 Handvoll, Honig 4 Pfund, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Ein anderes Clystir.

Fenchelwurzel, Gedes 1 Handvoll, Vsop, Bergmünze,

Spicanardi, jedes 2 Häudevoll, siede es wohl in Schweinen oder Hammelsbrühe, von dieser Brühe nimm 1 Maaß,

Hierä picrä 1 loth, Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

#### Ein anderes.

Nehme von dem Pulver Hiera picra 1 loth, Honig 8 loth, Taubenkoth 6 loth, Salz 1 Handvoll, Geiskoth 3 loth, Wispelsaamen 1 loth, Essig, so viel genug ist,

mische es untereinander, mache Zapfen daraus und gebrauche es statt eines Clystirs.

# Ein anderes Clustir W.

Bingelkraut,
Uttichwurzel und Blätter 2 Händevoll,
Eibisch 1 Handvoll, siede es wohl in sliessendem
Basser, nimm von der Brühe 1 Maaß,
thue dazu Hierä picrä 1 loth,
Honig 4 loth, Rautenöl 2 loth,
Salz 1 Handvoll, 5 Eierdotter,
mische es untereinander und gebrauche es warm.

# Den Harn zu befördern.

Eppich, Fenchel, Wegwart,

Spargenwurzel, Kleewurzel, jedes I Handvoll, gedörrt und zu Pulver gestossen, davon täglich 3 Löfstelvoll mit einer halben Maaß Wein vermischt und auf einmal eingegossen.

Ein anderes den Harn zu befördern.

Bergmunze, Majoran,

Wilde Däumenten, jedes 1 Handvoll,

in einer Maaß Wein gesotten und auf einmal laulicht

eingegoffen.

Man macht auch ein Pflaster oder einen Umschlag von Seiskoth und Menschenharn, oder gestoßene Schneschenhäuser, oder von Steinklee, was alles gewaltig trockenet und wäschet es auch mit warmer Lauge mit Salz vermischt.

Wenn aber alles nicht helfen will, so ist es nöthig, daß man den Schnitt vornehme und die Haut eröffne, doch muß man sich damit wohl vorsehen, daß man nicht viel Wasser auf einmal heraus laße, weil sonst das Pferd ohnsehlbar des Todes ist.

Die Deffnung zu verrichten geschieht auf folgende

Beise:

Lege das Pferd auf den Rücken und verwahre es wohl mit Binden, alsdann fasse die Haut zwei Finger weit unter dem Nabel gegen die Ruthe des Gemächs zu mitten auf dem Bauch mit der linken Hand, öffne solche die auf die inwendige veste und starke Haut des Unterbauches, hernach öffne dieselbe auch die auf das Gedärm hincin, aber so behutsam es sein kann, schiebe alsdann ein Röhrchen von Aupfer oder Messing hinein

in die Wunde und helfe dem Wasser allmählich heraus, boch täglich nicht mehr als ein Pfund, das continuir, bis alles heraus ist; wenn du aber das Röhrchen wies der gezogen hast, in die Wunden eine Wicke oder Erbse hinein schiebst, damit sie vor der Zeit nicht zuheile, nachsem aber alles Wasser heraus ist, so heile es zu wie ans dere Wunden.

Wenn solches geschehen, soll man die Leber mit stopfenden Gewürzen wieder stärken, als Calmus, gelben Sandel, Nelken, Muscatenuß und dergleichen,

Die Berpflegung während dieser Bassersucht, Una:

sarca genannt ist:

1. Der Stall soll mittelmäßig warm, trocken und von allen Winden befreit sein.

2. Eine gute Streue.

3. Das Futter soll sein rothe Kichern, Gerste, Feizgenbohnen in Wasser eingeweicht, oder Weizenkleien, gebrochener Haber, worunter nachfolgendem Pulver täglich 3 Lösselvoll sollen gemischt sein:

Blätter von wilder Cucumernwurzel,

Rettichwurzel jedes 10 loth,

Coloquinten 2 loth,

Lerchenschwamm,

Beidenschwamm, jedes 4 loth,

alles zusammen gemischt, gepülvert und in dem Futter zu fressen geben.

Statt des Heus gebe man ihm: Weidenblätter, Köhlblätter, Rettich, Ulmenbäumenzweige, Wegweiß, Heu mit Salpeter bestreuet.

4. Der Trank soll sein, gesottenes Gerstenwasser mit Salpeter vermischt und Weinstein, Wasser, worin Kummel, Fenchelsaamen, Bockhornsaamen, Wachholderbeeren, Hollunderrinden, Soldanella, Meisterwurzel Tamariskenschelfen gesotten und ein wenig Roggens mehl gerührt worden, von diesem solle man dem Pferd läulicht aber wenig zu trinken geben, nur damit es leben könne.

Eben so kann man ihm auch unter dem Trinken Lauge von Rebenasche, Wachholderasche oder Bohnenstrohasche gießen; das wenige Trinken ist hier das vornehmste Mittel und trägt zur Heilung der Krankheit außerordentlich viel bei:

5. Das Pferd soll man alle Tage an der Sonne oder bergigten Orten, jedoch mit Decken wohl zugedeckt bewegen lassen, hernach den Schweiß wohl mit wars men Tüchern fein gegen die Haare und davon abreis ben und wischen, und schmiert sie alsdann mit solchen Delen, welche die Kraft haben zu erwärmen.

Folget nun die andere Art der Wassersucht, Ascites

genannt.

Diese Art der Wassersucht entstehet von Härtigkeit der Leber, Werstopfungen, Härtigkeit des Milzes, so wie auch wenn die Gallrinnen sammt den Blutadern des Kröses verstopft sind, wodurch der Magen erkaltet und die Leber geschwächt wird

# Die Zeichen dieser Wassersucht sind:

- 1. Ist der Unterbauch anfangs sehr dick und hart, so wie auch die Hinterschenkeln sammt den Geburtsgaislen und ganzem Geschröt hoch aufgelaufen.
- 2. Die übrigen Körpertheilen sind dagegen ganz mager und ausgetrocknet.
- 3, Inwendig in dem Leib fühlt das Pferd wenn es ich reget oder schättelt, ein Getöß oder Gerümpel, als

wenn man ein Geschirr mit Wasser, welches nicht gar voll ist, rüttelt ober schüttelt.

4. Kann das Pferd nicht wohl athmen, denn das Wasser, mit welchem der Leib erfüllet ist, drückt das Queerblatt also, daß es sich nicht wohl bewegen kann.

- 5. Kanns nicht vor sich gehen, streckt wenn es still stehet, die vordern Schenkel gegen das Maul gewaltig heraus, deßgleichen auch die hintersten Schenkel, gegen dem Schweif hinaus, mag weder essen noch trinten, weil ihm der Magen zu sehr erkaltet und geschwächt ist.
- 6. Gibt einen harten und wenig Mist von sich und dazu geschieht es äußerst mühsam, wie gleichfalls auch wenig Harns, zittert mit den Füßen und bekommt zusletzt ein Freber, welches das ohnfehlbare Zeichen des Todes ist.
- 7. Wirft sich oft vor großem Schmerzen auf die Erbe, seufzet und strampfet auch mit den Füßen.

#### Cur.

Wor allen Dingen soll man dem Pferd den Leib ofs fen halten, sowohl in dem Pferchen als Stallen, mit obenbeschriebenen Elystiren.

Man soll ihm warme Säckhen mit Asche über den Bauch und das Geschwulst binden, solches oft thun und folgenden Einguß geben:

Violenkraut, Erdrauch,

Capillus veneris, jedes 2 Händevoll, siede es wohl in Wasser, nehme von der abgeseihten Brühe 1 Maaß,

• Hiera picra 2 loth, Agaric 1 loth, untereinander gemischt und warm auf einmal eingegeben Ein anderes 23.

Calcinirtes Spießglas 1 Duintlein,

Saffran & Duintlein,

warmen Wein 1 Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, oder 2 Quintlein Crocus metallorum.

Ein anderes.

Knoblauch 6 loth, Goldwurzel 3 loth, Liebstöckel ein loth, siede es in einer Maaß Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Knoblauch 4 loth, Ysop 3 Händevoll,

Bockshornsaamen 4 loth,

Brunnenkressensaft & Maak,

Wein eine Maaß, siede es wohl untereinander und schütte von der Brühe & Maaß laulicht auf einmal ein.

Ein Elnstir.

Endivien, Bingelfraut,

Scariola, Wermuth, Camillenblumen,

Mangold, jedes eine Handvoll,

siede es wohl in einer fetten Brühe, nehme dieser Brühe 2 Maaß,

Capiarinde, Hiera picra, jedes ein loth,

Pulpa colocynt ein Quintlein,

Salz eine Handvoll, mische es untereinander und applicirs dem Pferd auf einmal.

Ein anderes Clustir.

Saft von wilder Eucumernwurzel & Maaß,

Lilienol & Pfund, Wein eine Maaß,

Salpeter 2 loth, mische es untereinander und gesbrauche es laulicht.

# Ein Einguß.

Nehme Wermuth, Obermenig, Nop, siebe es in fliessendem Wasser, nehme der Brühe & Maaß,

Honig 8 loth, Meerzwiefelessig & Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Das Pulver von einem calcinirten Igel, 2 loth, Honig 6 loth, Wein & Maaß mische alles untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage,

### Ein anderes.

Saft von Schwertelwurzel, Attichwurzel jedes & Pfund, Agaric & loth, Wein & Maaß mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Hollunderwurzel oder Rinden, Attichwurzel, jedes 2 loth, siede sie wohl in fliessendem Wasser und schütte dem Pferd täglich davon & Maaß laulicht ein.

### Ein anderes W.

Die Brübe worin 2 loth Soldanella gesotten worden, Wermuthbrühe & Maaß, Wilden Cucumernsaft 8 loth, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Soldanella Jalap, Agaric,

Wilden Cucumernsaft, jedes 1 loth, mische es untereinander, laße es in 14 Maaß Wein sie-

den, den Wein laße über Nacht stehen, und schütte nachher dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes 23.

Bilben Cucumernsaft 2 Quintlein,

Blaue Schwertelwurzel 2 loth,

Extract esula 1 Quintlein,

Agaric & loth,

Rhapontic 1 loth, Turbith 1 Quintlein,

Zalap 1 loth,

mische es untereinander in & Maaß Bein und schätte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Taubenkoth 6 loth,

Wein & Maaß, mische es untereinander und gieße es auf einmal ein; wiederhole es einigemal.

Ein anderes.

Nehme Thannenöl 2

Terpentinöl 1 loth,

Wegwartwasser oder Brühe & Maaß, mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Blätter von Meerköhl 8 loth,

Essig & Maak, Salz 2 loth,

Honig 6 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Saft von Pfriemenkraut, & Pfund,

Wein & Maaß,

mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein.

Ober gib ihm die Meng wilde Sucumern zu fressen. Man kann sie auch schneiden wie die Bassersucht Anasarcam.

Ein anderes.

Liebstöckelwurzel 6 loth,

Beerwurzel 2 loth, Opoponar 1 loth,

Bein & Maaß,

stoße und mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

Die Berpflegung ist wie in der ersten Art der Bas=
sersucht Anasarca angegeben wurde.

Von der Wassersucht Tympanites oder die trockene

ober Windwassersucht genannt.

# Deren Zeichen sind folgende:

1. Solchen Pferden ist der Unterbauch, wegen der Bläste und Winde, die sich in demselben versammelt, dermaßen dick, aufgeblähet und hart, daß es, wenn man mit einer Hand darauf klopfet, einen Hall oder Thon

wie eine Trommel von sich gibt.

2. Solche Pferbe haben eine ausgespannte Haut, starrichte Hälse, und halten selbige bermaßen ausgesstreckt, als ob sie keine Gleiche barinn hätten, als daß sie den Kopf nicht hinabwärts nach dem Futter entgezgenbücken, noch auch in dem Gehen die hintere Schenztel zu den vördern bringen können.

3. Mögen weder essen noch trinken, und schlafen

wenig ober gar nicht.

4. Geben den Mist und Harn mit großer Beschwärniß von sich.

Diese Krankheit entstehet von der verstopften Leber, Milz, wie auch von der Gallrinnen.

# Cur derselben.

Bor allen Dingen soll man den Leib offen halten, und alle diese vorerwähnte Arzeneimittel in vorher beschriebenen beiden Wassersuchten, gebrauchen, darneben aber die Resolution oder Vertheilung der Winde wohl beobachten und befördern.

Folget eine Clustir.

Fenchel, Gartenkressen, jedes 1 loth,

Kümmel & loth, Rauten 1 Handvoll, siede es wohl in einer fetten Brühe, dovon

Nehme der Brühe 11 Maaß,

Hiera picra 3 loth,

Rautenöl, 4 loth, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Clystir W.

Mauerrauten 4 Händevoll,

Resselsaamen, Kummel, Lorbeer, jedes 2 loth,

Mangold 3 Händevoll, siede es wohl in einer fet= ten Brühe,

Nehme dieser Brühe 1 Maaß,

Baumöl ½ Pfund, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes.

Mache Zapfen von Honig, und applicirs dem Pferd.

Ein anderes.

Ober Mirtur von Nesselsaamen, Lorbeer, hellglans zend Salz, Kümmel und Honig, die ziehen das Wass ser aus dem Leib.

> Gin anderes. Wilden Cucumernsaft 2 loth,

Roloquinten & loth, Eine halbe Rindsgalle,

Honig so viel als nöthig zu einer Masse ift,

Salz 2 Händevoll, mische es untereinander, lage über einem Kohlfeuer sieben, bis es so dick wird, daß man Zapfen daraus formiren kann, diese gebrauche Mor= gens und Abends.

# Ein Einguß.

Resselsaamen 1 loth, Extract von Capiarinde 3 loth, Hiera picra 2 loth, Pulpa Colocynt. 1 loth, Benchel ein loth, Distillirt Basser von Eppich,

Steinklee ein Maaß

mische es untereinander und schütte es auf einmal ein. Ueber den Bauch soll man warme Asche legen, weiche mit Leinöl und wilden Cucumernsaft besprengt worden, und solches oft thun.

Ein anderer Umschlag.

Usche, Kleien, jedes 6 Händevoll, Birsen 4 Bandevoll, Rummel eine Handvoll, Weinrauten 2 Sandevoll, Unis 2 loth,

mische es untereinander, mache es warm und schlage des Tages oft über.

Ein anderer Umschlag.

Rühekoth 4 Pfund, Beistoth & Pfund, Taubenmist ein Pfund, Bohnenmehl & Maaß,

Bergmünße I Händevoll, Kümmel eine Handvoll, Honig & Pfund, Terpentin & Pfund,

mische alles untereinander und schlage es warm über.

Man soll auch den Bauch und die Lenden oft und viel mit warmem Wasser waschen, und mit den Mitteln umwechseln, auch wohl warme Säckthen von Asche oder Kleien, oder Hirsen und Salz überlegen und dasselbe oft wiederholen.

### Ein anderes.

Man kann sie auch schneiden wie die Anasarcam und Abeitem, außer daß diese vier Finger breit von dem Rabel gegen die Brust zu muß geschnitten werden.

Die Verpflegung ist, wie in den vorigen beiden Bas=

sersuchten schon beschrieben worden.

# Das 14te Capitel.

# Von der Schwindsucht.

Die Schwindsucht ist nicht etwa ein merkliches Dahinschwinden irgend eines Gliedes oder Körpertheile, sondern vielmehr eine innerliche Krankheit, welche durch das Beschädigen der Lunge entstanden ist. Diese Beschädigung kann geschehen durch einen Sprung, Fall, Schlag, ein Geschwür, das sich an der Lunge ansetz, oder von einer Eitermaße, die lange auf der Lunge liegen blieb, einen heftigen Husten hervorbrachte und das durch das Zerreißen der Lunge verursachte. Die natürlichen Feuchtigkeiten verzehren sich daher von Lag zu Tag mehr, die Pferde fangen an zusehens am Körper abzunehmen und werden endlich so mager, daß', sie vor Mattigkeit dahinkallen und sterben.

Dieser Krankheit Kennzeichen siehet man vor Ausgen, muß in allen Dingen auch curirt werden wie in den Capiteln, von der Lungensucht und andern Mänsgeln der Lunge und des Hustens genugsam beschrieben worden. Man hält es daher für überslüßig, sich hier weitläuftiger über diesen Gegenstand auszudrücken und verweißt den geneigten aufgedachte Anweisungen zur gehörigen Behandlung.

## Das 15te Capitel.

Bon dem Milz und seinen Krankheiten.

Das Milz ist von einer dünnen, lückerichten und schwammichten Substanz, liegt am der linken Seite, zwischen dem Magen und den Rippen, reiniget von Natur das Geblüt von der Melancholie, indem sie es von der Leber an sich ziehet; kann sich deßhalb um eisner geringen Ursache willen ausdehnen, auf alle Seiten ausbreiten, dick machen und erheben, und mit dem Hezsen des Geblüts auch alles andere, so ihr etwa ausstoßt, an und aufnehmen; daher es dann kommt, daß es öfsters durch einen widerwärtigen Zufall von den dicken Dämpfen oder der natürlichen Melancholie, oder sonst einer dünnen slüssigen Feuchtigkeit dermaßen eingenommen, überfallen und dick gemacht wird, daß es, wenn nemlich die gemeldete Materien in ihm zusammen rinzen und gestehen, dadurch ganz und gar verhärtet, als

dann kann es sich zu gebührender Zeit, wie es sonst zu geschehen pfleget, nicht mehr selbst reinigen, sondern ist allenthalben verstopft.

Diese Mängel und Gebrechen aber kommen gewöhns lich daher, wenn die Pferde eine lange Zeit nichts als grüne Früchte, frisches Gras, oder sonst seuchte, kalte und dicke Speisen in sich fressen, an feuchten oder sümspfigten Orten weiden oder stehen müssen, oder viel Eiskalt Wasser saufen, ja sie entstehen auch bisweilen das her, wenn das Milz der natürlichen dünnen und fliese senden melancholischen Feuchtigkeit in sich hat, weil entsweder das Geblüt derselben voll, oder die Leber für sich selbst einer Krankheit unterworfen ist, oder weil das unvermögliche und schwache Milz dieselbe zu rechter und gebührlicher Zeit nicht von sich treiben kann, oder sonst mangelhaft und verstopft ist.

Die Kennzeichen dieser Aufblähung und Verhärtung des Milzes betreffend, sind dieselbe in allen Pferden nicht allezeit einerlei, sondern je nachdem die Krankheit in diesem groß, in jenem aber gering ist, sehr ungleich, daher dann.

- 1. Etliche haben einen großen und dicken Bauch, welcher auf ber linken Seite fast rauh ist, athmen bas , bei oft und geschwind.
- 2. Ziehen etliche die Rippen auf der linken Seite mehr übersich als auf der rechten, seufzen oft und viel, und werden alle Tage magerer; und können sich übel auf die linke Seite legen.
- 3. Etlichen ist der ganze Bauch groß und dick und so hart, jedoch auf der linken Seite etwas mehr als auf der rechten, daß man auch mit den Handen kaum hin-

einwärts bruden kann, athmen oft und viel, geben lang-

famer als sonft ihre Gewohnheit ift.

4. Etlichen ist der Unterbauch groß und dick, weil sich die Materie des Milzes in das ganze Ret ausgespreitet hat, niesen wann sie sonst gehen oder etwas ar= beiten, wenden vor großem Schmerzen, ben sie in ber Arbeit empfinden, den Kopf bald dorthin bald dahin.

Diese Krankheit kommt die Pferde meistentheils in bem Frühling an, wenn sie sich mit bem frischen Gras gar zu sehr überfüllen, ist anfänglich leicht zu curiren, wenn es aber einmal recht eingewurzelt hat, schwerlich

oder gar nicht mehr zu vertreiben.

### Die Cur.

Vor allen Dingen soll man ihm den Leib offen hal= ten, sowohl im Pferchen als Stallen, und die Clystir brauchen, welche in den Leber-Curen beschrieben worben.

Hür die Aufblähung, Härtung und Entzündung des Milzes:

Schmiere ihm die linke Seiten um die Gegend wo das Milz liegt, mit nachfolgender Salbe täglich zwei: mal.

Hirschmark 6 loth, Entenschmalz, Hühnerschmalz, jedes 2 loth, Schweinenschmalz 1 Pfund,

Sußes Mandelol 2 loth,

Bachs so viel genug ist, mische es untereinander und schmiere bas Pferd warm damit.

Ein anderes. Beibnisch Bundfraut,

Wermuth, jedes 6 Händevoll, Spicanardi 3 Händevoll, Beinrauten 4 Händevoll, Dill 3 Händevoll, Enzian 6 loth, Capernwurzel 4 loth, Osterlucen 6 loth,

Lorbeer 10 loth, Kümmel 4 loth, siede es wohl untereinander und preße den Saft wohl davon, diesen Saft schütte in 2 Pfund Baumöl, laße es sieden, bis die wässerichte Feuchtigkeiten alle verzehret sind, alsdann schmiere das Pferd damit.

### Ein anderes.

Eibischsaft,

Wilden Cucumernsaft, jedes 1 Maaß,

Camillenöl & Pfund, Loröl & Pfund, siebe es, bis das Wasser von den Säften verraucht ist, alsdann schmiere das Pferd warm damit, hernach gib ihm folgenden Einguß:

Haselmurzel 3 loth,

Bein & Maaß,

siede es wohl, drücke es aus und schütte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage.

### Ein anderes.

Tamariskenschelfen 3 loth,

Capernwurzel 2 loth,

Reinfarrenkraut 1 loth,

Lorbeer 2 loth, siede es wohl in 1 Maaß Wein, drücke die Brühe davon und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Haselmurzel, Reinfarrenwurzel, jedes 2 loth, Betonien 3 Händevoll,

Andorn, Wermuth, jedes 2 Händevoll,

Agaric 1 loth,

siede es in Wein, und preße den Saft davon.

Nehme des Safts 1 Maaß,

·Hiera picra 1 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes 23.

Wilden Cucumernsaft 1 loth,

Hiera picra 2 loth,

Die gesottene Brühe von Tausendgüldenkraut und Capernwurzel drei Biertel Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

Nesselsaamen 2 loth,

Milzkraut, Tamarisken, jedes 1 loth,

Ferberröthe 1 Handvoll,

Calmus 2 loth,

Beidenrinden,

Hollunderrinden, jedes 1 Handvoll, siede es wohl mit einander in Wein, prese die Brühe davon und schütte dem Pferd drei Viertel Waaß auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

Tamaristen 1 loth,

Myrobalani, Engelsüß, jedes 2 loth,

Gesotttene Brühe von Weidenblätter und Borretsch 1 Maaß.

siede es wohl untereinander und schütte die Brühe des von auf einmal ein.

Ein anderes W.

Extract von schwarzer Nieswurzel, ½ loth,

Zimmet, Mastir, jedes 11 Duintlein,

Die Brühe von gesottenen blauen Merzenveilen, & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Kümmel 8 loth,

Honig & Maak,

Teufelsbreck 1 Quintlein,

siede es in einer Maaß sliessendem Wasser und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bermuth, Betonien,

Peterlein, jedes 2 loth,

Samanderlein 1 loth,

Bibergeil 1 Quintlein,

Bucker 4 loth,

alles gepälvert, siede es ein wenig in Honigmasser ein Maaß, schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Die Brühe von Cappernwurzel,

Andorn, Knoblauch, jedes & Maaß,

Salpeter 2 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Eine Salbe, den preßhaften Ort damit zu schmieren.

Hirschen Unschlitt, Geißen Unschlitt, jedes 1 Pfund, Weirauch gepülvert 1 loth, Bibergeil, Opoponax, jedes 2 loth, Terpentin & Pfund Loröl 1 Pfund, Cyprinöl & Pfund,

Harz 6 loth, Wachs 1 Pfund, mache es alles über einem Kohlfeuer zu einer Salbe.

#### Ein anderes 28.

Nehme das geschmelzte Stahlpulver, so in dem Caspitel von den Leber-Krankheiten beschrieben worden und wende es genau so an, wie darüber Unweisung ertheilt wurde.

#### Ein anderes.

Zittwar 1 loth, Honig 4 loth,

Wein 1 Maaß, laße es wohl miteinander sieden, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

# Die Verpflegung.

1. Ein warmer, trockener und heiterer Stall.

2. Soll man das Pferd alle Morgen vor der Fützterung wohl bewegen, daß es schwize, hernach solchen

Schweiß wohl abreiben und trocknen.

- 3. Die Speißen sollen nicht so gar überflüssig sein, rothe Kichern, Gersten, Bockshornsaamen, Kleienklumpschen, mit Honig und Salz, Kleien, worunter gestoßesner Lerchens und Weidenschwamm, Cappernwurzel, Epspich, Feigbohnen, Rettichblätter und Köhlkraut gesmischt worden.
- 4. Der Trank soll sein Wasser worin gesotten wor= ben, Fenchel, Bockshornsaamen, Eppichwurzel, Fenchels wurzel, Ferberrothe, Schwalbenwurzel, Braunwurzel, Salpeter, Weinstein u. s. w.

5. Soll das Pferd wohl zugedeckt sein und eine guste Streu haben,

# Das 16te Capitel.

# Von dem Herzen.

Das Herz in einem jeden Thier ist das edelste und aller vornehmste Glied, wovon das Leben abhängt.— Solches edle Glied nun ist auch vielen und mancherlei Krankheiten unterworfen, welche alle sehr gefährlich und gar bald tödtlich sind, wo nicht genugsame und gesschwinde Gegenmittel und Hülfe mit sonderbarem grossen Fleiß gebraucht werden, als da sind Herzwehe, Herzzittern, Ohnmachten, Herzgesperr und die Pest, giftiger Thiere Biß, auch andere unzählige äußerliche Begebenheiten, welche alle sehr gefährlich sind.

Das Herzwehe ist nichts anders, als wenn das Herzetwas unanmuthiges und der Natur zuwider um sich empfindet, welches dann das Thier so laß und matt machet, und dermaßen ansichtet, daß es sich kaum auf= recht halten, regen oder bewegen kann, ja es wird dieser Schmerz zuweilen so groß und heftig, daß es das Thier in einem Augenblick hinrichtet und man ihm auf keine Weise mehr helfen kann.

Die Ursachen des Herzwehes nun sind die äusserlische und innerliche. Aeußerliche sind, wenn sich das Pferd zu jähling erhitzet oder erkältet oder großen Hunsger und Durst leiden muß, oder zu viel kalte und blässtige Speisen gefressen hat, gefroren Basser sauft, oder in einem dampfigen heißen Stall, oder sonst rauchenden Ort stehen muß, dann solches erstickt des Herzens Bärsme in einem Augenblick und macht dem Thier den Sarzraus. Sbenso ist die Pest auch einer der allerärgsten Beinde des Herzens, wie auch giftiger Thiere Bis-

Innerliche Ursachen sind eine rinfache und schlechte Unrechtmäßigkeit ohne Materie, sie seie gleich hitig ober kalt, denn solche vertheilt die Kräften des ganzen Leis bes gar zu sehr und macht das Thier schwach und matt. Ebenso auch die scharfe und bissige Feuchtigkeiten die da sonderlich einer bösen Art und giftigen Natur und ben lebhaften Kräften dieses Thiers mit ihrer ganzen Substanz zuwider sind. Bisweilen die andere Feuchtigkeit, so dem Berzen mehr nicht, dann mit ihrer Menge überlästig sind, und dasselbe rings her umgeben.-Manchmal die verbrannte Galle, die sich durch die Luft= abern ausbreitet; die Burme, die zum oberften Dagenmund hinauf steigen; die aufsteigende melancholi= sche Dämpfe, weder von dem verderbten Geblut oder gallenartigen ober anderwärtig aus dem Magen kom= met, und zu dem Herzen gelangen, wovon auch das Perzgesperr seinen Ursprung hat; die große und hefti= ge Krankheiten berjenigen Stude und Glieder, welche nahe bei dem Bergen liegen, oder demselben sonst zu= gethan ober durch genannte Mitleidenschaft mit ihm verwandt sind, nämlich das Gehirn, das Herzhäuschen (Berzkammer), die Lunge, Leber, der oberste Magen: mund, u. s. w.

Die Kennzeichen dieses Herzwehes sind mancherlei, denn diesenigen Pferde welche damit behaftet sind, die ziehen

1. den Bauch und Weiche ein.

2. Laßen ben Kopf hängen.

3. Schlagen die Augen zur Erde und haben tiesels ben gewöhnlich mit Thränen angefüllt.

4. Schlagen den Kopf wider den Boden.

5. Beißen sich selbst in die Weichen.

6. Sind am Geschröt und den Geburtsgailen gesschwollen.

7. Schwigen bisweilen an den Füßen, auch über ben

ganzen Leib.

8. Fallen wenn man sie gehen läßet, auf die vorsbern Kniee, weil sie sich in dem ganzen Leib, sonderlich in dem Haupt, nicht wohl befinden, bis die-Schwachheit endlich mehr zunimmt und größer wird.

9. Zittern mit ausgedehnten Nerven, dis sie endlich gar dahin fallen, und wenn sie dald sterben wollen, so lassen sie die Rute des Gemächs herab hängen, ziehen die Gailen ein und laßen den Harn Tropfenweis von

fich fallen.

Das Herzzittern wird aus diesem- erkannt, wenn es das Pferd um das Herz herum, wie auch in den Schulztern und Vorderbügen unordentlich und natürlich klopzfet, eine kalte Nase und kalte Ohren hat, über den ganzen Leib mager wird, die Haut gleichsam an den Ripzen anklebend und einen starrichten Rücken hat.

Wenn die Syncope auf das Herzwehe erfolgt ist, so wird das Pferd ganz matt, laß und kraftios, fällt dahin als wenn es allerdings gestorben, ist in seinem Kopf ganz erstaunet; hat eine kalte Nase und Ohren, zieht die Geburtsgailen zurück und die Lenden heftig ein, macht einen hohen knorrichten Rücken, hat einen rothen Harn und läßt denselben Tropfenweis von sich, die Krankheit fast zu Ende lauft, da es dann auch die Rusten seines Gemächs, wie auch die Junge heraus hängen läßt, und kann dieselbe kaum wieder zurück hinein ziezhen, weil es nämlich aller seiner Stärke und Kräfte bezraubet, und dem Tod fast nahe ist.

Die Hebung aller dieser Krankheiten ift jedenfalls

Tebens, das Herz, an. Dazu kommt noch der Umstand, daß die Erkenntniß dieser Krankheiten anfangs äußerst schwierig ist, und später, wenn sich die Symptome unz verkennbar wahrnehmen laßen, so ist die Krankheit gezwöhnlich schon so weit vorangeschritten, daß die Heizlung derselben sehr zweiselhaft ist. Es erfordert einen geschickten und erfahrnen Arzt, wenn man auf Erfolg rechnen will.

Zuförderst siehe, daß du das Pferd und sonderlich, wenn die Ursache eine kalte Complexion ist, über den ganzen Bauch und Brust sein warm zudeckest, es in einem mittelmäßigen und saubern Stall einsperrest und denselben mit solchen Sochen bestreust, welche einen gusten Geruch von sich geben und die Kraft zu stärken has ben, als in den hißigen Ursachen Myrtenzweige, die Keste von Granatäpfelbäumen, Rebblätter, Beidenzblätter und dergleichen, in den kalten aber die Iweige und blätter von Lorbeerbäumen, Majoran, Schwertel und was dergleichen Sachen mehr sind.

Wenn die Krankheit von einer hitigen Ursache herstommt, welches man dann aus des Pferdes Jugend, seinem ganzen Leben, seiner eigenen Irosmüthigkeit, anzgeborner Kühnheit oder Frechheit, Gestalt des Leibes, Farbe, der Haare und der jeweiligen Jahrszeit wohl abnehmen kann, so laße des Pferdes Speise sein, Dinztel, Gerste, Weidenblätter, Wiesengras, genetztes Heu, mit Salpeter, und dann das Trinken frisches Wasser

und Getrante von Gerstenmehl.

Bei den kalten Materien und Ursachen aber, als welches aus des Pferdes Alter, Trägheit, Furchtsam=

Keit, melancholischer Natur, gelben ober todtbleichen Harn, Mattigkeit des Leibes und Gelegenheit gegen= wärtiger Zeit (sintemal solche mehrentheils im Winter und herbst sich ereignen) können offenbahrt und erken= net werden, gibt man ihnen rothe Kichern, Bockhorn= samen, Kleienklumpchen mit Honig, das Trinken von

Roggenmehl.

Wenn du aber gewiß bist, daßsolcher Gebrästen von Hitze entstanden, so gib ihm alle Morgen Herzstärztung mit Tränken ein, welche kühlen, jedoch mit etwas erwärmten Gewürzen vermischt, damit es desto besser durch und hinein dringen, also die Feuchtigkeiten vorbezreiten und die Materie verzehren könne, zu welchem Enzbe dann dienet, Boretsch, blaue Violen, Ochsenzungen, Sandel, Melissen. Eben so auch die Pulver von Ochssenzungen, geschabtes Elsenbein, in gleichem Gewicht mit Rosenwasser eingeben, das Corassenpulver, Elsenzweisen mit Melissenwasser, oder Brühe von Boretsch verzwischen. Dann solches alles wirkt zugleich wider hitzze und kalte Schwachheiten, wie gleichfalls die Latwerzge hiera magnä mit Wein vermischt gewaltig hilft.

Rachbem also die allgemeine Purgation vorhergansgen und die Krankheit im Abnehmen ist, so laße ihm unterdeßen die Naselöcher sammt dem ganzen Maul mit einem Schwamm in Essig allein, oder mit Essig und Rosenwasser-vermischt oft und viel reiben und waschen, um das Pferd damit zu stärken und wieder zu seinen verlohrnen Kräften zu helsen, auch die ohnmächtigen Schweiße zu verhüten, den ganzen Leib, den Haaren entgegen, mit unzeitigem Del und Rosenöl, wohl reiben.

Im Fall aber die Ursache eine blutartige Materie sein sollte, die sich an gewißen Körpertheilen oder Glies

dern festsetzt, so laß dem Pferd, wo es nicht anderst sein Leben und Alter zuläßt, alsbald eine Aber öffnen.

Ist es aber hingegen eine kalte Ursache, so halte dich an Mittel welche wärmen, und gib bem Pferd etliche Tage viel Pulver von Majoransaamen mit Bein ver= mischt, ober Ochsenzungensaft, Majoransaft, ober die von denselben Kräutern gesottene Brühe, darunter, Ingwer, Zimmet, Galgant, Nelken mit Wein vermischt Wohlthätig wirkend ist auch Lorbeer, Osterlu= cen, Myrrhen, welschen Quendel und bergleichen mit Wein vermischet; ferner 7 loth Meerzwiefel = Essig, oder 2 loth von der Mixtur Tryphera Saracenica ge= nannt, in Wein vermischt. Die Raselöcher, Zunge und den ganzen Mund laße ihm mit dem allerbesten Wein, oder der Mirtur von Essig und Wein, des Tags oft und viel waschen, und mit Wein und Del oft und viel den vordern Leib reiben, oder mit nachfolgender Salbe schmieren:

> Wachs & Pfund, Weirauch 2 loth,

Baumöl, so viel zu einer Salbe genug ist, mische es untereinander über einem Kohlfeuer, zu einer Salbe.

Wenn aber dies alles nichts helfen will, so laße ihm unter dem Aniee des vördern Schenkels, auf dem hin= tern Fuß und auf dem Schwanz eine Ader öffnen und mit den gewöhnlichen Arzeneien fortfahren.

Wenn aber die Magenwürmer die Ursachen sind, kann man die Mittel gebrauchen, welche in dem Capi-tel, der im Laufe dieses Buchs diesem Gegenstand aus-schließlich gewidmet werden wird, angegeben, werden sollen.

Kommt diese Krankheit von der Pest, so sehe man wegen der Behandlung in den Capiteln nach, welche über die Pest abhandeln.

### Das 17te Capitel.

# Von dem Herzzittern.

Das Herzzittern, wenn es seinen Ursprung in dem Herzer hat, ist unheilbar, und bringt das Thier jähslings und geschwind um, wo es sich aber verzieht und das Pferd Anfangs nicht gleich alsobald tödtet, kann man ihm mit einer Aderlaß begegnen.

Wenn es aber aus einem andern Glied, welches mit dem Herzen Gemeinschaft hat, herkommt, so kann man es (wiewohl es schwer und gefährlich genug hergehet) mit solchen Mitteln vertreiben, welche die Kälte und Bläste vertreiben, wie gleichfalls auch mit denen, welz che erwärmen, die Geister subtil machen, und die Durchzgänge und Luftlöcher eröffnen; indem das Herzzittern fast allezeit aus einer luftartigen und blästigen Substanz, und dann den unledichten melancholischen und blässtigen Geistern, als aus seinen beiden sonderbaren und eigenen Ursachen entspringet, welche die Orte, in denen sie verschloßen liegen, mit einer großen Gewalt und Ungestümme so lang und oft erheben und aufblähen, bis sie zu ihrem Ausgang kommen und herausdringen.

Die Wirksamkeit der nachfolgenden Arzeneien hat sich in derartigen Krankheitsfällen schon vielkältig be- währt:

Dchsenzungensaft,

Majoransaft, jedes 4 loth, Gestoßene Nelken 1 Duintlein,

Des besten Beins & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, denn es dienet zu solcher Krankheit trefflich wohl, besonders wenn sie aus einer Kälte herkommen.

### Ein anderes.

Spicanardisaft 3 loth,

Wein 4 Maaß, mische es untereinander und schützte es auf einmal ein.

# Ein anderes.

Corallen, präparirt 1 loth, Elfenbein, präparirt 2 loth, Die Latwerge Diambra 1 loth,

Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schützte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Borretsch, Ochsenzungen,

Melißen, jedes 3 Händevoll, Wein 1 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd laulicht ein.

### Ein anderes.

Pfeffer 1 Quintlein,

Wein & Maaß,

mische es untereinander und schütte es bem Pferd auf einmal ein.

### Ein anderes.

Frische Rauten 1 Handvoll, Opoponar 1 loth, Wein & Maaß, siede es mit einander und schütte es dem Pferd auf ein= mal ein.

#### Ein anderes.

Meerzwiefeln und Weinrautensaamen, eines so viel als das andere, vermische es mit dem besten Wein, und gib dem Pferd davon eine Dosis von 6 loth ein.

### Das 18te Capitel.

Von der Inncope oder gefährlichen Ohnmacht des Herzens.

Wenn das Pferd mit einer gefährlichen Ohnmacht überfallen wird, so muß man ihm sodald es möglich ist, wieder zu seiner Empsindlichkeit verhelfen, als schiebe ihm, falls sie auf einen kalten Umskand erfolget, Polen entweder allein oder in Essig vermischet, oder wilde Cu-cumern in die Naselöcher, oder laße ihm gestoßenen Pfesser in die Naselöcher blasen, oder Wiezeln in Bibergeils öl geneßt hinein schieben, das ganze Angesicht mit frisschem Wasser besprengen, ein Nießen zu erregen, den bessen Wein in die Naselöcher hinein sprißen, die Zähne und Zunge mit Salz und Essig oder mit Theriak wohl reiben, die natürliche Wärme wiederum aufzumuntern und die Schenkel stark reiben laßen.

So bald es nun wieder zu sich selber kommen, so lasse es am ganzen Leib wohl reiben, es mit zarten und weichen Speisen unterhalten, und ob es gleich voller Geblüte steckte, so soll man ihm, weil es die Krankheit zu sehr abgemattet, gleich im Anfang nicht zur Aber laßen, sondern sich allgemach wieder erholen laßen, und

gib ihm, die Feuchtigkeiten zu vertheilen, Sprup von Saurampfer und Psopen, 5 Tage nacheinander ein, und laße ihm alsdann nach Gelegenheit des Alters- Landesund Leibes-Kräften, und der Krankheit selbst eine Aber offnen.

Wenn aber die Ohnmacht auf eine Abmattung oder große Müdigkeit des Leibes erfolget, oder weil das Pferd vielleicht zu heftig purgiret, oder sonst seines Geblüts und Unmaß beraubt worden, so muß man fleissig Sorge tragen, wie man ihm wieder zu seinen Kräften helsen möge, und ihm Morgens und Abends Hühnerbrüshe mit Eierdotter eingießen, und die Mixtur von Wein und Wasser.

Kommt es aber von Kälte her, so stelle das Pferd an einen warmen und saubern Ort, unterhalte es daselbst mit warmen und erwärmenden Speisen, und Wein

mit Pfeffer vermischt.

Kommt es von Würmern her, so brauche man die Mittel, welche im Capitel von den Würmern beschrieben werden.

In scharfen und beissigen Feuchtigkeiten, so gib ihm. Brod mit Granatwein vermischt ein.

Wenn die Ursache nichtsanders ist als eine rohe und unverdaute Materie, so gib ihm solche Speisen, die hie

tiger Natur sind, auch dunn und subtil machen.

Also auch wenn des Pferdes Feuchtigkeit kalt und dick sind, so gib ihm solche Speisen, welche subtil und dunn machen, als rothe Kichern oder derselben Brüke mit Senf vermischt. Nochmals um das Herz zu stärken, vermische ihm das Trinken mit gestossenem Pfese ser und Wein, wie auch Spikanardi; denn es stärkt das Herz, (die Materie seie gleich hißig oder kalt) mit

seinem lieblichen Geruch sehr kein, damit es nochmals dasjenige, so ihm zuwider und schädlich ist, desto beser von sich aus und abtreiben könne.

## Das 19te Capitel.

# Von dem Herzgesperr.

Das Herzgesperr ist eine solche Krankheit, welche abssolut nicht vom Herzen herrührt, sondern durch das Glied, welches eine Mitleidenschaft und Harmonie mit dem Herzen hat, verursachet wird, welches einig und alzlein der Magen ist. Nemlich wenn die Würmer im Wagen zu deßen Mund aufsteigen oder derselbe Masgenmund sonst verletzt wird oder Schmerzen hat, deßewegen sicht allein das Herz, sondern auch die ganze Brust, oberhalb des Diaphragmatis, sich tödtlich bes sinden.

Die Zeichen bes Herzgesperre sind:

1. Wird das Pferd schwach und kraftlos, bekommt eingefallene Lenden und die Rippen erheben sich sichtbar.

2. Schlebäuchet es behende und heftig.

3. Schlägt es die Augen nieder und stellet sich fast träumig mit Drensten.

4. Geschwellen ihm die Kniee, kniden und straucheln.

5. Das Geschröt läuft auf und fängt an zu schwisen, ob es gleich ruhet.

#### Die Cur.

Vor allen Dingen soll man den Leib offen halten, und folgenden Einguß geben: Pfeffer, Thymian, Meerzwiefel, jedes 1 loth,

Lorbeer 2 loth, Baumöl & Pfund,

Wein & Maaß, mische es untereinander und schüt= te es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes.

Teufelsbreck 1 Quintlein,

Salpeter 1 loth, Honig 4 loth,

Wein, Essig, jedes & Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes.

Senf, Teufelsbreck, jedes 1 Quintlein,

Honig & Pfund,

Wasser, Essig jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Die Verpflegung ist wie in den vorhergehenden Capiteln von den Herzkrankheiten beschrieben worden.

## Das 20ste Capitel.

Won dem Magen im Allgemeinen.

Der Magen ist nebst dem Herzen und Hirn eines der vornehmsten Glieder in einem jeden Thier, auch vielen Krankheiten unterworfen, als nemlich:

1. Schmerzen oder Beleidigung des Magenmundes

und beffelben Bläften.

2. Böser Berdauung.

3. Unersättlichem Fraß, sonsten der Wolfs- ober

hundshunger genannt.

4. Verdruß des Hutters, oder sonst Berftoß ge-

- 5. Bom Futter überfressen, sonft Pler genannt.
- 6. Wenn ein Pferd etwas unrechtes, es sei was es wolle, in sich gefressen: als Wolfkraut, Wütherich, Dualster, Spinnen, Hühnermist, oder da die Hühner in die Krippen legen, Leim oder Erde, Tücher, Lumpen, eben so auch schädlich Trinkwasser.
  - 7. Magenwürmer.
  - 8. Leibwehe.

Dies alles sind Krankheiten, die alle aus dem Masgen entstehen, und deswegen hiernachst in ihren Capisteln im Einzelnen beschrieben werden.

# Das 21ste Capitel.

Von den Schmerzen, denen der Magenmund unterworfen ist.

Dieser Schmerz des Magenmundes kommt entweder aus einer einfachen Unrechtmäßigkeit ohne Materien, oder aus einer Unrechtmäßigkeit mit und neben einer Materie, oder auf die Zertrennung desjenigen, so von Natur aneinander hängen soll, erfolget.

Die Ursachen sind zweierlei, äusserliche und innerlieche: Aeusserliche Ursachen sind, so die Pferde etwa kaltes oder Eiswasser gesoffen, große Kalte gelitten, eine lange Zeit junges Graß gefressen, welches mit Reif überzogen, oder oben gefroren gewesen, was gemeinigelich im Herbst oder Frühling zu geschehen pfleget, oder sonst blästige und giftige Speisen in sich gefressen oder gesoffen.

Die innetlichen Ursachen sind, scharfe und durchnazende Materien, nebst den Feuchtigkeiten, so nicht allein scharf, beißend und durchnagend, sondern auch einer bosen Art und giftig sind und sich in dem obern Magenmund versammelt haben; wiewohl es auch sonst durch
andere als die phlegmatische, melancholische und kalte Venchtigkeit kann erreget werden. Ferner durch die Würmer, besonders die sogenannte Käserwürmer, welche in den Magenmund hinauf steigen, welches der allerempfindlichste Ort ist, denselben benagen und beißen,
wodurch also ein solcher gewaltiger Schmerz erregt wird,
daß es dem Pferd gar leicht den Garaus machen kann.

Und wenn man nach dem Tode dergleichen Pferde öffnen läßt, so wird man um den obersten Magenmund herum viel blutrothe Würmer, so groß als Zürbelnüße finden, welche des Magens erstes Häutchen durchnaget haben.

Die Kennzeichen dieser Krankheiten, die pon den scharfen Feuchtigkeiten oder Würmer herkommen, sind:

1. Pflegt das Pferd traurig zu sein, hängt den

Kopf und schlägt das Essen ab.

2. Wird ihm zuweilen das Maul gesperrt, welches das allergewisseste Zeichen ist, daß die Käferwürmer den Magenmund und den ganzen Magen durchbisen haben, und dies ist in dieser Krankheit ein gewisses Zeischen des bald erfolgenden Todes.

3. Verlieret es alle seine Stärke und kann schwer-

uch mehr gehen.

4 Ist bisweilen der Mist mit Fett vermischt, bekommt ein hitziges Fieber über den ganzen Leib, ausgenommen an den Schenkeln, welche kalt und trocken bleiben, einen kalten und tödtlichen Schweiß, welcher sich auch so heftig erzeiget, daß die Tropfen bis auf die Erste be herabfallen, und fängt gemeiniglich an dem untern Theil des Bauchs an, kommt nochmals an das Haupt und von da über den ganzen Leib, allein die Schenkel ausgenommen.

5. Hängen die Augen und Naselöcher dem Pferd

voller Unrath.

6. Das Maul ist ihm welk und erstorben, und gesgen die Erde geneigt, haben einen schwachen Athem, und am ganzen Leib keine Wärme, werfen sich auf die Erde nieder, kalte Ohren, kaltes Geschröt, wenn man ihnen in den Mastdarm hinein greifet, eine große Histe, so gemeiniglich Vorboten sind, daß die Aasvözel bald ein Fest zu erwarten haben.

Die Kennzeichen aber die aus den Blästen her=

fommen, sind folgende:

1. Fallen solche Pferde oft und viel auf die Erde und wälzen sich.

2. Wenn man ihnen mit der Hand zum Mastdarm hinein greifet, so fühlt sich derselbe dick und aufgeschwolzlen an, und es ist auch äußerst wenig Mist in demselzben vorhanden.

Die Krankheit welche von scharfen und giftigen Feuchtigkeiten oder von den Käferwürmern herkommt, ist sehr gefährlich und unheilbar, wosern man nicht bei Zeiten nöthigen Fleiß anwendet, da sie gemeiniglich sich erst recht sehen laßen, wenn sie das Thier fast auf das Teusserste gebracht haben, und des Magenmundes erstes Häutchen schon benaget ist.

Deswegen weil der Magenmund sehr empfindlich, kann es die Schmerzen nicht länger ausstehen, sondern

erforbert schnelle Hülfe.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man ben Leib offen halten, mit der Hand den Mist heraus aus dem Mastdarm ziehen, und folgendes Elnstir brauchen.

23.

Pappeln, Bingelfraut,

Blaues Beilchenkraut, Eibisch, jedes 2 Hander. stebe alles wohl in Schweinebrühe, oder Hammelbrühe Nehme von dieser Brühe 1} Maaß,

Agaric & loth, Hiera picra 2 loth,

Capiarinde 1 loth,

Rautenöl, Camillenol, jedes 3 loth,

Coloquintenmark 2 Quintlein,

Honig 8 loth, 7 Eierdotter,

Salz 1 oder 11 Handvoll,

mische es untereinander und gebrauche es warm auf einmal, man kann dieses Clystir einigemal wiederholen.

Eine halbe Stunde nach dem Clystir soll man nach-

folgenden Einguß geben :

Die Brühe von gelben Myrobalanen und

Tamarinden, 1 Maaß

Extract von Capiarinde 1 loth,

Manna 2 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Hepar Antimonium 3 Duintlein,

Saffran 1 Quintlein,

Korallen, Diptam, jedes & loth,

Warme Kühemilch 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Berglastes Spiesglas 1 Quintlein,

Sassran & Quintlein, Wein & Maaß, 2 laße es über Nacht stehen und schütte die Brühe davon r auf einmal ein.

Ein anderes W. Rhapontic 1 loth, Wein 1 Maaß, Scammonium 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Hiera picra 2 loth, Tamarinden, Tryphera Saracenica, jedes 1 loth, Wein drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.

Scammonium 1 Duintlein, Myrrhen, Lorbeer, jedes 1 loth, Agaric ½ loth, Mithridat 1 Duintlein,

Saffran & Quintlein, Honigwasser 1 Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Kreibe 1 loth, 2 Muscatenüsse, Rothen Bolus & loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Baumöl & Pfund, Süßmandelöl 3 loth, Diptam 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Meerzwiefelessig 4 loth, Lorbeer 2 loth, Weirauch 1 loth, Osterlucen 2 loth,

Myrrhen 1 loth, Garbenkraut 1 loth,

Wein & Maaß, mische es untereinander und schützte es auf einmal ein, dies macht das Pferd alsobatd barnen.

Nach dem Eingießen soll man dem Pferd die Raselocher und das Maul mit Wein oder Basser auswaschen, worin Aloe oder Melissen gesotten worden.

### Ein Elnstir.

Tausendgüldenkraut 1 Handvoll, Wilde Cucumernwurzel 1 loth,

Mangolt, Pappeln, jedes 1 Handvoll, siede es wohl in Wasser, worin Speck oder sonst fettes Bleisch gesotten worden.

Nehme von dieser Brühe 1½ Maaß, Baumöl ½ Pfund, Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es warm.

Einen Zapfen in den Mastdarm zu schieben.

Honig 4 loth, Beilchenöl 1 loth,

Sapfen und stede es dem Pferd tief in den Mastdarm hinein.

Wenn aber die Gebrechen von den Blästen herkommen, so gebrauche nachfolgendes Clyftir, nachdem du ihm vorher den Mastdarm mit der Hand gereinigt hast

Beinrauten, Wohlgemuth,

Bergmunze, Stabwurzel, jedes 1 Handvoll,

Anis 6 loth, siede dies wohl in einer fetten Bruhe, hernach nehme dieser Brühe 13 Maaß,

Hiera picra 2 loth, Lorol 6 loth,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Sib ihm eine halbe Stunde darauf nachfolgenden Einguß:

Rehme Osterlucen 3 loth,

3

\$

Bibergeil 1 Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Die Verpflegung.

- 1. Ein mittelmässig warmer Stall, der trocken und von allen Winden befreit sei.
- 2. Das Futter soll sein Kleienklumpchen mit Honig vermischet, gebrochene Gerste, worunter Corallen, zartes Heu und Spreu mit Honigwasser angefeuchtet.
- 3. Der Trank soll laulicht Wasser sein, worin Ofterlucen, Saffran, Gerste, Anis, Lorbeeren und Pöonienwurzel gesotten worden.

### Das 22ste Capitel.

Von dem unersättlichen Fraß, der Wolfs- oder Hundshunger genannt.

Diese Krankheit quält und schwächt die Pferde gewaltig, bringt sie auch öfters so weit, daß sie ganz und
gar von sich kommen und in eine Dhnmacht fallen, und
wenn derselbe lange währet, gar um das Leben; hat
seinen Ursprung vom Reisen in großer Kälte, da man
die Pferde hernach in kalte Ställe stellt, daneben großen Hunger leiden läßt, gar häusig auch zu ungebühzlicher Zeit füttert, wodurch der Magenmund mit einer
großen Unrechtmäßigkeit behaftet wird, inwendig leer
und erkältet, oder sonst unvermöglich und blöb ist,
kommt auch oft von einer melancholischen Säure des

Magens, oder von den Würmern in dem Magen. Die Zeichen sind diese.

1. Biegen sich die Pferde vor großem Hunger, we cher sie gleichsam verzehrt, oft und vielmal zurück.

2. Zittern und schwanken, und gehen außerst unsi

der.

- 3. Können häusig vor großer Blödigkeit und Empfindlichkeit des Magenmunds den Hunger nicht langer ausstehen, nehmen sehr ab und fallen nieder auf die Erde.
  - 4. Fressendie Streu und den Mist unter ihnen auf. Die Cur.

Vor allen Dingen sind die in dem vorigen Capitel

beschriebene Clystire zu gebrauchen.

Diesen Pferden soll man den Unterbauch mit sammt den Lenden und Weichen mit Wein und Del oft reiben und nachfolgenden Einguß eingeben:

Gerieben Brod 1 Pfund,

Zimmet ½ loth, Wein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Gerieben Brod 11 Pfund,

Melken, Zimmet, jedes 1 Quintlein,

Starken Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Gutes Mehl 1 Pfund, 12 Eierdotter,

Wein & Maaß, Nelken,

Pfeffer, jedes 1 Quintlein,

Fleischbrühe 11 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Pimpernüßlein 1 Pfund,

ļ

Bein 1 Maaß, mische und stoße es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Gepülverte Erde & Pfund, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Nehme neugebacken Brod oder Semmel, die Brosa= men davon, tauche es in guten Wein und stoße sie ihm in den Hals.

Ein anderes.

Pineenkörner, Weizenmehl, jedes & Pfund, Wein 1 Maaß, stoße und mische es untereinander und schutte es auf einmal ein.

Ein anderes.

Erde & Pfund, Essig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.

Krebsaugen & loth, Wein 1 Maaß, Hirschhorn, spag. präparirt 2 loth, Ugtstein 1 loth, Mastir 1 Quintlein, Rothen Bolus, Blutstein, jedes 1 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Corallen, Krebsaugen, Zimmet, jedes & loth, Calcinirtes Spiesglas 1 Quintlein, Wein & Maas,

Untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Kommt aber der Hunger von den Würmer, so sehe man im Capitel von den Würmern, so wird man schon Heilmittel, finden, die gewiß helfen werden.

# Die Verpflegung.

1. Der Stall soll warm und trocken, so wie auch

mit einer guten Streu, sein.

2. Daß Futter soll gebrochen sein, worunter Blut: stein und Bolus gemischt ist, und soll ihm des Tagesoft Futter geben, aber nur wenig auf einmal, damit sie
es desto beßer verdauen können und ihre Kräften nicht
etwa überwältigt werden.

3. Der Trank laulicht, worin rohes Hirschhorn gesotten worden, und soll man ziemlich riel schönes Mehl

darunter rühren.

### Das 23ste Capitel.

# Von des Magens schlechter Verdauung.

Diese Krankheit ist nichts anders als eine Schwächsung und Hinnahme natürlicher Kräften des Magens weswegen dann derselbe das eingenommene Futter und den Trank nicht recht kochen kann, davon keine Nahrung zu der Leber kommt, sondern das Futter in lauter Mist und der Trank in Harn wird.

Die Ursachen sind erstlich zu viel Futter und Trinsten oder Ueberhandnehmen der vier Feuchtigkeiten, wodurch die Verdauung verhindert wird, und die Speise nicht nach Nothdurft kann gekocht werden. Zum andern entstehet diese Krankheit auch, daß die zerstörte Humore sich in die Haut des Magens, welche zwiesach

ist, als in einen Schwamm einziehen und seine Kräften schwächen, besonders wo viel Melancholie dazu kommt.

Die Zeichen dieser Krankheit sind :

1. Fressen solche Pferde viel, und leiden doch dabei immer Hunger.

2. Nehmen sie sehr an dem Leib ab, werden schmal

und hängen den Ropf.

3. Die Speiße in dem Magen verkehrt sich in lauter Mist, und gehet solcher gar hart von ihnen.

4. Gehet bisweilen das Futter ganz wieder von ih=

nen.

5. Wollen oft und viel trinken.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man den Leib offen halten, die in dem 21. Capitel beschriebene Clystir gebrauchen und nachfolgende Pulver zu fressen geben.

W.

Hepar Antimonium 2 Duintlein wöchentlich dreis mal in dem Futter zu fressen geben.

Seifenwasser & Maaß, schütte es bem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bockhornsaamen & Pfund,

Meisterwurzel 3 loth,

. Schwefel, Senft, jedes 4 loth,

Hanfsaamen & Pfund,

stoße und mische alles zusammen und gib dem Pferd täg= lich eine Handvoll davon zu fressen.

Gin anderes. Pulver von Meerrettig 1 Pfund, Bockshormsaamen & Pfund, mische es untereinander und gib dem Pferd täglich 3 loth davon zu fressen.

#### Ein anderes.

Birnbäumenmistel 1 Pfund,

Eicheln, Eichenlaub, jedes 2 Pfund,

Wermuth, & Pfund,

Salbei, Täschelkraut, Gallapfel jedes 1 Pfund,

Ingwer, & Pfund,

Meisterwurzel, Hirschwurzel,

Centaurea, Enzian, jedes & Pfund,

Engelsüß & Pfund, stoße und mische alles zu ei= nem Pulver und gib ihm täglich 3 Löffelvoll in dem Futter zu fressen.

Salbe und reibe das Pferd mit nachfolgender Salbe am ganzen Leibe, bis es erwärme und schwiße, und dies thue allezeit über den dritten Tag, decke es nach der Salbung wohl zu und reite es darauf.

Bachs, Terpentin, Harz,

Hirschenmark, jedes 1 Pfund,

Loröl & Pfund, alte Schmeer 2 Pfund,

Populeon 1 Pfund,

Blaue Ilgen=Pulver & Pfund,

Majoran 1 Pfund, mische es untereinander auf einer gelinden Gluth zu einer Salbe, hernach gib ihm diesen Einguß:

Stabwurzel, Je länger je lieber,

Gamanderlein,

Burmsaamen, jedes 8 loth,

Enzian, Myrrhen,

Oppoponar; jedes 4 loth,

Rauten, Zucker, jedes 2 loth,

von diesem Pulver 2 Löffelvoll in einer Maaß gesottes ner und ausgepreßter Geiste und Wickensaft eingegoßen und etlichemal wiederholt.

### Ein anderes.

Calcinirte Eierschaalen 4 loth, Pfeffer 1 loth, Salz 2 loth, Essig ein halbes Maaß,

mische es untereinander, laße es ein wenig sieden, und schütte es dem Pferd laulicht auf einmal ein.

### Ein anderes W.

Hollunderwurzel oder Rinden 2 loth, Meisterwurzel, Hirschwurzel, Alantwurzel, jedes 1 loth, Galgant ein halbes loth, Rhapontic 1 loth, Nelken 1 Quintlein,

siede es in einer Maaß Wein und schütte es auf einmal laulicht ein.

#### Ein anderes.

Lorbeeren 1 loth, Pfeffer, Ingwer, jedes 1 Duintlein, stoße und mische es untereinander und gebe es dem Pferd in einer halben Maaß Wein ein.

#### Ein anderes.

Enzian, Lorbezt, jedes 6 loth, Senftmehl 3 loth, Calmus, Wenedischen Wurmsaamen, jedes 2 loth, mische es untereinander und gib der Pferd täglich das von im Futter zu fressen.

# Pferde-Argenei Bud.

Ein anberes.

iberwurzel 1 loth, Benft, Ingwer, jedes ein halbes loth, Ifeffer, Relken, jedes I Duintlein, ahnfußwurzel, Pappelnwurzel jedes 1 loth, ind. mische es untereinander, siede es in 1 Maa und schütte es ihm auf einmal ein.

### Ein anderes.

tehme eine Handvoll gepülverte Eicheln, tnoblauch I Häupter, Wein & Maaß, nander gemischt und warm auf einmal eingegebei

## Ein anderes.

me das Kraut Roffgungen und gib es ihm unter ter zu freffen.

Ein anderes. me das gedörrte Eingeweide von Fischen, gibs iter bem Futter zu fressen.

# Ein anderes.

ihm Lorbeeren, Enzian, Zittwar und Salz zu das erwärmt ihm den Magen und beförder dauung.

r Seifenwasser in ben Hals geschüttet, bies hrt die Gedarme purgirt und macht bas Pfert gut.

Die Berpflegung.

Der Stall foll warm und trocken fein, wie auch te Streu haben.

Das Futter foll gebrochene und gedörrte Gerfte id barunter gemischt Ingwer, Pfeffer, Galmus,

Senfsaamen, Meisterwurzel, Eberwurzel und gedörrte Eicheln.

3. Der Trank soll laulicht sein, worin Hirschwurzel, Celmus, Haponzel, Eberwurzel, Hollunderwurzel, Calmus, Rhapontic, Hahnfußwurzel und Ingwer, gesotten worden, oder nur der Trank von Heublumen gesotten.

### Das 24ste Capitel.

Von der Abueignng gegen das Futter, der Berstoß genannt.

Diese Krankheit entstehet aus mancherlei Ursachen, 1 wenn man in großer Hitze oder Kälte stark reiset, und demselben geschwind Futter vorschüttet, es sei auch so wenig es wolle; 2, wenn man ein Pferd im Frost und kalter Zeit stark reitet und erhiset und den Schweiß nicht sauber abwischet, sondern man es also stehen läseset und in einen kalten Stall stellet; 3, Verstopfunzen der Leber-Abern, wenn nemlich sie die Abern, das Geblüt aus der Leber nicht an sich ziehen, noch in den Leib austheilen können; 4, übermäßige Aberlasse, durch welche den Gliedern, namentlich der Leber, die Kraft benommen, daß sie den Chylum nicht an sich bringen wird; 5, von erhistem Magen, schimlichtem Heu, Damps, Fäulung in dem Magen, oder von dem Durchlauf des Bauches.

Die Zeichen sind scheinbar, daß es nichts fressen will hat daher ein trockenes Maul und einen hitzigem Athem.

Die Cur,

Wor allen Dingen soll man den Leib offen halten,

## PferberMrgenei Buch.

ben, hernach dem Pferd den Staffel ste-Brand-Aber auf der Zunge öffnen und laffen, darauf das Maul mit Salz und wohl reiben, 2 Stunde darnach folgenden

amen 1 loth, genchel 3 loth, ver Wicken, el, Meisterwurzel, jedes 2 loth, wurzel 1 loth, Savenbaum 2 loth, in 2 Maaß Wein oder fliessendem Basehme von der abgeseihten Brühe den hale e dazu enschmalz & Pfund, Pfund,

gemischt und auf einmal eingegeben, setze 3 Nage fort und gib bem Pferd unter= 1 fressen.

Die Bahne und Bunge wohl mit Gifenkraut Burgel bavon, ober mit Beibenblattern.

Ein anderes.

Pfeffer, wie auch Salz, reibe dem Pferd it, babe einen Schnitt Brod, streue Salz rauf, und gibs dem Pferd zu fressen.

Ein anderes.

Ingwer, jedes & loth, Luintlein, Wein & Maaß, ereinander und schütte es auf einmal ein.

Ein anderes. Lorbeeren, jedes 2 loth, e-Seife & Pfund, Sieben Gierweiß,

Bein 1 Maaß, laße es miteinander si den und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Rehme das Kraut Himmelbrandt, reibe es dem Pferd vor die Naselöcher.

Ein anderes.

Schütte ihm & Maaß warmen Bein ein, worin & Pfund Seife geschabt worden.

#### Ein anderes.

Binden dem Pferd Farrenwurzel und Sävenbaum auf das Gebiß und laße dasselbe 3 ober 4 Stunden darauf stehen.

### Ein anderes.

Siebe Holderblätter in Wein und schütte bies dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Spriße dem Pferd des Tages oft die Brühe von Duitten oder Bieren gesotten, oder Essig mit Honig vermischt in das Maul.

Ein anderes.

Knoblauch 3 Häupter,

Wein oder Essig & Maaß,

mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Schwarzen Coriander 4 loth,

Baumöl 4 Pfund, Wein 4 Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

## Pferde-Arzenei Bud.

Die Berpflegung.

er Stall soll mittelmässig Warme sein. in Futter soll man ihm geben, boch zuweilen i wenig Kleienklumplein, barunter ein wenig hwamm gemengt, mit Hanigwasser angemische.

er Trant foll auch gar wenig fein und mit Bo-

r vermischt.

as Maul oft mit Salz und Essig, Teufelsbreck oblauch auswaschen, wie auch die Zunge und

imit gerieben werben.

# Das 25fte Capitel.

ch ein Pferd am Futter überfressen, welches die Plee genannt wird.

entstehet, wenn man einem Pferd das in der itten worden, bald barauf Gerste (durre oder Kleien, Korn, Wicken, grune Erbsen, grunen juten faisten Klee und anderes gutes Getraiden gibt, und solches bald darauf trinken läßt, der Ausgang des Magens zugeschlossen und jen aufgeblähet wird, weshalb der Leber keine zukommen kann und die Nerven geschwächt

Ia es geschieht auch bisweilen, daß das Fut-

erftet und zerfpringet.

Die Zeichen sind folgende: as Pferd fängt an zu geschwellen. erben ihm die Augen dunkel. ie Senn- und Spannabern behnen sich ans. 4. Fallen endlich dahin, seufzen und sehen immer in

die Seite, wo sie die Schmerzen empfinden.

5. Kann bisweilen weder gehen noch stehen, auch den Harn nicht laßen, und läßt die Rute oft und viel heraus hängen.

6. Wenn es niederfällt so wirft es sich von einer Seite zu der andern und kann schwerlich mehr aufste= ben, bekommt auch Winde und Blähen im Bauch.

Die Cur.

Fürs allererste soll man dem Pferd an den Schien= beinen zur Ader laßen, den Leib offen halten und ein Clystir geben.

Pappeln, Eibisch, Bingelkraut, jedes 2 Hander.

Mauerrauten 1 Handvoll,

Lerchenschwamm I loth,

siede es wohl in Brühe von Schweinenfleisch.

Nehme von dieser Brühe 11 Maaß,

Extract von Capiarinde 1 loth,

Hiera piera 2 loth,

Pulpe Colocynt 2 Quintlein,

Honig 6 loth,

9 Eier, Salz eine gute Handvoll, untereinander gemischt und laulicht auf einmal gebraucht

Ein anderes Clustir.

Nehme warm Wasser 1 Maaß,

Baumol 1 Pfund, mische es untereinander.

Ein anderes Elnstir.

Kleienbrühe 1 Maaß,

Essig 1 Maaß, mische es untereinander.

Ein anderes Clystir.

Pappeln, Bingelkraut, Weinrauten,

Beildenkraut, Mangolt, jedes I Sandvoll, Agaric 1 loth,

Bedishornsaamen, 6 loth,

Anis 3 loth, Gerfte & Pfund,

fiebe alles in Baffer, nehme von ber abgefeihten Brube 14 Maak, Bonig & Pfund,

Rautenol 4 loth, Baumol & Pfund,

Bilden Cucumernfaft 2 loth,

Salz I Handvoll,

mifche es untereinander und gebrauche es laulicht.

Ein Einguß.

Rnoblauch 6 loth, Bein & Maaß, ftoge und mifd es untereinander und ichutte Pferd bem es auf einme ein.

Ein anderer Einguß.

Röhlfraut, Effig, jebes & Daaß, mische es untereinander und schutte es auf einmal ein.

Ein anderes M.

Agaric 1 loth, Rhapontic 2 loth,

Coloquint I Quintlein,

Moes 2 loth,

Gummi gutta 1 Quintlein, mifche nntereinander mit einer Maaf Bein und fchut auf einmal ein.

Ein anderes 28.

Bitrum Antimonium 1 Quintlein,

Wein & Maaß, laße es über Nacht fteben; be nach bes andern Dage thue zu diesem abgefeihten Bei 1 Quintlein Gaffran und schütte es auf einmal ein.

Man muß aber, ehe man biese Purgation brauche

den Leib wohl cluftirt haben.

•

### Ein anderes 28.

Antimomium Diaphoret anderthald Dunntlein, Wein & Maaß, mische es untereinander, schütte es dem Pferd auf einmal ein und reite ober führe es darauf, damit es einen Schweiß bekomme, welchen man aber sauber abreiben muß,

#### Ein anderes.

Pfesser, die innere Haut von Hühreraugen, jes des 1 loth, Wein & Maaß,

Weirauch & loth, Honig 4 loth, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Eine gute Handvoll Salz, Weinessig ½ Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

### Ein Cluftir.

Bärenklauen, Pappeln, blaues Beilchenkraut, jedes 2 Händevoll, siede es in fliessendem Wasser, Nehme von der abgeseihten Brühe 1 Waaß, Hiera picta I loth, Kothen Zucker 3 loth, mische es untereinander zu einem Closkir.

## Ein Elystir B.

Taubenmist 6 loth, Mangolt, Pappeln, jedes I Handvoll; siede es in fliessendem Wasser, Rehme von der Brühe I Maas, Baumöl, Schweinenstymalz, jedes 1 Pfund, mische es untereinander zu einem Elystir. Ein anderes Cluffir D.

Camillen, Dill, St. Johannestrant,

Beifuß, jebes 2 Bandevoll,

Anis, Fenchel, Bodishornfaamen,

Rummel, jedes 2 loth,

Knoblauche Zahen geschäl fiede es mobil in flieffendem Ba

Nehme von der Brube at

Rautenöl, Camillenöl, je

Leinöl & Pfund,, Honig 6 loth, Salz I J

tereinander und gebrauche es li

Man foll ihm auch bie Aber eine Bugaber fpringen lagen, t

Ein Einai

Rautensaft 3 Loth,

Wein & Maaß, Theriac 2 Quintlein, mische es untereinander und schütte es dem Pferd a einmal ein.

Cin-anderes.

Aloes Epatica, 1 loth, Thereac 1 Quintlein, Wein & Maaß

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Aloes Epatica, 2 loth,

Lorbeeren 4 loth, Galgant 1 loth, ftobe und mische alles untereinander und schutte b halben Theil davon bem Pferd auf einmal in marme Bein ein.

Ein anderes. Meiftermurgel,

Rettig mit dem Kraut, jedes 2 Pfund, Spicanardi, Galgant, Ingwer, jedes 6 loth, Aloes 8 loth, wilden Cucumernsaft 3 loth, Anis 6 loth, 1 Rindsgalle,

Bas zu stoßen ist, zerstoße, dann mit gutem Bein alles miteinander zu einem Teig gemacht, hernach solz chen. Teig in einem Backofen gedörrt und wieder zu Pulver gestoßen, von diesem Pulver dem Pferd täglich 2 Loth in 1 Maaß Wein eingegeben.

Wenn aber das Pferd daneben auch nicht stallen könnte, kann man sich der Mittel bedienen, welche in den Capiteln vom Stallen beschrieben worden.

Ein anderes.

Lorbeeren, Kümmel,

Petersiliensaamen, Pfesser, Anis, Fenchel, eines so viel als das andere, stoße-

es zu einem Pulver, von tiesem Pulver gib dem Pferd täglich einen guten Löffelvoll in 4 Maaß warmem Wein, und 3 loth Baumöl ein.

Ein anderes.

Opoponar 2 loth,

Baumöl 8 loth, Wein & Maaß, mische es untereinander und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes.

Taubenkoth 6 loth, Wein & Maaß,

. Wermuthsaft 8 loth,

Mauerrautensaft 3 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

.... Ein anderes....

Lorbeeren, Eppichsaamen,

### Pferbeillergenei Buch.

Peterstiien faamen, Anis, jedes 1 loth, Taufendgüldenkraut,

Schaafgarbenkraut, jebes 1 Dandvoll, und ftofe es untereinander und schütte es m marmen Wein und 6 loth Baumol bem P.

in Bapfen, den man anstatt eines Cinftire gebrauchen kann.

Anobiauch 5 Haupter, 5 Zwiefeln, 10 burre Feigen, Salpeter 1 Quintlein, Taubenkoth & loth, Honig & Pfund, Salz 2 Handevoll,

Euphorbium 1 Quintlein, (dies muß dran get werben, wenn man den Zapfen formiren mit über einem linden Kohlfeuer untereinander und mache einen Zapfen baraus.

Die Berpflegung.

Der Stall soll mittelmässig warm und tro

Man foll bas Pferd oft bewegen lagen, meine und eine gute Streu machen.

Das Futter soll sein Kleienklumpchen mit ! ermischt, Ben, Spelz mit Erven vermischt, ! Bockbornsaamen.

Der Erant foll fein warmes Baffer mit Beig und Honig gefotten.

Den Bauch mit warmem Del und Wein oft : reiben.

Warme Sachen von Kleien und hirfen auf , wo sie immer hinsehen, in bie Beichen, auch 1 den Bauch binden.

33

### Das 26ste Capitel.

Wenn ein Pferd etwas schädliches gefressen hat.

Dies entstehet von der Materie, welche es in sich ge= fressen.

# Vom wilden Köhl.

Die Kennzeichen, daß ein Pferd wilden Köhl gefressen, sind diese:

1. Das Pferd wird matt und fraftlos.

- 2. Die hintern Schenkel spannen und ziehen sich ein von den bosen Feuchtigkeiten, welche die Nerven verles zen.
- 3. Wanket hin und her, und kann nicht wohl gehen und wenn es darnieder fällt, kann es nicht wieder auf= stehen, bis der eingefressene Unflat mit dem Pferch wie= der von ihm ist.

#### Cur.

Wor allen Dingen ein Clystir gebraucht und nach= folgendes eingegeben:

Birsching in Milch zerrieben, darzu etliche durre Feigen gethan, und eingegeben.

. Vom Wolfskraut.

Die Kennzeichen sind diese:

1. Das Pferd bekommt ben Schwindel.

2. Fällt darnieder,

3. Der ganze Leib wird schwach und unvermöglich.

Die Cut.

Lase ihm eine Aber öffnen, ein Clostir brauchen und nachher folgenden Eingus geben.

# Gin Cluffir.

Maurriauten, Pappeln,

Eibisch, Bingelfraut, jedes I handvoll,

Bammels: ober Schweinsbrühe ;

Rehme ber Brühe 1 Mang,

Honig 6 loth, Koloquinten 1 Quintlein, Diera picra 1 loth, Salz 1 Bandvoll,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

"""Çin. Cinguß.

Eppichsaamen 3 toth, Rauten:2 Loth, siebe es untereinander in drei Viertel Maaß Wein ichütte es auf einmal ein.

# Vom Büterich.

hat das Pferd den Wüterich gefressen, so wird it der Kopf schwer und taumelt, etliche pflegen auch wüten, denen gib nachfolgenden Einguß:

Enzian 3 loth, Effig & Mack,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man tanneihm auch vorher ein Cluftir beibringer

# Bon Qualffern ober Pleen.

Die grunen ober rothen Rafer auf ber Beibe in i Sarten ober neuem Beu, find ben Pferben febr fchabl

Die Zeichen, daß ein Pferd bergleichen Rafer i

1. Der Beib ift ihnen aufgelaufen.

2. Pferchen flein und oft.

3. Hohlen langfam und fchreelich Athem.

4. Ronne tein gutter freffen.

### Die Eur.

Ein solches Pferd soll man wohl im Reiten erhißen und darauf den Staffel stechen, eine Aber auf der Zun= ge öffnen und ihm das Blut mohl in den Halb laufen laßen und ein Clystir gebrauchen; man kann auch folgenden Einguß gebrauchen:

Köhlbrühe & Maaß, Baumol & Pfund,

Fischlacken & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man kann auch nachfotgende Recepte, die von den Spinnen gemeldet werden, brauchen.

Von den Spinnen, Käfern, Heuschrecken, und anderm Ungeziefer:

Wenn ein Pferd Spinnen oder anderes Ungeziefet auf der Weide oder im Stall gefreffen, die haben folgende Zeichen:

1. Lauft ihnen der ganze Leibauf, wie auch die Na=

selocher und das Geschröt.

2. Schiesen dem Pferde ekliche Blätterchen auf, als wie Blutgeschwüre.

3. Im Harn erscheinen Fäßlein wie die Spinnengewebe.

Die Cur.

Vor allen Dingen ein Clystir gebrauchen, wie schon verbenbeschrieben ist, und folgenden Eingnst geben:

Pfeffer & loth, Wein & Maas,

Thymian, Osterlucen,

Renne von Hirschmagen, jedes I loth, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Haselmurzel 1 loth, siede es in einer halben Maas Bein und schütte es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Siede & Pfund Eicheln in einer Maas Milch, preße sie hernach aus und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Affodilwurzel und Saamen 2 loth, Cardobenedictenkraut,

Wermuth, rothe Bucken, jedes 1 loth, siede alles untereinander in Milch und schütte es ein.

#### Ein anderes.

Schlangenwurzelpulver 3 loth, Rauten 1 loth, Baumöl & Pfund, Wein & Maas,

untereinander gemischt und eingegeben.

Man soll es wohl zudecken und reiten, daß es schwiße, den Schweiß sauber abwischen und den Kern stechen.

#### Ein anderes 28.

Scorzonera 2 loth, Wein & Maaß, Eitronenschaalen 1 loth, Wermuthsaft 8 loth, Knoblauchsfaft 4 loth, Cardobenedictenpulver, Teufels Abbiß, jedes 1 loth, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes 28.

Calcinirtes Storchenpulver, Contrajervä, Scorzonera, jedes  $\frac{1}{2}$  loth, Mithridat 1 Quintlein,

Erdrauchwasser  $\frac{1}{2}$  Maas, untereinander gemischt und einzegeben. laße es wohl reiten, daß es schwisse. Von dem Unflath der Hühner. wenn sie in die Krippen legen.

## Die Zeichen sind:

1. Der Leib wird durchfällig.

2. Geht viel dinner, schleimigter Unflath mit dem Koth hinweg.

Die Cur.

Beißen Buhnermist & loth,

Gerstenmehl & Maas,

Schweinenschmalz. 3 loth,

Starken rothen oder weißen Wein 1 Maak, untereinander gemischt und eingegeben.

Man kann ihm auch ein Clystir beibringen.

Von dem Hühnerkoth, wie auch Federn.

# Die Zeichen sind:

1. Das Pferd wird gepeinigt, als ob es das Bauch: wehe hätte.

2. Balzet sich.

Bekommt einen scharfen Huften.

#### Die Cur.

Eppichsaamen 2 loth,

Honig & Maas, Wein & Maas, mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, reite es wohl darauf, daß es bewegt und dum Pferchen gebracht werde.

Man kann ihm auch porher ein Clystir beibringen.

Ein anderes.

Schütte ihm & Maas Lauge, von Felber = Asche gemacht ein.

## Pferbe-Argenei Bud.

Ein anderes. orbeeren 3 loth, Enzian 3 loth, sig & Maas, Baumol 8 loth, nander gemischt und eingegeben.

Leim, Federn oder fonft unreine Gachen

Die Beichen find :

Das Pferd wird mager, unflatig und will nic

savenbaum, Wegwartenkraut, beifuß, jedes I handvoll, untereinander, vermische es mit einer halbe Wein und schütte es bem Pferd auf einmal ei b ihm solches im Futter zu fressen und besprenz zu mit Salzwasser.

edisch Seifenwasser ein halbes Daas, schutte mal ein.

Ein anderes.

he Buchen, Pimpenel, jedes 1 Handvoll, siebe n oder Baffer und schütte dem Pferd davon la Maas auf einmal ein.

Ein anderes. Reisterwurzel, Sävenbaum, jedes I loth, Zegwart 2 loth, afelwurzel I loth, siede es in einer Maas We Utte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein anderes.

einen Sahn Korn fressen, aledann über ein Stunde so tobte benseiben, nehme den Kropf m ern, bringe folches dem Pferd in den Hale, de es denselben verschlinge und schütte ihm & Maaß Wein mit & Pfund Baumöl vermischt darauf ein.

Von Wischtüchern oder Hadern.

Rehme 9 Eier, lege dieselben in einen Haken, schützte scharfen Essig darüber und laße es stehen bis die Schaalen herabfallen; hernach binde das Pferd. mit dem Maul in die Höhe und wirf ihm die Eier eines nach dem andern in den Halb; gib ihm unter dem Futzter rohe Serste, Bohnenstroh oder Haber mit Wein begoßen.

Die Verpflegung.

- 1. Der Stall soll sauber, rein trocken und warm sein.
- 2. Das Futter soll gebrochen sein, worunter Savenbaum, Scorzonera, Teufels-Abbis und Haselmurzel gemischt worden.
- 3. Der Trank soll sein laulicht Wasser, worin, Hasselwurzel, Scorzonera und Drachenwurzel, wie auch Pollunderrinden und Rauten gesotten worden.

### Das 27ste Capitel.

Bon vergiftetem oder ungesundem Trinkwasser.

Es ereignet sich gar häusig, daß sich Pferde durch den Benuß von faulem, trübem und anderweitig ungessundem Wasser sich mannigsache Krankheiten zuziehen. Denn derartiges Wasser ist nicht nur für sich selbst der Gesundheit der Pferde höchst schädlich, sondern es ist kets die Gesahr mit verknüpft, daß sich Ungeziefer in demselben aufhalte, welches die Gesundheit der Pferde

sicher untergraben, ja bisweilen gar einen plot Tod herbei führen könne. Unter diesem Ung find die Blutigel am ersten gefährlich 3 dieselben gen beim Saufen den Pferden entweder in die unter die Junge oder Kehle oder kommen gar mi

Baffer in ben Magen.

Bluts gesogen haben, so spritze get hinein, so fallen sie herab menn sie aber weit unten sieer nem Instrument heraus ziehen sie aber bereits im Schlund, so ausgesogene Blut sehr dick unt ein hohles Röhrchen mit einem den und solche abstoßen soll, untereinander vermischt eingieße genden Einguß:

Hohlmurzel 6 loth, Effig eine halbe Maaß,

Baumol & Pfund,

untereinander gemischt und eingegeben.

Sind sie aber gar in den Magen gekommen, so man sich derjenigen Sachen bedienen, welche in 28sten Capitel von den Käferwürmern gemeldet den, die hauptsächlich aber des Spiesiglas und pers Duecksilber.

# Das 28fte Capitel.

Bon den Bürmern, welche in dem Magen i Därmen wachsen.

Die Bürmer, die den Pferden in dem Leib, un sonders in ben Darmen machsen, kommen hauptfa

unverdauten dicken und phlegmatischen Materien her und verursachen nicht allein, daß ein Pferd nicht zuneh: men kann, sondern sie tödten das Pferd wohl gar und brauchen nicht lange Zeit dazu. Denn wenn sie den Magen oder Gedärme durchfressen haben, so fällt ein Pferd plößlich dahin und stirbt.

Sie laßen sich finden in dem Magen, in den Gedars men, im Sack und in dem Mastdarm, entstehen, wie gedacht aus faulem Futter, ungesunder und Fetter Weis de und sonst schleimigter fauler Materie, welche sich in

obengesetten innerlichen Gliebern befinden.

Die Magenwürmer sind wie die kleine Kafer, rund, an der Farbe röthlicht oder braun, mit spisigen hors nichten Mäulern, welche sich in die Haut des Magens wie eine Holzschraube einschrauben, denselben durchfressen, wonach das Pferd ohne alle Hülfe des Todes ist.

Die andere Würmer wachsen und halten sich auf im Sack, welcher auf Lateinisch intestinum cocum genannt wird, sind den Regenwürmern an der Gestalt gleich, jedoch breit und wachsen sehr groß, machen Nester in diesen Gedärmen, und mit der Zeit durchnagen sie auch dieselbe, alsbann muß das Pferd daran sterben.

Die dritte Art Burmer sind in dem Mastdarm und

wachsen aus faulem Roth.

Die Zeichen der Käferwürmer find:

1. Segen dem Hintern zu, am Ausgang des Mastdarms hänget eine Feuchtigkeit gleich einer gesottenen Bohne, welche nichts anders ist, als ein Siter aus den Bissen der Würmer, denn wenn keine Nahrung vorhans den, so greifen sie den Nagen und das Gedärm an.

2. Balzen sich die Pferbe und werfen sich gemeinig:

# Pferberargene Wuch.

Ruckgrad, weil sie die Schmithen, indem die Röhre des Diannt, am Ruckgrad angeheftemer bei Einnahme des Futisich an denfelben hangen.

n sie gewöhnlich babei bas es hohe Beit baß man helfe, 24 Stunden bes Todes, und glich die Weide-Pferde solche ften bekommen.

n wollen wir diese Raferms band nehmen und berfelben C

#### Die Cur.

n Dingen foll man bem Pferb Anoblau sorect auf bas Munbstud binden, baran tunden stehen lagen, und nachfolgendes Si

Ein Clustir 28.

14 Maas, 11 Cierdotter, 146zucker & Pfund, 1tereinander zu einem Cinftir.

ihm alsbald einen Einguß von versußte ober von gesottenem Quedfilbermaffer b

# Ein anderes 23.

Epatic. Corallen, jedes ein halbes Loth, in ein halbes Quintlein, ischwamm, th, jedes ein halbes loth,

ier halben

n Schwei= bgeseihten

rã, 1e8 1 loth,

llicht. Itet, so gib

2 Maak eingesotten litte solches idecken und

tliche Mor-Clystir ge= Ealle Wür= sich auf Disten dort phagus gen die Wisterigen ur No. 15.

3. Ha alkdann Pferd in daß gemei mer am n Deswe erste an di

Vor a und Teu ein paar stir.

Mil Th mische es Und g Quecksik rauf ein.

> Alo Sa Lerc Lui

mische es untereinander und schätte es in einer halben Maas Wein ger Milch ein.

#### Ein anderes 28.

Mauerrauten, Bingelkraut, Eibisch, Pappel, jedes 1 Handvoll, Agaric ein halbes loth, siede es wohl in Schweisnesleischbrühe, hernach nehme der abgeseihten Brühe ein und ein halbes Maas,

Coloquinten ein halbes loth, Hiera picrä, Extract von Capiarinde, Rhapontic, jedes 1 loth, Honig 8 loth, Salz 1 Handvoll,

mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

Wenn das Clystir seine Operation verrichtet, so gib ihm nachfolgenden Einguß.

#### W.

Siede ein halbes koth Quecksilber in 2 Maas Brunnenwasser, wenn es bis auf ein Maas eingesotten ist, dann seihe das Wasser davon und schütte solches dem Pferd auf einmal ein, laße es wohl zudecken und eine halbe Stunde darauf reiten.

Das Quecksilber kann man wieder zu fernerm Gesbrauch aufheben, solchen Einguß soll man etliche Moegen nacheinander brauchen und Abends ein Clystir gesbrauchen, ist ein allgemeines Gegenmittel für alle Würsmer.

Ein anderes 28.

Rothe Steinbrech, Gauchheil, jedes 1 Handvoll, Täschelkraut 2 Händevoll, Nesselsaamen 1 loth, Meerrettich 2 Händevoll,

## Pferbe-Arzenei Buch.

farrenwurzel I Handvoll, Nes in einer Maas halb Wein und halb Ef jutte es dem Pferd auf einmal laulicht ein.

Ein andere 8. me warm Blut von einer Gans, Spanse f ober Lamm, am allerbesten von einem Pf jutte ihm baßelbe auf einmal ein.

Ein anderes M. Rhapontic, blaue Schwertelwurzel, Beiswurzel, Wallwurzel, Wegwart, Lttichwurzel, Farrenwurzel, jedes 3 loth, trähenäuglein, Scammonium, jedes 2 loth, Bummi gutta I loth, mische es untereinander um Pferd täglich 4 Loth in dem Futter zu fresse

Ein anderes ....
Berfüßtes Quecksilber 1 Quintlein,
Baffran ein halbes Quintlein,
Barme Milch ein halbes Maas,
nander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Duecksilber 1 Duintlein, Bestoßenen Zucker & loth, be ben Zucker mit etlichen Tropfen Wasser am Marmorstein, daß es die Dicke des Honigs b, dann reibe das Duecksilber darunter mit Zing etlicher Tropfen Mandelöl, welches dilber zertheilen hilft, daß es nicht zusamme hue dazu Rosen-Conserv & Loth, mische es un nder und gibs dem Pferd zu verschlingen, ber pütte ein halbes Maas Wasser darauf dem Pfer Hals.

Ein anberes W.

Eschenholzöl 1 Quintlein, Haselholzöl ein halbes loth, Teufelsdreck 1 Quintlein, Essig ein halbes Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Nehme das Pulver von geschmelztem Stahl, Pfesser, jedes ein halbes loth, Menschenharn ein halbes Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Attich, Natterkraut, Reinfarren, Steinpfesser, Hasellaub, oder die Gipfel von den Haselstanden,

Stabwurzel, Rauten, jedes 1 Handvoll, mische und pülvere es untereinander, gebe dem Pferd 3 Loth davon auf einmal in einer halben Maaß gesotte= ner Attichbrühe.

#### Ein anderes.

Nachtschattenwurzel 1 Handvoll, Das Kraut von dem Hanfstengel I Handvoll, Reinfarren 1 Handvoll, koche es in einer Maaß Bassen und schütte die Brühe davon dem Pferd ein.

## Ein anderes.

Geschälten Knoblauch 3 Häupter, Pfirsichlaub oder Burzel 3 loth, Rauten I Handvoll, Koloquinten 2 loth, stebe es in Wasser, nehme von der Brühe ein halbes Maaß,

Baumöl & Pfund, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Saffran 1 Quintlein, Bitrum Antimonium ein halbes Quintlein, Warme Kühemilch I Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 1 Quintlein, Saffran ein halbes Quintlein, Süße Milch 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Wermuth 2 Händevoll,
Gartenkressensaamen, Wurmsaamen,
Coriandersaamen, Rettichsaamen,
Senffsaamen,
Whrrhen, jedes ein halbes loth,
Bockshornsaamen 3 loth,
Baumöl ein halbes Pfund,
Süßen Wein ein halbes Maaß,
untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Das andere Geschlecht der Würmer, welche sich in dem Darm, der Sack genannt, aufhalten, wird aus folgenden Zeichen erkannt:

1. Die Pferde wälzen sich.

2. Beißen sich in die Seiten und Rippen.

3. Sperren das Maul auf und gabnen.

## Pferberargenei Buch.

4. haben Schaum auf ber Bunge.

5. Schlagen sich mit den hintern Füßen a auch.

Bur Bertreibung dieser Würmern kann man s Mittel, welche in dem vorigen Theil beschrieber , bedienen, absonderlich des Quecksilbers u vießglas, wie auch des versüßten Quecksilbers.

# Ein anderes.

Stabmurgel 8 loth,

Barme Kühemilch ein halbes Maaß, tereinander gemischt und auf einmal eingegeb

# Ein anderes

Braunwurzel, Wegwart,

Rauten, jedes 1 Sandvoll,

Meerrettich 2 Sandevoll, Farrenwurzel 1 de es wohl in 1 Maaß Milch und schütte e ferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Geschabtes Birfchhorn 2 loth,

Rrebsaugen ein halbes loth,

Pulver von Burmern, die von den Pferbei gen I Quintlein,

Bein ein halbes Daaß, mische es untereit id fchutte es bem Pferd auf einmal ein.

# Ein anderes 28.

Rehme Pfirsichlaub 3 Händevoll, ebe es in einer Maaß Milch, thue bazu Teufelsbreck ein halbes loth, batte es dem Pferd auf einmal ein.

## Pferbe-arzenei Buch.

Ein anderes. Rehme Menschenkoth, so viel du willst, Essig ein halves Maaß,

inander gemischt und auf einmal eingegeben.

Kehme geschabtes robes Hirschhorn, Burmkraut, jedes 2 loth, Corallen I loth, Wermuth, robe Feigbohnen, jedes 2 loth, Bartenkressensamen 1 loth, Farrenwurzel, Sauetrampfer, jedes 2 loth, Kettichsamen, I loth, Toriandersamen 2 loth, Doponar 1 loth, stoße alles zusammen und goferd täglich 3 loth in I Pfund Baumol mit exenig süßen Wein ein.

Ein andere 8.
Rehme den Saamen von Borzellraut,
Burmsaamen, jedes 1 loth,
Beschabtes rohes Hirschhorn 2 loth
I Maaß warme Kühemilch,
inander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein andere 8.
Rehme das Pulver von den gedörrten Burmer welche ausgetrieben worden, ein halbes loth, Enobland 3 loth, Essig ein halbes Maaß, nander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein andere 8.
Rehme geschälten Anoblauch, 3 Saupter,
Pfeffer ein halbes loth,
Branntewein, Effig, jebes & Maaß,
nander gemischt und auf einmal einzegeben.

## Pferbe-Arzenei Buch.

## Ein anberes.

Rehme weißen Hundsdreck 2 loth, Teufelsdreck, Coloquinten, jedes 1 Rachtschattenwurzel ein halbes tot Menschenharn ein halbes Maaß, tereinander gemischt und auf einmal e

## Ein anberes.

Rehme Kreide, Menschenkoth, jede Essig ein halbes Maaß, tereinander gemischt und auf einmal e

### Gin anderes.

Nehme Cavenbaum, Ofterlucen, Liebstödel, Wermuth, jedes 1 Hai De es in Mild, prefe es aus und schüt

# Ein anberes.

Nehme Wurmsaamen I loth, Corallenmos ein halbes loth, Geschabtes rohes Hirschhotn 2 lot Wilden Saffran 1 Quintlein, Senesblätter 2 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Diptam ein halbes loth, mische es halbes loth, mische es Maaß warmen Wilch ein.

Ein anderes M Nehme bas Pulver von geborrten S Sauerrampfer, Corallen, jedes I i tereinander gemischt und in einer halbe Ugegeben.

## PferberArgenei Buch.

ritte Geschlecht der Bürmer hält sich in de Mastdarm auf.

Die Beichen find folgende :

Verunrichtigen die Pferde dermaßen, daß sie nie Kutter annehmen noch verdauen können.

Werfen ben Schwanz ohne Aufhören hin und reiben ben hintern an der Band. an kann alle Mittel, welche in dem ersten und a Beschlecht der Bürmer gemeldet worden, gebraabsonderlich das Quecksilber, Spießglas und bir.

### Ein andereg.

Rehme Sundelreben 2 loth, Roßzungen sammt der Burzel, Liebstöckel, Kreide, jedes I loth, Hagenbugen 2 loth, Wein ein halbes Maaß, einander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

hütte ihm eine halbe Maaß gesottene Zwiefelbe

Ein anderes.

iede Sanffaamen in Milch, prege ihn aus te bem Pferd auf einmal eine halbe Maag ein.

## Ein anderes 28.

Nehme Beißwurzel, Blutwurzel, Aron, Farrenwurzel, Roßzungenwurzel, Peterstrurzel, Braunwurzel, jedes 3 loth, St. Iohanniskraut, pulvere und mische es unt der und schütte dem Pfetd bavon auf einmal in Bein ein.

Ein andered.

Rehme Wohlgemuth 2 Handevoll, Flöhesaamen 1 Handvoll,

Salz 1 Handvoll,

Bein ein halbes Daaß,

tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rothe Rosen 1 Handvoll, Coriandersaamen 2 loth,

Gartenfreffensamen 1 loth,

Baffer ein halbes Baaß,

tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Schufterschwärze 10 loth,

Wermuth gestoßen und gepulvert 2 loth,

Teufelebred 1 Quintlein,

Befeiltes Birichhorn, ein halbes loth,

Knoblauch 3 Haupter,

Effig ein halbes Daag,

Be und mische alles untereinander und schütte es biferb auf einmal ein, es ift gut zu allerlei Birmer

Ein anderes.

Bebortte rothe Ameifen 1 loth,

Crocus martis ober sonft ben Roft vom Gise ein halbes loth,

Bepülverte Gierfchalen,

Gauchheil, fedes 1 loth,

ische es untereinander und schütte es in einer halt laaß Essig ein, dies ist auch zu allen Würmern gi

Ein anderes.

Aloes Epatic 1 loth,

Mastir, Biebergeil, jedes 1 Duintlein, Lorbeeren 1 loth, Wein & Maaß, Summi Ammoniat 2 Duintlein,

tereinander gemischt und auf einmal eingegeben

Gin andere &. Zittwensaamen gestoßen und in war schüttet; dieses Mittel, so einfach ziederzeit bewährt, das es im Stan er, von welcher Gattung sie auch sein z. Es verdient daher besonders erden.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll mittelmäßig warm und tro b mit einer guten Streue verfeben fein.

2. Das Futter foll rein und entweder Dintel

pelg fein.

3. Das Arinken laulicht worin Dinkel, Queckfil er Nachtschattenwurzel, Aormentillwurzel und A zungenkraut gesotten worden.

4. Bei allem Geschlecht ber Burmer foll man

nftir oft gebrauchen.

5. Allen Beibe-Pferben wochentlich jedem 1 Du n Spießglas, wie auch die Asche von Eschenbau: b Haselstanden auf 1 Pferd 1 loth auf dem Salz len geben, den andern des Monats einmal.

# Das 29fte Capitel.

der Darmgicht der Pferbe.

Das Grimmen ber Pferde ift eine schwere, hefi b tobtliche Krankheit, welches ein Pferd, wofern n lich Rath geschafft wird, leichtlich und geschwind zunder richtet, und wird in zweierlei Arten unter eben, nemlich in die Darmgicht und die Kolik.—
r Inhalt des folgenden Capitels wird sich auf die dandlung der ersten Gattung, der Darmgicht, bie anken.

Die Darmgicht entstehet von den Schmerzen be geweides, Bleon genannt, tommt von ichlechter Ber ung bes Butters, von vielen Gingugen, wenn bie e ihre Operation nicht haben konnen, ferner wen Pferb ben Unflath, ben bie Bubner in Die Rripr gt in ben Leib bekommt, und alfo ber Darm Bleo verhartetem Dift verftopft ift und entzundet wirt in man Die Pferbe viel taltes Baffer fanten lagi ins talte Baffer reitet, ober fonft nach gethane Ber Arbeit gur Binteregeit in ber Ralte fteben lagt blaftigen Speisen, welche viel Wind machen Beichmalften bes Rrofes und Eingeweibes, burc iche bas Gebarm jusammen gebrückt wird und be ift in bemfelben verhartet ; von Burmern, welch in bem Gebarm verwickeln, ober fonft etwas ber ichen, woburch bas Bedarmeheftig ein und gufammer ogen, verftopft und verschloßen werben tann ; Eben von biden gaben Feuchtigfeiten, Entzündung un oftemen ber Darme, ober wenn bie Gallrinne ver pft ift, daß fie ju ben Darmen nicht gelangen tann Diefelbe gu Austreibung bes Difts reigen ; obe nn ein Pferd im heftigen Aravalliren ben Stall unt erch übergangen bat.

Die Beichen find biefe :

1. Rann bas Pferb ben Mift nicht von fich geben abern ftoft ihn aus großem Schmerzen burch ben Ra

chen und Nase heraus, wodurch es auch weber rasten

noch ruhen kann.

2. Wälzet sich wegen großer und häufiger Aufsblähung, so es in dem Leib und um den Nabel herum empfindet, mit solchem Ungestümm herum, daß es auch bisweilen davon zerspringt und stirbt. Siehe Figur No. 15.

3. Schnaufet und ächzet mit großer Mühe.

4. Wirft sich nieder auf die Erde und stehet wieder auf.

5. Fängt bisweilen an zu zittern und wird über den

ganzen Leib kalt.

6. Wenn der Tod nahe ist, so bekommt das Pferd einen kalten Schweiß.

7. Kann nicht stallen.

- 8. Bekommt einen kurzen Athem, und wird fast keischend.
- 9. Laufen die Eingeweide in einander mit Heulen und Kyrren, daß sie sichtbare Beulen und Knollen in der Seite erheben, und der Bauch lauft auf wie eine Pauke. Welches denn daher entspringt weil das Gedärme unten verstopft ist und derowegen denselben Unrath durch den After nicht laßen kann, daher dann die Natur einen andern Weg zu suchen, den Koth übersich, und durch den Mund und Nase auszustoßen genöthigt wird.

Cur der Darmgicht von verhaltenem Koth.

Vor allen Dingen soll man es mit einer Koßen warn zudecken und zu ihm greifen, mit Baumöl oder Schweisnenschmalz geschmierten Händen, und wo es möglich, etwas von dem harten Mist heraus nehmen, hernach folgendes Clystir gebrauchen.

Ein Clustir B.

Manerrauten, Eibisch,
Bingelkraut, Mangold,
Blaues Beilkraut, jedes 1½ Handvoll,
siede es wohl in einer setten Brühe, hernach
Nehme von dieser Brühe 1½ Maaß,
Agaric 1 loth, 7 Eierdotter,
Beilchenöl 4 loth, Salz 1 Handvoll,
Dillenöl, Camillenöl, jedes 2 loth,

Baumöl & Pfund, Honig 8 loth, Coloquinten 1 Quintlein,

mische es untereinander zu einem Clystir und gebrauche es laulicht warm, alsdann nachdem es die Clystir wies der von sich gegeben, so gib ihm nachfolgenden Einguß ein, und laße ihm den Bauch und beide Weichen fein warm mit Wein bähen und mit Del schmieren.

Ein Einguß.

Hammelsbrühe ein halbes Maaß, Köhlsaft & Maaß, Pfeffer 1 loth, Baumöl & Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Spinat, Pappeln, Bingelkraut, siede es alles mit einander wohl in fliessendem Wasser bernach nehme von dieser Brühe drei Viertel Maaß,

Schweinenschmalz & Pfund,

Baumöl 6 loth,

Pfeffer 1 loth, Salz 2 loth,

mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

## Pferbe-Arzenei Buch.

Ein anderes M. Bibifch, Pappeln, Bingelfraut, Samillen, jedes 2 Handevoll, Bockhornfaamen, Leinsaamen, jedes 6 loth, Borbeeren, Rummel, jebes 2 loth, s alles mit einanber in Baffer, Nehme von der Brühe 14 Maaß, Soloquinten 1 Quintlein, Der Latwerge Benedicta larativa, Camillenol, Dillol, jedes 6 loth, Schweinenschmalz 1 Pfund, Salz eine gute Handvoll,

alles untereinander und gebrauche es laulicht.

Gib ihm nachfolgenden Trant. Rehme Eibischwurzel, Bingelkraut, Pappeln, jebes 2 Handevoll, Senesblätter 3 loth,

Agaric, Rhapontic, jedes 2 loth, Tamarinden, Weinstein, jedes 3 loth, Leinsaamen, Weinstein,

Rummel, jebes 2 loth, Befchälte Berften 12 loth,

is zusammen in 3 Maaß Baffer, wenn ber bri ausgesotten ift, bann prefe es ans und thue gefeihten Brühe :

Syrups von wildem Saffransaamen 6 loth, es untereinander ju einem Erant, baven alle be bem Pferb & Maaf eingegriffen, bis ber Le ht wirb.

in kann ihm auch eine Aber in der Weiche öffne U ein Apostemen vorhanden fein mochte,

Ein Elnftir.

Beinranten, Bingeltraut,
Mauerrauten, Mangold,
Pappeln, Tausendgüldenkraut,
Eibisch, sedes I Handvoll,
ede es wohl in einer fetten Brühe,
Nehme von der Brühe 1½ Maaß,
Coloquinten, Bibergeil,
Opoponar Scammonium, sedes 1 Duitlein,
Hiera picra i loth, Honig 12 loth,
Salz 1 Handvoll,
utereinander gemischt und auf einmal gebraucht.

Ein anderes Cluffir.

Nehme den Saft von wilden Kürdisten, 16 lot Wein & Maaß, Salpeter 3 loth, Baumol 16 loth, ntereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Clyftir.

Taben: oder Hühnermist, 8 loth, Salpeter 1 loth, Rindsgalle 8 loth, Wein & Waaß, ntereinander gemischt und laulicht gebraucht.

So bald ber Leib geöffnet ist, foll man dem Pfe ie Aber an dem Schwanz eine Zwerchhand von di Rastbarm öffnen.

# Ein Einguß.

Bockshornsaamen 3 loth, Lorbeeren 2 loth, Baumöl 8 loth, Hundsschmalz 3 leth, Pfesser 1 loth, Warmen Bein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben:

Ein Einguß.

Beilchenkraut, Pappeln,

Bingelkraut, Endivien, jedes 1 Handvoll,

siebe es in fliessendem Basser, nehme von der abgeseih-

ten Brübe & Maaß, Coloquinten 1 Quintlein,

Extract von Capiarinde,

Supes Mandelöl, jedes 2 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein Clystir.

Mangold, Tausendgüldenkraut,

Gartenkreßen, Beinrauten, Bingelkraut,

Blaues Beilkraut, Eibisch,

Pappeln, jedes 1 Handvoll,

siede es in einer Schweinebrühe,

Nehme von der ausgepreßten Brühe 11 Maaß,

Camillenol, Lorol, jedes 3 loth,

Baumöl & Pfund, Honig 10 loth,

Coloquinten 2 loth,

5 Eierbotter, Salz 1 Handvoll, unterkinander gemischt und warm gebraucht.

Ein anderes M.

Saffran & Duintlein, Mithribat 1 loth,

Theriac 3 Duintlein,

Schlangenpulver 1 Quintlein,

Branntewein 10 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Der Ginguß.

Bachholderol & loth,

Die Brühe von Mäusöhrlein und Angelica, halbes Maaß,

mereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Weinrautensamen, Wiefenkummel, sedes 1½ loth, Lorbeeven 2 loth, Wein & Maaß, ische es untereinander und schütte es dem Pferd e umal laulicht ein.

Ein anderes.

Anis, Kummel, Weinrauten, jedes 1 loth, Wangoldsaft & Maaß, Salz, Rautenöl, Hiera picra, jedes 2 loth, Wein & Maaß, itereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rehme weißen Pfeffer, Bilfensaamen, jedes & loth, Bertram, Spicanardi, jedes 1 Quintlein, Hohlwurzel 1 loth, Saffran I Quintlein, Honig 2 loth, Wein & Maaß, utereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gine Galbe.

Dialthea 1 Pfund, Lorol 4 loth, Camillenol 2 loth, Wermuthol 1 loth, Leinol 12 loth, Rautenol 2 loth, Bockhornsaamenol 8 loth, mische es untereinander zu einer Salbe und reibe b Pferd ben Bauch wohl damit.

# Ein Einguß.

Baumöl & Pfund, Honig 8 loth, Pfesser, Peterfiliensaamen, jedes 1 loth, Brühe von gesottenem Enzian und Seufenchels wurzel & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Mangoldsbrühe 1 Maaß, Baumol 6 loth, Salpeter 1 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Weidenlaub und Rinden 2 Händevoll, Dill, Camillen, Bingelkraut, Mangold, jedes 1 Handvoll, siede es in Hammelsbrühe,

Nehme der Brühe 1 Maaß, Baumöl ½ Pfund, Salz 1 Handvoll, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Schweinesleischbrühe & Pfund, Baumöl 8 loth, Pfesser 1 loth, Ingwer ein halbes loth, Wuscatenblüthe 1 Duintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes für die Darmgicht B.

Nehme lebendig Quecksilber 3, 4 bis 5 Pfund, mache es warm, daß es die Wärme des menschlichen Leisbes hat, alsdann schütte es dem Pferd mit ½ Maaß warmem Wasser auf einmal ein, laße das Pferd wohl darauf herumführen.

## Pferbe-Argenei Buch.

Ein anderes 23.

Alantwurzel, Meisterwurzel, Angelica, Nettich, Matterkraut, Lausengülbenkraut, Rauten, jedes 1 Handvoll,

he es wohl in 14 Maaß Wein, als bann preße 8, nehme der Brühe drei Viertel Maaß, mische ades Pulver darunter :

Aloes 1 Quintlein, Leberkraut & loth,

Corallen I Quintlein,

Balgaut & Quintlein, 3 Duscatenuße,

Saffran & Quintlein, Salpeter 1 loth, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes.

Köhlkraut 6 Händevoll, Lauch I Handvoll,

Knoblauch 3 Saupter,

Brühe von einem Hammelskopf ober Hamm isch 2 Maaß, siebe es wohl mit einander, hernad Nehme von der ausgepreßten Brühe drei B tel Maaß, Turbith,

Scammonium, jedes I Quintlein, tereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anberes.

Schwarzen Pfeffer, Petersiliensaamen, Kümmel, jedes & loth, Senft, Liebstöckel, Myrrhen, Salpeter, jedes 1 loth, De und siede alles wohl miteinander in Wein, t

Donig 8 loth, fchutte es auf einmal ein.

# Ein anderes.

Rehme die Brühe von Resseln, Mangold, peln und Bingeltraut & Maaß, Butter & Pfund, Baumol 6 loth,

nifche alles untereinander und fchatte es auf einma!

# Ein anderes.

Geborrte Bolfsbarme, Bolfstoth, jedes & Praparittes Birfchhorn 1 loth,

Saffran 1 Duintlein, Bucker 1 Quintlein,

Wein ein halbes Daaß,

intereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gin anderes.

Nehme & Maaß Wein, worin Savenbaum gefo vorden, thue dazu 1 loth Wolfskoth, mische es un inander und schütte es auf einmal ein.

Die Berpflegung.

1. Der Stall foll rein, troden und mittelm varm fein, von allen Winden befreiet und eine Streue haben.

. 2. Das Pferd foll wohl zugebedt fein, und nach

Lingus herumgeführt werben.

3. Das Futter foll fein, gefottene Gerften, Be

Dintel mit Salpeter gestreuet, rein Beu.

4. Der Trank soll laulicht fein, gesottenes 23 von Pappeln, Rauten, Bingelkraut, barinnen Del Berftenmehl gerührt worden.

Das 30ste Capitel.

Von der Kolik.

Diese Krantheit wird baber bie Kolik genannt, ie in bem letten Darm von oben berab zu gablen,

409 Ì e8mati: Fabarsen Be reden, eni des ne stehet. er be all: 1 50 [c6, Par E echtes & Tehen Pen Gu Dem **Frau**: alle REP

**B** Social Balb Balb do Peiß,

mil

unl

roo ein

roa Si

Ci

Di

**Q1** 201

sie



ion genannt, entspringet, kommt aus einer phlegmatisichen und blästigen Materie, oder aus einer scharfen und nagenden Cholera, dicken Blästen und Winden, Berstopfung des Mists und allerlei außerlichen und inserlichen Ursachen, davon auch die Darmgicht entstehet.

Die äusserlichen Ursachen sind, wenn die Pferde alle zu streng arbeiten, in der Hipe kaltes, oder sonst böses, faules, stinkendes Wasser saufen, oder schimmlichtes Heu fressen, oder in einer allzu heißen Luft lang stehen müßen, denn solches alles trocknet den Mist in den Gedarmen aus.

Die innerlichen aber sind die dicken Bläste, so in dem dicken Darm Colon genannt verschloßen bleiben; fer= ner die Verstopfung des Koths und der Winde.

Die Zeichen sind folgende:

1. Gehet das Pferd mit den vordern Füßen strauschelnd oder schwankend.

2. Legt sich oft nieder, krummet sich und ziehet alle 4 Füße zu sich, liegt mehrentheils auf der rechten Seiste. Siehe Figur No. 16.

3. Nöthiget sich zum Stallen.

4. Stehet mit Ungestümm auf, fiehet dick und ist aufgeblähet.

5. Beißt sich bisweilen in die Seite, lenkt das Maul

oft gegen dem Rücken zu und seufzet.

6. Fällt oft jählings auf die Erde und stehet bald hernach schnell wieder auf und wendet sich bald da bald dorthin.

7. Bekommt einen engen und kurzen Athem, und wenn der Tod nahe ist, so hat es einen kalten Schweiß, läßt die Ruthe heraushängen, hat eine kalte Nase unt Ohren, welche alle Zeichen des Todes sind.

### Die Cur.

Bor allen Dingen greife mit der Hand zu ihm, räume den Mist hinweg und gebrauche folgendes Clysstir. W.

Camillen, Steinklee, Pappeln, Bingelkraut,
Mauerrauten Eibisch,
Mangolt, jedes I Handvoll,
Bockshornsaamen 6 loth,
Dillsaamen 2 loth,
Leinsaamen 1 Pfund,
Lerchenschwamm 1 Handvoll,
siede es in fliessendem Wasser,
Rehme der abgeseihten Brühe 11 Maaß,
Cologninten 1 Duintlein, 5 Cierdotter,
Camillenol 2 loth, Salz 1 Handvoll,
Leinol 1 Pfund, Rautenol 2 loth,

Extract von Capiarinde 1 loth, untereinander gemischt und warm gebraucht.

Man kann auch alle Clystire gebrauchen, welche im vorhergehenden Capitel beschrieben worden sind; denn in diesen beiden Krankheiten man die Clystir eher als die Eingüße gebrauchen muß, damit die Därme von dem Koth, Winden und Blästen und andern Unreinigkeiten gereinigt werden, alsdann die Eingüße brauchen. Nach den Clystiren läßt man das Pferd allezeit an einem un= ebenen Ort auf und absteigen, damit die Bläste von ihm kommen.

Ein anderes Clystir W. Eibisch, Mauerrauten, Camillen, Steinklee, Weinrauten, jedes 5 Händevoll, Kleien 4 Händevoll, Bockshornsaamen 5 loth, Eppichsaamen, Petersiliensaamen, Dillsaam jedes 1 loth, siede es in fliessendem Wast Rimm von der Brühe 11 Maaß, Rautenöl, Weißes Leinöl, jedes 1 loth, Rußöl, Baumöl, jedes 4 loth, Leinöl 12 le Sah 1 Handvoll, untereinanter gemischt arm gebraucht.

Ein anderes M.

Beilkraut, Beinrauten, Eppich, jedes 3 Sa Amen, Anis, Kummel, jedes 1 loth,

ebe es mit Hammelsbrühe und nimm bavon 2 % Bibergeil, Euphorbium, jedes I Duintlein,

Butter 1 Pfund, Salz 1 Handvoll, ntereinander gemischt und warm gebraucht.

Ein anderes Cluffir 23.

Weinrauten, Enzian, Bergmunze, Werr Daumenten, Pfopp, Quendel, Taufendge Fraut, jedes 1 Handvoll,

Schwarzen Kummel, Anis, Dill, Berchenschn jedes 1 loth, fiede alles wohl in flieffendem B

nd nimm davon 2 Maaß,

Camillen: Del, Rauten=Del, jedes 4 loth, Frischen Butter I Pfund, Salz 1 Handvol Electuar Indum 2 loth,

untereinander gemischt und warm gebraucht.

Ein Einguß M.

Anis, Fenchel, Kammel, Coriander, Wern samen, jedes I loth, siede es in Wein, und schall bem Pferd mit sammt den Arzeneien ein.

Ein anderes B. Branntewein so rectificirte morben, rectificirten

# Pferbe-Arzenei Buch.

tuintlein, Saffran & Duintlein, mache es me

# Gin anderes.

en saamen, Dillsaamen, jedes ein Loth, Lord ich, Kummel ein Loth, Relten ein Quintle Blatenuß, siede es in drei Biertel Maaß Wette es dem Pferd ein.

## Ein anderes.

nontic ein Loth, Andorn eine Handvoll, Si Rauten, Poley, Tausendgüldenkraut jedes bvoll, siede alles in Wein und nehme davo Honig, Baum=Del jedes 6 Loth, mische es der und schütte es ein.

# Ein Elnstir.

ne von Mangolt ein und ein halbes Maaß, mimernsaft 4 Loth, Baum-Del & Pfund, Sabvoll, untereinander gemischt und laulich

## Ein anderes.

enlaub 3 Händevoll, die Rinden von den K nändevoll, Burzel vom Pappelbaum eine Ho de es wohl in Bein, und nimm davon Saffran & Quintlein, Aloes Epatica & Le ein halbes Quintlein, mische es untereinan tte es auf einmal ein.

# Ein anderes.

vorben, welche die Weber brauchen, in ein geben. Will sich aber ber Mift und Unr

## Pferbesargenei Buch.

enmark, Rindsgalle, Weinrauten und Honig, nachber Bapfchen baraus und schiebe sie nachber worher mit Del geschmiert tief in den After hir der mache folgenden Zapfen, der anstatt eines Clyebraucht werden kann.

Zehn Zwiefeln, durre Feigen, Salpeter, jedes 8 aubenkoth zehn Loth, stoße und mische es untereiter mit Delhäfen, formire Zapfen daraus und s

ober 4 in den hintern hinein ju bringen.

Ein Einguß.

Mistel, Tausendgüldenkraut, jedes ein Loth, wi nd zahmen Rautensaamen 2 Loth, mische es ur inander in einer halben Raaß warmen Wein, hütte es auf einmal ein.

Ein anderes Clystir.

Belsche Heibelbeeren sechzehn Loth, Granatäpfel en 8 Loth, siede es in Wasser und nehme davon nd ein halbes Waaß, Baum-Del ein halbes Pfibalz eine Handvoll, mische es untereinander zu ei Instir und gebrauche es saulicht.

Die Berpflegung soll sein wie im vorhergeher apitel über die Darmgicht ist beschrieben worden.

# Das 31fte Capitel.

Von dem Durchbruch der Pferbe.

Der Durchbruch zeigt sich auf drei verschiedene Ari Die erste Art wird Lienteria oder Coliaca Passio wunt, weil die Pferde während der Dauer dersel

# Pferberarzenei Buch.

nommene Futter balb wieder durch ben 2 ibt, wobei es jedoch wenig Schmerzen emp e andere Art wird Ragiatura oder bie n nannt, in welcher Krankheit das Pferd

Speisen dunn und wässericht von sich ist Art wird Diarrhoa ober die rothe Ruhr elde große Schmerzen macht, und ist der kieche große Schmerzen macht, und ist der kiecht, daß zuleht kieine Fäserchen von Darr ustamen. Diese Krantheit entstehet dund innerliche Ursachen. Die außerlieberbten Speisen, die entweder in allzu ge genossen worden, ober sonsten schimmt und schädlick sind, als gefrornes Graß oth, Mäusdreck und dergleichen, wodurch geschwächt wird und nochmals allerlei eiten in ihm erwachsen. Die innerliche er sind die Satharr, so in großer Menge upt in den Magen fallen, denn dadurch in

icht allein erkältet, sondern auch schlüpfe gemacht, daß es hernach mit Geschwüren ird, so den Pferden aus dem Hintern her weiß, theils auch wässericht und stinkend sem Capitel nun wollen wir von der er durchbruchs reden, welcher entstehet aus Wegährten Säure in dem Magen, dadurch eine gehörige Bearbeitung und rechte nat wund nicht verrichten kann, und also er eimet, und der Pylorus relaxiret wird, das gar offen stehen bleibet, ober nicht recht wird, das fosse, jugeschloßen wird. Aus mangel

nnen die Speifen nicht verzehrt werben,

en seine Säurung wieder erlanget. Kommt e altung auch kaltem phlegmatischen Schleim, we en Magen fällt und die Falten des Magens glischüpfericht machet, von verderbten Speisen, gem Gras, Hühner Unflath, wenn die Hühner krippen legen, Mäuskoth; ferner wenn ein iel Gersten gefressen und alsbald viel kaltes is sich sauft, in kalte Ställe gestellet wird, in on Satharren, welche von dem Haupt in den erabfallen; ebenso wenn die Cholera, gesalzene na oder sonsten eine scharfe, wüthende Feuchtigk Ragen in großer Menge und Uebersluß zulä iberschüttet.

Die Zeichen dieser Arankheit find an fich ferkennen und ichon beschrieben.

### Die Cur.

Den Fluß soll man anfängs nicht gleich still bern bemselben aufs wenigstens 3 Tage seiner aßen, benn wo man solchen stracks stillet, ket Pferd einen solchen schlimmen Zufall bekommen arüber des Todes sein muß.

Folget das Clustir.

Gerstenschleim drei Biertel Maaß, rother Zu halbes Pfund, Reißsaft oder Schleim & Maas wes Wasser & Maaß, mische es untereinander u brauche es.

Ein anderes Cluftir.

Nimm Brühe von einem gesottenen Samm ein Maag, Baffer worin Stahl ausgeloscht i ein und ein halbes Daaß, Pappeln, Bingeltra millen, Mauerrauten jedes eine Handvoll, siede es wohl und nehme von der abgeseihten Brühe 2 Maaß, Baum= Del & Pfund, Camillen=Del, gelbes Lilien=Del, jedes 2 Loth, Salz eine Handvoll, mische es untereinander zu

einem Clystir.

M. B. Man kann auch alle Clystire gebrauchen, welche in den Capiteln von der Kolik und Darmgicht sind gemeldet worden. Oder die Clystire welche die Kraft haben, die Orte zu reinigen und zu stärken:—als da sind die von Gerstenbrühe und rothen Zucker, und die von Reißsaft und gestählt Wasser, in welchem ein Kopf von einem Hammel ist gesotten worden.

# Folgen die Eingüße.

Regenwasser ein halbes Maaß, Hasenblut, Bocksblut gedörrt jedes ein halbes Loth, mische es untereinander und schütte es laulicht ein.

### Ein anderes.

Gedorrten und gepülverisirten Gartenkressensamen 2 Loth, Geißmilch drei Viertel Maaß, in welcher rother glühender Stahl oder glühend Kiselstein etlichemal ist abgelöscht worden, mische es untereinander und giebe es dem Pferd ein.

### Ein anderes.

Gerösten Reiß 12 Loth, gerösten Magsaamen 2 Loth, Wilch in welcher glühender Stahl abgelöscht wors den drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und eins gegeben.

Ein anderes.

Oder gesottene Kübe oder Schaafmilch, von welcher die Butter abgesondert.

#### Cin anderes.

Geiskoth 5 Loth, Essig ein halbes Maaß, unterein= ander gemischt und eingegeben.

#### Ein anderes.

Mespelnkern, zerstoßen 3 Loth, Essig ein halbes Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

#### Ein anderes.

Die Zweige von Hecken Rosen, siede sie in Wein und schütte ihm ein halbes Maaß auf einmal ein.

### Ein anderes.

Wilde Granatenblüthe, Wegerichsaamen jedes ein Loth, Granatäpfelschalen 3 Loth, siede es in einer Maaß Wein und schütte dem Pferd auf einmal ein halz bes Maaß dieses Weins ein.

### Ein anderes.

Schaafsmist & Pfund, Essig ein halbes Maaß, un= tereinander gemischt und eingegeben.

### Ein andéres.

Unzeitige Maulbeeren und Brombeeren, borre sie und gib dem Pferd davon 2 Loth in einer halben Maaß warmen Wein ein.

### Ein anderes.

Bilde Möhren 3 Loth, Sprische Gallapfel ein Loth, Bein eine halbe Maaß, mische es untereinander und gesbe es dem Pferd warm zu trinken.

### Ein anderes.

Das Pulver von den löcherichten Badsteinen, welche in dem Bad gebraucht werden 3 Loth, mische es mit ei= ner halben Maaß warmen Wein und gibs dem Pferd ein.

## Pferbe-Argenei Buch.

am, Verra figillata, rothen is jedes & loth, Bein brei Biertel Bier gemischt und eingegeben.

Ein anderes.
rhen I loth, 9 Eierbotter,
metrinden & loth,
n und Essig jedes & Maas,
iber gemischt und eingegeben.

Ein anderes. anienmehl 12 loth, Wein & Maak, ider gemischt und eingegeben.

Ein anderes.
ffingerkrautwurzel 2 loth,
zerichstamen 1 loth,
mittelsten Rinden von Sichenholz 3 weine es wohl in Wein und schütte es dem I ein.

Ein anderes.
muthsaft, Wegerichsaft jedes 8 loth,
a & Maak,
ber gemischt und auf einmal eingegel

Ein anderes.

anum 1 Quintlein, tir ein halbes loth, 1us, Anis jedes 1 loth, mische es unter jütte es dem Pferd in einer & Maas d en und Summachwasser ein.

Ein anderes W. anntes Hirschhorn,

Wegerichsaamen, Terra sigillata, Silesiana, Sandel, Summach, Gallapfel,

Sedorrte grune Maulbeeren,

Gedörrte grüne Schleen, jedes 1 loth, mische es untereinander und schütte es in einer halben Maaß Wegerichwasser ein.

Ein anderes.

Roggenkleien 6 Sändevoll,

St. Johannisbrod 4 loth,

untexeinander gemischt und dem Pferd zu fressen gegeben; gebrauche es etliche Tage.

### Ein anderes.

Erlenlaub, Häsine Wispel, sedes 3 loth, gebe ihm solches auf einmal im Futter zu fressen, setze es etliche Tage fort. Oder rothen Bolus mit Myrrhen Wasser vermischt.

Ein anderes.

Drei geschälte und zerstoßene Zwiefeln, Myrrhen 1 loth, Baum-Del & Pfund, laße es ein wenig sieden und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Gib ihm auch täglich zweimal 1 Quintlein Beis rauch auf einem Schnitt Brod zu fressen.

# Das 38ste Capitel.

Von dem Durchlauf, die rothe Ruhr oder Diarrhoa genannt:

Diese Krankheit ist ein Durchlauf mit großen Schmerzen, Grimmen und Reißen im Leib, von Gesschwüren der Därmen herrühret.

# Pferberargenei Buch.

# Die Beichen find:

blich ein Schleim wie reverenter Rot anzuset, b eine Festigkeit mit Blut vermischt. Dritt sich unter den gallichten und vielfärbigten iten Faserchen und Hautchen, sehen, die von Diegeschabet werden, und mit Geschwüren beho. Endlich gar Stücken vom zerfressenn

apirten Gebarme.

nerliche Ursachen sind scharfe Hauptstuffe, weld topf in den Magen fallen, und mit ihrer Schäch mehr dergleichen Feuchtigkeiten von ande, sowohl aus der verbrannten Cholera, als ar em gesalzenen Phlegma, herbeiziehen, oder appfung der Leber, Zerreißung und Durchnagn Blutader und andern, so in den zwei vorherge Capiteln schon beschrieben.

## Die Cur.

ssem Uebel begegnet man mit Clystiren, wie erhergehenden zwei Capiteln gemeldet worden. auch in dieser der Fluß vor dem dritten Tu stillen ist, und gibt ihnen folgenden Einge die Ruhr aus Hitze kommt.

W.

Sedörrtes Hasen-, Hirsch-, und Bocksblut, Lormentill, Crocus Martis & loth, Baft von Wegerich, Bebranntes Wegerichwasser, jedes & Maaß, es untereinander und schütte es dem Pferd

ein.

in Clustir zu den schwärenden Därmen. Lehme Schweinenfleisch- oder Hammelekopfte he 1 Maaß, Rothen Bolus 1 loth,

Gummi Arabischen 2 loth,

Drachenblut & loth, Rosenől 6 loth,

Geisunschlitt, von den Nieren, & Pfund,

Salz 1 Handvoll, mische es untereinander zu ei= nem Clystir und laulicht gebraucht.

Ein anderes Clystir für die schwärende Därme.

Rothe Kichernbrühe 1 Maaß,

Honigwaffer & Maaß,

Geisunschlitt 1 Pfund,

Salz 1 Handvoll, 5 Eierdotter, mische es unter= einander und gebrauche es laulicht.

Ein anderes Clystir.

Linsenbrühe, Brühe von Summach und Granatäpfeln, jedes 1 Maaß,

Rothen Bolus 2 loth,

Drachenblut 1 loth, 12 Gierdotter,

Salz 1 Handvoll, Baumöl & Pfund, untereinander gemischt und laulicht gebraucht.]

Ein Einguß.

Durren Geiskoth 3 loth, Essig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Nehme die Brühe von den mittelsten eichenen Rinben und Eicheln & Maaß, laulicht eingegoßen.

Ein anderes 23.

Galläpfel, Summach, jedes 2 loth, Essig 8 loth, dicken rothen Wein drei Biertel Maaß, siede es, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein. Ein anderes 28.

Sauerrampfer, rothes

Garbenkraut jedes 2 Bandevoll,

Begerich 2 Händevoll,

Endivien 1 Handvoll,

Coriander 1 loth,

Bilde Branatäpfelblüthe 1 loth,

Schalen von Granatäpfeln 2 loth, fiede es wohl in rothem Wein, drücke es aus und gieße es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes wenn sie aus Kälte kommt.

Brühe von Castanien= und Bohnenmehl & Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Beirauchrinden 2 loth,

Drachenblut z loth, Wein z Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Pulver von geröstetem Kümmel und Anis jedeb 2 loth,

Die Brühe von Summach, Heidelbeeren und Eischeln,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes für die rothe Ruhr überhaupt.

Gallapfel, Cyprefinuße, jedes 10,

Schalen von Granatäpfeln 3 loth,

siede es wohl in rothem Wein oder Essig und schütte dem Pferd ein halbes Maaß ein.

Ein anderes 28. Saffran 1 Quintlein, Myrrhen 2 loth, Blüthe vom Gartheil 4 loth, Petersiliensaamen 1 loth, Beinrauten, rothes Garbenkraut 4 loth, Ysop, Bertram, Tormentill jedes 2 loth, Gebranntes Hirschhorn 3 loth, Zimmetrinden 1 loth, Terra Sigillata, rothen Bolus,

Crocus Martis, jedes 2 loth, mische es untereinsander zu einem Pulver und gib dem Pferd auf einmal 4 loth ein, mit einer halben Maaß Gerstenbrühe oder rothen Wein.

Ein anderes.

Diptam 1 loth,

Kunigundiskraut, Attich, Beinrauten,

Sävenbaum, kleine Farrenwurzel, jedes 1 Handvoll siede alles wohl in Wein und nehme davon brei Viertel Maaß,

Baumöl 6 loth, Bachholderholz 2 loth,

7 Eier Myrrhen ein halbes loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

5 3wiebeln, Myrrhen 1 loth,

Baumöl ein halbes Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Frische Kühemilch, in welcher etliche heiße Steine abgelöscht worden sind.

Ein anderes.

Frische Milch 1 Maaß, glühe einen Stahl oder Kieselstein, lösche ihn drei oder viermal darin aus und schütte es dem Pferd auf eine mal ein, mit einem Quintlein Crocus Martis.

Ein anderes 28.

Contrajervä, Myrobalan. Citrin jedes ein halbes loth, Tormentill, Crocus Martis jedes 1 loth, Rothen Bolus 1 loth,

Theriac 1 Quintlein, theile es in zwei Theile und schütte es dem Pferd in drei Biertel Maaß Gerstenbrühe ein.

#### Ein anderes 28.

Pfesser von Fröschschaalen, Scorzonera, Tormentill, rothes Garbenkraut, jedes 2 koth, Contrajerva, Scordium, jedes 1 loth,

Saffran 2 Duintlein, mische es untereinader und gib dem Pferd täglich davon 3 loth in rothem Bein oder Gerstenwasser ein.

# Dic Verpflegung.

1. Der Stall soll mittelmäßig warm, trocken und von allen Winden befreit sein, und eine gute Strew haben und das Pferd warm zugedeckt werden.

2. Das Kutter soll sein Kleien mit Honigwasser ans gefeuchtet, Erlenlaub auf dem Futter dürr zerrieben, Granatäpfelschalen, dürre Hechtspulver, die Blätter von Brombeerstanden, gebranntes Hirschhorn, Spelz, Haber, geröstete Gerste mit Essig besprenget, oder Gerste mit Wegerichwasser genetzt, Gersten= oder Roggenspreue mit Essig genetzt und Sumach vermischt, Linsenmehl, Kleien mit Hirsenmehl vermischt jedoch soll das Futter nicht in zu großer Menge gegeben werden.

3. Der Trank soll sein Regen: oder fliessendes Bas:

ser mit Gerste, Hirsen, Castanien= oder Reismehl an= gerühret, so wie auch Tormentill oder Crocus darun= ter gerühret.

N. B. Wie in diesem Capitel die Verpflegung bes schrieben, also soll auch in allen zwei vorhergehenden Capitel vom Durchbruch und der weißen Ruhr gehalten werden.

## Das 34ste Capitel.

Von dem Irrang des Mastdarms.

Der Zwang des Mastdarms ist ein stets ausdausernder Drang und Nöthtigung zum Pferchen, die aber vergebens ist; indem entweder nur ein wenig Schleim oder Eiter mit ein wenig Blut mit schmerzlichem Beissen und Jucken ausgedrückt wird.

Dieselbe kommt vom gesalzenen Phlegma Geschwüre des Coli, und anderer Gedärme oder von der Ruhr, oder auch von allzu scharfen Elystiren, welche den Mastdarm versehren.

Die Zeichen des Phlegma sind der Schlesm, die an= dern aber das eiterrichte Geblüt.

#### Die Cur.

Kommt der Schmerz aus dem gesatzenen Phlegma, so gib ihm nachfolgende Clystir:

Pappeln, Bingelkraut, Mangolt, Mauerrauten, jedes 1 Handvoll,

Ugaric ein halbes loth, siede es wohl in einer Fleischbrühe und nimm davon ein und ein halbes Maaß, Baum=Del & Pfund,

Camisen=Del 2 loth, Honig 6 loth, 9 Eierdotter,

Salz eine halbe Handvoll, mische es untereinan= ber und gebrauche es laulicht.

Im Fall dieses Clystir, nachdem man es mehrere Male angewendet, die gewünschte Wirkung nicht hers vorbringen sollte, so gebrauche man diesenigen Clystire die in den drei vorhergehenden Capiteln beschrieben worden sind; lettere sind stärker und werden hossentelich den gewünschten Zweck erreichen.

Hernach gebe folgenden Einguß.

Pfefferkörner  $\frac{1}{2}$  loth, Petersilien 1 Handvoll, Ackermünze 1 Handvoll, Samanderlein 1 Handvoll, Kümmel, 3 loth,

Eppichsaamen 2 loth, mische es untereinader und schütte es dem Pferd in drei Biertel Maaß Wein ein.

Man soll auch dem Pferd auf dem Rücken und hin: ter das Geschröt Säckhen von Kleien warm überlegen.

Wenn aber die eiterichte Materie mit Blut erscheinet, so brauche vorhergehende linde Clystir, dämpse das Pferd wohl mit einem Hafen gesottenen Bassers, worin Camillen, Wermuth und Gundelreben gesotten worden, das Pferd muß aber zugedeckt senn; hernach trockene es sleissig ab, und schmiere den Ort hinter dem Geschröt wohl mit Baum-Del und Lor-Del untereinsander gemischt; man nimmt auch Honig, vermischt denselben mit Salz, macht länglichte Stulzäpchen daraus und schiebt ihm solche ein.

Im Uebrigen ist die Berpflegung wie in dem vor-

hergehenden Capitel von der rothen Ruhr gemeldet wor= den zu beobachten.

## Das 35ste Capitel.

Von dem Mastdarm, wenn derselbe aus dem Hintern weichet oder geschwüret.

Dies Uebel entstehet mehrentheils aus dem Zwang oder der rothen Ruhr, allzu scharfen Elnstiren, oder wenn man ungeschickt zu den Pferden greift, und mit Rägeln die Därme verletzet, oder aber wenn sich sonst scharfe Feuchtigkeiten daselbst sinden, welche den Ort durchetzen und voller Geschwüre machen welches dann dem Pferd sehr wehe thut, fortwährend jucket und beiset, daß das Pferd immer meint es müße zürchen, zwingt sich deßhalb so oft und heftig, und drückt dermaßen hart, daß der Mastdarm heraus fähret und vor der Rübe liegt, aufgeschwollen und mit Blut unter-lausen, fast schrecklich und gefährlich anzusehen ist.

#### Die Cur.

Mache beine Hand wohl mit Baum-Del, oder mit Camillen-Del fett und warm auf einer Glut, laß auch den Mastdarm etwas ernkrmen, und schiebe denselben fein behutsam und lind wieder hinein. Ist er aber gar zu verschwollen und schwarz worden, also daß er mit den Fingern nicht mehr hineinzubringen ist, so les ge ihm warme Säckhen von Wüllkraut, Beisüß, alles in Wein gesotten, warm über, und wiederhole es oft.

Ein anderes W. Das Pulver von Granatäpfelrinden,

Sallapfel, jedes 3 loth

Gebranntes Hirschhorn 2 loth,

Dürre rothe Rosen 1 Handvoll, mische es unterscinander zu einem Pulver und streue davon auf den ausgegangenen Darm.

Ein anderes.

Durre Beidelbeeren 4 loth,

Rosensaamen 1 loth,

Gebranntes Hirschhorn 2 loth,

Bermuth 1 loth,

Galläpfel 2 loth, mische es untereinander zu eis nem Pulver und streue es darauf.

Ein anderes.

Anis, Fenchel, jedes 2 loth, Eibisch, Pappeln, Wüllkraut,

Blaues Beilchenkraut, jedes 2 Händevoll, siede es wohl, lase den dritten Theil einfieden, hernach tauche einen Schwamm in daßelbe und lege ihn oft warm durüber, bis er wieder hineingehet; wenn er nun wieder erweicht ist, kann man ihm, wie obenbeschrieben, mit den Fingern sittsam hinein helfen, und in folgenden Absied einen Schwamm tauchen, auch ebenmäßig oft warm überlegen, wie zuvor:

Cyprefinuffe, wilde Granatapfelbluthe, jedes

1 loth,

Sumach 3 loth, Eichenlaub 3 Händevoll,

Granatäpfelrinden,

Beidelbeeren, jedes 2 loth,

Galläpfel 1 loth,

Dürre Rosen 2 Händevoll,

Rothen oder fauren Wein, so viel nöthig ift,

mische und siede es wohl untereinander.

Ist aber der Darm nicht Dick, noch hoch aufgelaussen, so wasche ihn erstlich mit einem warmen zusammensiehenden Wein, streue hernach solgendes Pulver daz rauf und hilf ihm alsdann mit der Hand sein gemächslich hinein.

Bleiweiß, Gallapfel jedes 4 loth,

Allaun 1 loth, mische es untereinander zu einem Pulver.

So aber der Mastdarm schwärt, soll man ihm Scabiosenkraut in Wasser gesotten aufbinden.

Ein Einguß.

Fünffingerkraut 2 Bandevoll,

2 Knoblauchhäupter,

Baumöl & Pfund,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Die Berpflegung.

Man gibt dem damit behafteten Pferd solche Speissen zu fressen, die erweichen und den Leib inwendig fein schlüpfrich machen, damit es sich in dem Zürchen nicht sehr nothigen und hart drücken brauche. Endlich lasset den Hintern mit einem Schwamm etliche Tage nachzeinander zustopfen.

# Das 36ste Capitel.

Bon Berstopfungen der Pferde.

Die Berstopfung rühret her von einer hitzigen Les ber, welche alle Leibesfeuchtigkeiten an sich ziehet, baher die Därme ihrer natürlichen Feuchtigkeiten beraucht werden, da dann nothwendig erfolget, daß die Excresmente auch trocknen und verhärtet werden müssen, ferner wenn ein Pferd im Reiten übernöthigt worden und seisnen Mist bei sich behalten mußte, viel Beizen frist oder auch innerliche Hiße.

#### Die Cur.

In solchen Fällen soll man erweichende Sachen, als Clostire gebrauchen, deren genug im vorhergehenden vierten Capitel beschrieben sind; nachdem die Clostire ihre Operation gethan haben, alsbann soll man die Purgation gebrauchen, dieselbe warm halten und solche Speisen zu fressen geben, welche erweichen, als gesottene Gersten Mangoltsblätter, Eibischblätter, u. s. w.

Ind Trinken soll man ein wenig Gerstenmehl und Agaric rühren.

## Das 37ste Capitel.

Von der Purgation der Pferde, und erstlich won der Grassfellung oder Fütterung.

Die Ordnung, warum man die Pferde in das Grastu laufen oder zu stellen, vor diesem zu halten im Gebrauch gehabt, ist nunmehr bei den Meisten in eine hochlöbliche Unordnung gekommen, denn solches Grastlaufen oder Stellen, wenn es zu rechter Zeit geschiehet, ist sehr nützlich und gut, wenn man aber das Gegentheil thut, auf das allerschädlichste auf die Pferde wirkt.

Es ist aber solche Grasfütterung zweierlei: Die etste ist die gemeine Grasfütterung, indem die jungen

į,

und alten Pferde den ganzen Frühling und Sommer und Herbst auf die Weide lausen, welches aber nicht hieher gehört, auch nichts davon gedacht wird. Die andere Manier aber, so entweder in den Ställen geschiehet, oder auch die Pferde auf die Weide gethan werden, wollen wir vor die Hand nehmen, und davon handeln.

Es ist aber solches Grasfüttern bei vielen Nationen anders, als bei den andern, denn die Länder sind in ihzren Gebräuchen sehr verschieden da in den warmen Länzdern das Gras viel eher als in den kalten wächst, deszwegen keine gewiße Zeit solches Grasfütterns gesetzt werden kann.

Bas die Prientalische Pferde betrift, so haben sol= he eine frühe Grasfütterung, sind aber damit sehr un= terschieden; dann die Persianische, Medische, und her= um benachbarte meistentheils den großen Klee (welcher zuerst aus Media nach Griechenland und von da über Europa verbreitet worden) füttern auch frische Zeigen, . Melonen: theils Türken, wie auch die Polen und Un= garn, Crabaten und Siebenbürger lassen sie gleich an= fangs des frischen Grases fünf bis seche Wochen dar= auf gehen, schlagen einen Pfahl in die Erde, baran ein Seil und an dem Seil das Pferd angebunden, wenn ber Plat, so weit das Pferd mit dem Seil reichen kann, aufgefressen ist, dann schlagen sie den Pfahl weiter fort, bis ber ganze Plat überfressen ift, bann fangen sie unten wieder an, wo sie den Anfang gemacht haben und das Gras wieder nachher gewachsen ist. Solche Beise ist ihren gandern sehr gut, in Deutschland aber würden die sechs Wochen schier zu lang währen.

In Spanien und theils in Africa, laut Beschrei-

bung gewißer Authoren, füttern sie die Grune Gerfie, wenn sie eine und eine halbe Spanne hoch ist, und vor Aufgang der Sonne mit sammt dem feuchten Tau abgeschnitten worden, in einer niedern Krippe, doch an= fangs wenig, brechen das durre Futter täglich ab, nebmen mit der Gerste dagegen zu, bis sie ihm endlich nichts anders als die bloße Gerste geben, tranken es zwar zur ordentlichen Zeit, deßen sie doch je länger desto weniger begehren, reiber ihnen daneben täglich das Maul, die Zunge und den Rachen mit Essig und Salz wohl, damit sie ihnen eine Enst zum Essen ermeden. Diese Gerstenfütterung mähret einen ganzen Monat, in welder man sie nicht striegelt, saubert, butet, vielweniger ihnen ausmistet und also tief im Roth stehen läßt, bavon sie heftig im Leib, als auch durch den Urin purgirt werden dazu brechen sie ihnen die Eisen ab, ehe man sie in die Fütterung stellet. In der vierten Woche schlagen sie ihnen eine Halbader, Sporrader, und nochmobl eine andere dazu, und laßen viel Blut, hernach wird noch 10 Tage mit dem Gerstenfüttern fortgefahren, alsdann entziehen sie ihnen allmählig das grune Futer, geben ihnen täglich mehr und mehr eingeweicht Gerste bis sie wieder zu dem rechten Futter kommen.

Die Italianer, laut den Berichten sollen nebst dem Futter und der gewöhnlichen Warte zu dem Erfrischen und jährlicher Purgation einer Art Klee (welches nichts anders als der vorgemeldete Medische Klee, und nunmehr auch in Spanien und der Niederlanden zu sinden ist) sich bedienen, davon die Pferde gar sanft purgiren, bei Leib bleiben und dabei ihre Arbeit ungehindert verrichten. Dieser Klee, wenn er einmal gesäet wird, dauert 3 Jahre darauf aus, und kann man denselben des Jahrs etlichemal abschneiden.

Etliche purgiren ihre Pferde eine Zeitlang mit grüsnen Bohnen, sammt den Stengeln und Kraut, ober mit Rettich und Rübkraut.

1

Gleichwie nun alle oben ermähnten Graspurgirun= gen gut sind, wenn sie in ihrem gewißen Maaß gehal= ten werden, so schädlich sind sie dagegen, wenn man die= selbe unmäßig gebrauchen läßt. Es soll hier in weni= gen Worten von den Grasordnungen geredet werden.

Erstlich fragt man nicht darnach, zu welcher Zeit man es bewerkstellige, obs im Sommer ober im Frühling oder Herbst geschehe; in Ansehung aber daß man gleichwohl auch will gesehen sein, so wie auch daß es der Gebrauch lange Zeit so gewesen, da man zuweilen ben Stallknechten folgen muß, die gleich wie das Dras kel sagen, ich bin schon so und so lang in diesem Mar= stall, mein Bater und Geoßvater ist auch so lang darin gewesen, es ist allezeit so gehalten worden, damit ist es nun verantwortet. Hernach schlagen solche Idioten die Kräuterbücher, oder sonst ein von einem alten Beib zusammen geschriebenes Lügenbuch auf, bann es heißt, es sind geschriebene Sachen die sind probat, denn es stehet darunter geschrieben probatum est, die gedruckten Bücher sind nicht-so gut, sondern gar zu gemein. Als= dann nimmt man das Gras erft, wenns schier zeitig werden will, Im Juni, kurz ehe man es mahen will, denn es hat vorher keine vollkommene Rraft, wie sie sprechen, davon führet man eine große Menge in den Stall, bamit man sich nicht alle Tage bamit braucht zu schleppen, gibt ihnen solches vollauf ins Reff Beizen, Kleien und Gerste genug dabei, hackt ihnen allerlei Kräuter darunter, Gott gebe daß sie seien purgirender oder stopfender Art, denn, sprechen sie es müßen allerlei Kräuter sein, indem die Pferde im Feld und auf der Weide auch allerlei Kräuter sinden, da muß man eine tragen Waldmeister, Haselwurzel, Ehrenpreiß, Suns delreben, Hühnerdarm, Deumenten, Tausendgüldens kraut, Schaafgarbenkraut, Tormentill, Bibenell, Dissteln, Andorn, Salbei, Lungens und Leberkraut, Psop, Eichenlaub, Buchenlaub, Polen, Hollunderlaub, Duens del, Osterlucen, Baldrian, Dosten, Odermenig, Bruns nenkreßen und was dergleichen heilsame Kräuter mehr sind; ja wenn man alle Kräuter im ganzen Kräuters buch haben könnte, so hackten sie es auch darunter, denn es heißt ja, es stehet im Kräuterbuch, dies Kraut ist für dies und jenes gut, darum muß man es brauchen.

Bu diesem Mischmasch muß man auch zu obengebachten Käutern noch mehr Wurzeln hinfu nehmen und
ganze große Fässer voll Wasser anfüllen, und diese
Stücke, als Liebstöckel, Hirschwurzel, Schwalbenwurzel, Eberwurzel, Christwurzel, Hohlwurzel, Enzign,
Meisterwurzel, Schwarzwurzel, darin liegen laßen, de mit das Wasser die Kraft recht heraus ziehe, und die Pferde davon tränken, da gehet nun die Eur eist recht an, da husten die Pferde zusammen, daß es eine Lust ist, eines verreckt da, das andere dort, theils gehen wohl die Huse weg, eines cholert, das andere bekommt die Darmgicht, eines bekommt den lauter Stall, das ander re kann gar nicht Stallen.

Ueberdies müßen sie wöchentlich zwei ober dreimal spaziren, und tapfer ins Wasser, auch dazu fein tief hinein geführt werden, damit, wie sie sprechen, sich die Pferde fein abkühlen, welches ihnen gar gesund sei.

Etliche reiten sie wohl gar auf der Reitschule, oder ins Feld, und gilt ihnen gleich, es sei frühe oder Mit=

tags in der Hiße, wie sie daran kommen, und ausgesschlasen haben, denn es heißt wieder: die Pferde mussen eine Bewegung haben, sonst verstehen sie sich; wie mussen die Soldaten thun, wenn sie zu Felde liegen, da ihre Pferde Gras fressen müßen, und Tag und Racht dabei angestrengt werden.

Wenn dann die drei Wochen, oder wenns wenig Zeit ist, 15 Tage vorüber sind, dann läßt man ihnen zur Ader und dazu nicht allein beide Hals: sondern auch die Sporradern, und läßt sie brav laufen, damit das bos se Geblüt wacker heraus komme, Gott gebe es sei gleich im Juni, Juli oder August, es sei so heiß als es wolle.

Nun wollen wir aber dies Gras-Monstrum ein wenig anatomiren, und seinen Effect examiniren, damit
die ganze Welt sehen möge, wie mancher Herr durch
solche hochmüthige Idioten und Aufschneider betrogen,
und ihm sein Marstall dadurch von Grund verderbt
werde.

1. Wenn das Gras also lang und schier zeitig ist, hat es keine purgirende und kühlende Kraft wie zuvor, als es noch jung war, in sich.

ŗ

- 2. Wenn solches in solcher Copia in die Ställe ges
  führet wird, und nur einen Tag ober eine Racht übers
  einander liegt, so erwärmt es übereinander, gibt eine Gährung, und anstatt daß es kühlen sollte, erhist und
  verstopft es den ganzen Leib, gibt nachher zu allen
  Krankheiten Ursach.
- 3. So purgirt und kühlet die eingeweichte Gerste und Weizen für sich selbst gar sehr, wozu sind dann die andere überflüssige Sachen nothig.

4. Sind diese Krauter und Wurzeln meistens wi= 37\*

vereinander, und haben ganz entgegengesetzte Wirkuns gen und kein einformiges Zusammenwirken unter sich.

5. Wenn solche Kräuter und Wurzeln also lang in dem Wasser liegen, gähren und faulen sie, was Gutes

können dann hernach die Pferde davon trinken?

6. Wenn die Pferde dies hisige Gras in sich fressen, Weizenkleien, eingefeuchtete Gerste, so vielerlei Kräuter, so ein stattliches erfaultes, Kräuterwasser, so müßen sie ja gut Geschirr machen, es gehe gleich oben oder unten aus, oder werde gar-auf dem Karren das von geführet.

7. Werden die Pferde auch fleißig die Woche etliche mal ind Wasser und dazu sein tief hineingeführt, damit sie sich sein abkühlen, ja ich meine, wenn sie die Colic oder die Darmgicht verlangen, seie kein beser Wittel dazu, als dies Wasserführen, besonders wenn sie auch vorher durchs Reiten tapfer erhist worden

sind.

8. Läßt man ihnen dann fleisig die Adern daraus, daß das bose Geblüt fein aus dem Leibe komme, damit wenn ja die armen Thiere von dieser Gras-Eur nicht gar aufgerieben worden, man ihnen ihren edlen Sast vollends aus dem Leib ziehe, es mag auch die Zeit so hitig, und im Sommer sein wie es wolle, so liegt nichts daran.

Bas nun dieses für eine Cur sei, will ich jedem Berständigen zu seiner eigenen Beurtheilung heim-stellen.

Ich will indesen auch etliche meiner Grasordnun:

gen hieher segen : 23.

So bald das Gras eine gute Spanne hoch und nicht höher (jünger kanns auch wohl pasiren) geworden,

es mag auch gleich im April ober im Anfang Mai, sein, soll man den Pferden, nachdem sie 8 Tage zuvor vas Spiesglaß (für jedes Pferd 1 Duintlein) dreix mal zenoßen, solches Gras vorlegen. Siehe Figur No. 17. Nemlich auf diese Weise, daß man nicht mehr Gras Morgens abschneiden sollte, als man des Tages über verfüttern konne, die ersten drei Tage ih: nen wenig aber doch nach und nach mehr geben, und sie alle völlig 14 Tage darin stehen laßen; ihr gewöhn: liches Futter sollte sein eingeweichte Gerste, doch dessen nicht überflüssig, auch nicht so viel als sonst ihr ge= wöhnliches Futter in sich hält, doch daneben Gras genug. Die letten 6 Tage muß man jedem Pferd tag= lich 1 Handvoll frische Haselwurzel, sammt den Blät= tern frühe, ehe man ihnen etwas zu fressen gibt, zu fressen geben lagen, daneben müßen sie wöchentlich Abends brei ober viermal in der Rühle eine kleine Stunde spa= ziren, aber in kein Baffer geführt werden.

Nach dem Graß soll man ihnen die Mäuler butzen, den Staffel stechen, das Maul und die Zunge wacker mit Essig und Knoblauch, Salz und Pfeffer abreiben, ihnen noch etliche Tage Gerste, aber nur ein klein wesnig angeseuchtet reichen laßen, damit sie des harten

Futters wieder gewohnt werden.

So bald hernach der Mond in dem Abnehmen, und in einem guten Zeichen, als Wassermann, Scorpion, Baage, Fisch, Zwillinge, oder Krebs wäre, zwei Tage nacheinander, jedem 3 Quintlein Spiesglaß geben, oder 1½ Quintlein Crocus metallorum, und sie also wie zus vor stehen lasen.

Das Trinken unter währender Grasstellung soll nicht kalt, sondern einen halben Tag im Stall vorher

schon gestanden sein und allemal den Pferden etwas schönes Mehl mit ein wenig Agaric darunter gerührt werden.

Eine andere Grasstellung W.

So bald der Niederländische Klee eine Spanne hoch wird, soll man denselben ihnen vorlegen auf folgende Beise. Erstlich den ersten Tag ein wenig mit etwas gehackter Haselwurzel und Kleien, den andern Tag ein mehreres mit sammt diesem Beiskutter, des 3, 4, und 5. Tages also vermehrt, dis sie völlig darin stehen, des 6ten Tages thue man die Haselwurzel hinweg, sammt den Kleien, und nehme eingeweichte Gerste, und laße sie also stehen, dis 15 Tage vorüber sind, alsdann breche man ihnen täglich wieder ab, daß also innerhalb Tagen der völlige Abbruch wieder da ist, so kommen in allem 20 Tage heraus.

Die Zeit über müßen sie auch, wie schon beschrieben, spaziren geführt und getränket werden, mit nachfolgen dem Trank:

Rhapontic 6 loth,

Agaric 2 loth,

Beidenschwamm 4 loth,

Tausendgüldenkraut 6 Händevoll,

siede et in zwei Eimer Wasser und tränke die Pferde des Tages einmal davon, des Abends kann man sie von gemeinem Wasser worin ein wenig schönes Mehl gesotten worden tränken.

Darauf wenn es in dem Calender gut, und die Hite noch nicht vorhanden wäre, jedem eine Halsader und Sporrader auf ungleicher Seite öffnen laßen, ihnen die Mäuler reinigen, und an das trockene Futter stellen.

## Ein anderes 23.

Sib ihnen Grüne geschnittene Setste, auf die Masnier, wie im vorhergehenden von dem Niederländischen Klee beschrieben worden, anstatt des Futters aber gar nichts, als gehackte Haselwurzel, Bibenell, Braunellen, Gundelreben, Ehrenpreiß, wilden Salbei, jedes eine Handvoll, des Tages zweimal für 1 Pferd so viel versmischt mit Weizenkleien, laße es 12 Tage also stehen, hernach thue das Kräuterfutter hinweg, entziehe ihnen allgemach die grüne Gerste und gib ihnen eingeweichte dafür, bis 18 Tage vorüber sind, alsdann die Pferde völlig im dürren Futter wieder stehen sollen.

Ihr Trank ist Wasser mit schönem Mehl eingerührt, sollen auch spaziren geführt werden, wie schon vermelz det worden. Man muß ihnen aber die Mäuler, wie schon oft erwähnt, reinigen, ehe man sie an das dürre Futter stellt.

## Ein anderes M.

Wer viel grüne Bohnen hat, der kann ihnen solche geben, nemlich die ersten Tage gar wenig, und also dis es recht darein kommt, die Bohnen aber müssen etwas welk sein. Sodald es anhebt grün zu zürchen, so gib ihm Morgens ein wenig Gerste dazu, diese Gur soll man über 9 Tag nicht gebrauchen, alsdann wieder abstrechen, daß das Pferd in 13 Tagen wieder in völligem trockenen Kutter stehe.

Der Trank soll warm sein und mit Kleien vermischt. Den 15ten Tag darnach soll man jedem Pferd eine Hals- oder Sporrader auf ungleicher Seite schlagen. Man muß sie auch täglich spaziren führen, wie schon oft erwähnt worden.

### Ein anderes.

Laße die Pferde jedes an einen Pfahl frühe auf das Gras binden, und sobald die Hiße kommt, in den Stall führen, des Abends wieder ein paar Stunden hinzaus, anstatt des Futters aber eingeweichte Gerste mit 1 Handvoll Haselwurzel jedesmals geben, laße es also 3 Wochen lang gehen, alsdannziehe es vom Gras, gib ihm wieder dürres Futter, und im abnehmenden Mond darauf 3 Tage nacheinander jedesmal ½ loth, Antimoznium, oder 1½ Duintlein Hepar Antimonium ein.—Siehe Figur No. 18.

Ein anderes, wenn ein Pferd ganz mager, dürr und ungesund ist. W.

Sib dem Pferd 3 Tage nacheinander im abnehmens den Mond dieses ein:

Hepar Antimonium, 1 Quintlein,

Saffran 1 Quintlein,

Corallen 2 Duintlein,

mische es untereinander, auf einmal in 1 Maaß war:

men Milch eingegeben.

Darnach stelle das Pferd in einen Stand, brich ihm die Eisen ab, mache ihm in 18 Tagen keine Streu unter, striegele und buße es auch nicht, und tractire es auf nachfolgende Manier:

Sib ihm nichts als gehackte Disteln zu essen, je junger die Disteln sind, desto beser sie sind, mische darungter Weizenkleien, und täglich jedem Pferd eine gute Handvoll Haselwurzel dazu, wie auch 1 Handvoll Ehrenpzeis und 1 Handvoll Flöhekraut.

Der Trank soll sein mattes fliessendes Wasser, das rin schönes Mehl gerühret ist.



Gra Sta ausi 1 F ihm dark niur Siei Ei

den :

misd men T die s ter, nach ger ter Han rin f

į

Nach versloßenen 18 Tagen soll man sie allmählich non Disteln entziehen, die Wurzeln und Kräuter gar auslaßen, und ihnen etwas dürres geben, daß sie also den 22. Tag völlig im dürren Futter stehen. Sobald die Pferde ins trockene Futter kommen, muß man sie wieder säubern, bußen und beschlagen, auch täglich 2 Mal spaziren sühren, 5 Tage hernach wieder jedem Pferd 3 Tage nacheinander 1 Quintlein Antimonium geben, und dann wieder arbeiten laßen.

Nachdem die Pferde wieder ins dürre Futter gestellt sind, kann man ihnen mehrere Tage jeden Tag eine Handvoll grünes Buchenlaub geben, welches die Haare

wieder schön und glätt macht.

Dabei ist zu merken, daß man wohl Achtung auf die Pferde geben soll, wie sie purgiren, dann es hat nicht eines eine Natur wie das andere und wenn sich ein Pferd gar zu sehr purgiren sollte, kann man demselben die anstatt des Futters oder ins Futter gehackte Kräuter hinweg thun, wie auch das gesottene Wasser, doch melde ich allz hier von überstüssigem Purgiren, da sie deßwegen ins Gras gestellt werden, daß sie sich fein tapfer purgiren sollen.

## Das 38ste Capitel.

Won andern Purgationen der Pferde insgemein.

Dbwohl bei jeder Krankheit ihre ordentliche Purga= tion gesetzt ist, so werden doch noch etliche allhier absonderlich verzeichnet, die man nach Gelegenheit gebrauchen kann.

6 Eier, lege sie in 4 Maaß Essig über Nacht, schütte dieses dem Pferd Morgens frühe ein.

### Ein anberes.

Banftorner gestoßen, 3 Bandevoll, Edwefel 2 loth,

mische es untereinander und gib es bem Pferd alle Ia: | ge zu freffen, sebe es etliche Tage fort.

Ein anderes.

Mangolt 5 Händevoll,
fiede denfelben wohl in
stoße es untereinander und si
einmal ein, laße es 4 Stunder
nimm drei Händevoll Hasellau
Maaß Wein und schütte es di
es warm zu und laße es ein we
ge ihm eine Zeitlang das Heu mit Salzwasser.

Ein anderes 28.

Savenbaum 2 loth, Mangolt 3 Handevoll, Liebstöckelsaamen 3 loth,

Hanfsamen 5 Handevoll, siede es wohl in 14 oder 2 Maaß Milch, preße es wind schütte es dem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Man soll ihnen oft von dem Erlenholz Salz, wie auch vom Hollunderholz Salz zu fressen geben. Sols ches Salz wird auf folgende Weise gemacht:

Nimm Hollunders und Erlenholz, so im Saft ift, ein Stud 2 Ellen lang, bohre den Kern heraus und fülle das Loch fest mit Salz aus, schlage oben und unten ein Blech vor, alsdann verbrenne das Holz miteinander, so wirst du ein graues Salz finden, hebe es auf zu beinem Gebrauch.

Ein anderes.

Baumöl & Pfund, Essig & Maaß, Salz 1 Handvoll.

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Nagelfraut 5 Händevoll,

Junges Hasellaub, oder die Wipfel davon, zwei Händevoll.

siede es in 14 Maaß Milch, drücke die Brühe davon und schütte sie dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes 23.

Speck oder Schweinenschmalz, das nicht gesalzen worden 2 Pfund,

Gerstenmehl & Pfund, Agaric 1 loth,

Jalap 1 loth, Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Milch & Maak.

Unversornes junges Bier 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Agaric, Aloes Epatica, jedes 1 loth, Extract von Capiarinde, Enzian, jedes 2 loth, Jalap & loth, Honig & Pfund, Turbith, Soldanella, jedes 1 Quintlein,

Fliessendes Wasser 2 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

11 unzeitige Näße, siede sie in Z Maaß Essig, thue dazu

ł,

schmieren und dem Pferd täglich von nachfolgendem Pulver 2 Löffelvoll auf dem Futter zu fressen geben.

Mantwurzel, Hohlmurzel,

Blaue Schwertelmurzel, jedes 3 loth,

Meisterwurzel 4 loth, Lorbeeren 8 loth,

Hellglanzende Myrrhen,

Bocksbornsaamen,

Rokschwefel, jedes & Pfund,

alles zusammen grob gepülvert.

Ein anderes 23.

Scammonium & loth, Beinstein 2 loth,

Aloes hepatica 1 loth, Agaric & loth,

Burbith 1 Duintlein, Jalap & loth,

Senesblätter I loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd in f Maaß Bein ein.

Ein anderes W.

Hollunderrinden 2 Händevoll, Attichwurzel,

Wilde Kürbismurzel, jedes 2 loth,

Image Schößlinge vom Hollunder 1 Handvoll, siede alles in 1½ Maaß Wein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

3wei herrliche Aräuter-Purgationen, besonders für einen Hengst.

Bom besten Manna 4 loth,

Engelsüßwurzel, Sonnenblumenblatter,

Begmacken, jedes 1 loth,

Tamatinden 2 loth, Scorzonerawurzel und:

Bitter, witver Saffransamen, jedes } loth,

Caroffelwurzel & loth,

Carvobenevictenkraut 2 loth,

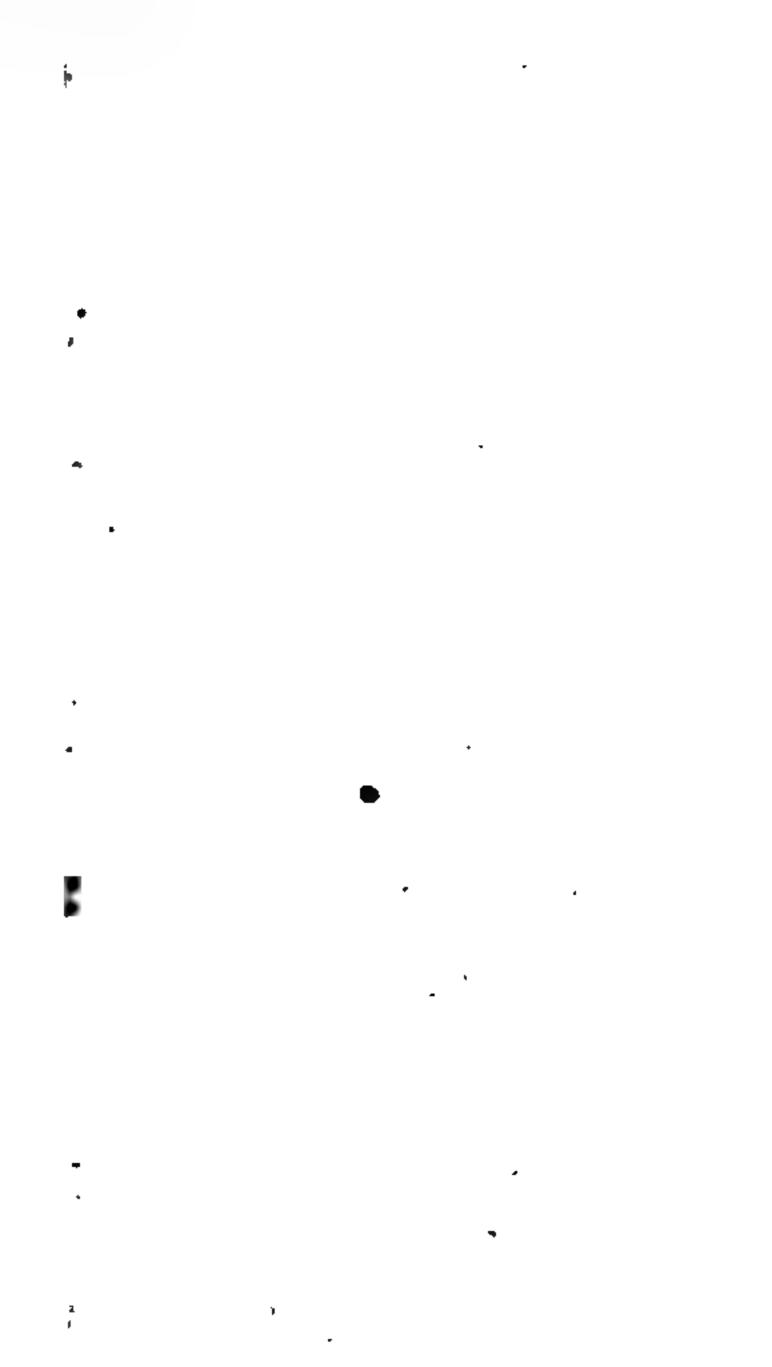

all

mi

sie au

Ì

Galgant 11 Duintlein,

Judentedlein 1 loth,

Antimonium, nach des Pferdes Alter, 1, 2 ober 3 Duintlein,

diese Kräuter zerschneide man klein, gebe es dem Hengst des Morgens, laße ihn allezeit darauf 6 Stunden fasten und setze es so lang fort, bis man meint, es habe genug gesthan.

Die Dosis ist auf einmal 2 loth.

Eine andere Kräuter-Purgation, für eine Stute besonders.

Tamarinden 2 loth, weißen Diptam 1 loth, Rhabardara, Liebstöckelsaamen, jedes 1 Duintl. Alantwurzel mit dem Kraut 1 loth, Lösselkraut 1 Handvoll, Antimonium 1 oder 2 Duintlein, je nach des Pserdes Alter.

dieses zerschneide man klein und gebe der Stute nach einem gelinden Futter des Morgens 2 loth, laße sie 6 Stunden darauf fasten, und setze es so lange fort, bis man meint es habe genug Wirkung gethan.

# Das 39ste Capitel.

Von Clystiren und Stulzäpfchen insgemein.

Obwohl in allen spezisizirten Krankheiten ihre Elystire verordnet sind, (siehe das Zeichen  $\triangle$ ) sollen doch zum Uebersluß insgemein allhier noch etliche gesetzt wersen.

Raspappeln, Barenklauen, Steinklee,

Cibisch, Camillen, Schmeerkraut, jedes 11 Bandv. Beizenkleien 2 Händevoll, Leinsaamen & loth, Senesblätter 2 loth, Schwarze Nieswurzel 1 loth, siede dies in fliessendem Baffer, nimm davon 14 Maaß, thue dazu ...

Diaphonicon 2 loth, Salz 1 Handvoll, mische dies untereinander und gebrauche es warm.

Ein anderes.

Gibno, Bingelkraut, Rothen Beifuß, Blaues Beilkraut, Pappelu, jedes 2 Bandevoll, Lerchenschwamm 1 loth, stede es in einer fetten Brühe, und nehme davon ein und ein halbes Maaß,

Extract von Cafiarinde 3 loth, Bonig & Pfund, 7 Gierdotter, Salz 2 Händevoll,

mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

### Ein anderes W.

Manerrauten, Camillen, Eibisch, Bingelwurzel Pappeln, jedes anderthalb Handvoll, Steinflee 1 Handvoll, Bockshornsaamen, Leinsaamen, jedes 8 loth, Anis, Benchel, Lerchenschwamm, Rhapontic, jedes 1 loth, siebe es in einer fetten Schweinenbrühe, nehme bavon anderthalb Maaß,

Camillenol, weißes Lillienol, jedes 2 loth, Coloquintenmark 1 Quintlein, 7 Eierdotter, Honig 8 loth, Salz 1 Handvoll,

mische es untereinander und gebrauche es laulicht.

## Ein anderes 23.

Rohe Gerste 6 Händevoll, Kleien, Wülkraut, Eibisch, Pappeln, jedes 2 Händevoll, Mauerrauten 1 Handvoll,

siede alles in fließendem Wasser, nehme davon andert= halb Maaß,

Schweinenschmalz & Pfund, Honig 4 loth,

Baumöl 6 loth, 5. Gierdotter,

Coloquinten 1 Quintlein,

Salz 1 Handvoll, .

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Etliche Stulzapfen, wenn ein Pferd nicht zürchen kann.

Greife zu dem Pferd und leere ihm den Mastdarm, alsdann nimm ein Stück Speck eine Spanne lang und zwei oder 3 Fingerdick, bestreue ihn mit dem Pulver von Odermenig und Attich, und stecke es dem Pferd in dem Mastdarm wohl hinein.

#### Ein anderes.

Nimm Speck, in der Größe, wie allererst beschrieben, bestreue denselben mit gepülvertem Coriander, und gebrauche es wie vorhin.

### Ein anderes.

Nimm Speck, wie schon gemeldet, bestreue denselben mit gepülvertem Agtstein und gebrauche es wie oben bes merkt.

## Ein anderes.

Beschmiere eine lange Gans-Feber mit Honig, bestreue sie mit ein wenig Pfesser barauf und stecke es in den Hintern.

#### Ein anderes.

Stoße dem Pferd etliche Stude Seife in den Hintern.

Ein anderes.

Nimm Dinten-Zeug mit Eierdottern angemacht und applicirs dem Pferd hinten ein.

## Das 40ste Capitel.

Magere Pferde wieder zurecht zu bringen.

Diesenigen Pferde, welche von üblek Behandlung, Hunger oder sonst vom Leib kommen, muß man vorher examiniren, wie sie im Leib beschaffen, ob sie alt oder jung sind; denn nicht ein sedes Pferd ist mehr zu curriren, wenn ein Justand überhand genommen und eins gewurzelt hat.

Wenn nun einem ein Pferd vorkommt, welches am Leib angewachsen wäre, das soll man sogleich purgiren.

Scammonium 2 Duintlein,

Moes hepatic, Lerchenschwamm, jedes 1 loth,

Wein & Maaß, mische es untereinander und schützte es dem Pferd auf einmal ein, continuirs über den Aten Tag zweimal im abnehmenden Mond, reibe und schwiere ihm täglich die Lenden und Weichen mit Rackfolgendem:

Hundsschmalz & Pfund, Schweinenschmalz 1 Pfund, - Weißes Lilienöl 8 loth, Loröl, Dialthäa, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe. Wenn nun das Pferd zweimal also purgirt worden, so lase es in einem Nothstall wohl verwahren, und reisse ihm die Haut von dem Ort hinweg, wo es angeswachsen ist, setze das schmieren noch also fort und gib ihm unterdeßen im Futter nachfolgendes Pulver zu fressen.

Enzian, Hohlmurzel, jedes 6 loth, Haselmurzel 4 loth, Mäusöhrchen, Flöhekraut, jedes 4 Händevoll, Geißklee 8 loth, Häseline Zäpstein 6 loth, Bockshornsaamen 12 loth, Lotbeeren 8 loth, Myrrhen 3 loth, Geschabtes Elfenbein 4 loth,

Aloes hepatic 1 toth, Schwefel I Pfund, mische es untereinander zu einem gröblichten Pulver, die Dosis ist täglich 2 Löffelvoll im Futter zu fressen gegeben.

Ein anderes, wenn ein Pferd nicht angewachsen ist, dem brauche Folgendes. W.

Gib ihm Antimonium & loth I Tage nacheinander im abnehmenden Mond; hernach laße es auf die Weide am Pfahl laufen, wie schon im Capitel von der Grasstellung gemeldet worden; oder brauche die Die stel=Cur, welche auch in setbigem Capitel beschrieben worden; doch soll man ihnen in währender Grasstel=lung oder Distel=Cur wöchentlich 1 loth Antimonium zu fressen: geben.

Ein andere 8. Lorbeeren 1½ Pfund, Dürre Wachholderbeeren 1 Pfund, Enzian und Senftmehl, jedes ½ Pfund, mische es untereinander und gib ihm täglich 2 Lössels voll mit 2 Lösselvoll Hollunder= und Erlen Salz wie schon solches im vorhergehenden Capitel ist beschrieben worden.

Ein anderes.

Birnbäumen Mispel 1 Pfund, Hasel Mispel & Pfund, Dürre Wachholderbeeren 1 Pfund, Sävenbaum & Pfund,

Erlen Salz 1 Pfund.

mische es untereinander und gib dem Pferd täglich 4 Löffelvoll im Futter.

Ein anderes.

Bockshornsaamen & Pfund, 12 geschälte Zwiefeln, siede es in Wein und gibs dem Pferd zu fressen.

Ein anderes.

Wegwarten 12 loth, Hirschwurzel, Schwalbenwurzel, jedes 8 loth, Betonien & Pfund, Anis 6 loth, Liebstöckelsaamen 3 loth, Großer Resselsaamen 8 loth, Zittwer, Galgant, jedes 2 loth, Lorbeeren 1 Pfund,

mische es untereinander zu einem Pulver und gib dem Pferd täglich 3 köffelvoll im Futter zu fressen.

Ein anderes.

Haselmurzel 12 loth, Enzian & Pfund, Alantwurzel & Pfund, Meisterwurzel 12 loth, Sävenbaum, Sinan, Obermenig, jedes 8 loth, Flöhekraut, Birnbaummispel, jedes & Pfund, Haselmispel, Bockshornsaamen, Schwefel, Lorbeeren, jedes & Pfund,

untereinander gemischt und dem Pferd täglich 4 löf= felvoll auf dem Futter zu fressen gegeben.

Ein anderes.

Koche eine Henne wohl, thue dazu Ingwer 1 loth, Pfeffer 1 Duintlein, Saffran & Duintlein, Nägelein & loth, Agaric I loth, Rhabarbara 1 Duintlein, Rhapontic, Jalap, jedes & loth,

stoße alles wohl zu einem Brei, setze es 2 Monate fort, alle 14 Tage einmal, gib ihm unterdeßen ein wenig Gerste unter dem Futter zu fressen.

Ein anderes.

Rauten 2 Händevoll, Myrrhen 1 loth, Lorbeeren & Pfund, Kümmel 3 loth, Baumöl 1 Pfund, Wein 1 Maaß, theile es in 3 Theile und schütte es dem Pferd auf 3 Mal ein.

Ein anderes 28.

Selbe Rübenbrühe 1 Maaß, Mangoltsbrühe & Maaß, Rauten, Rosmünze, Steinklee, Traganth, Eppich, Wermuth, jedes 2 loth,

siede es wohl untereinander und schätte es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es alle Woche einmal.

Ein anderes.

Die gedörrten Gipfel von Wachholderstanden 1 Pfund, Senftmehl & Pfund, Salz & Maaß, mische es untereinander und gib dem Pferd täglich 2 Händevoll im Futter zu fressen.

## Ein anderes.

Siede Nesseln in Wasser und tranke das Pferd täglich eine Zeitlang damit.

## Ein anderes.

Bohnenmehl,

Erbsenmehl, gleich viel,

siebe es mit Wasser und dörre es wieder, von diesem gib hernach dem Pferd in seinem gewöhnlichen Futter allemal eine Handvoll.

## Ein anderes M.

Die Gipfel an den Tannen und Fichten im Merz, dorre dieselben, nimm bavon 2 Pfund,

Enzian, Eberwurzel jedes 4 loth, mische es untereinander zu einem Pulver, von diesen Pulver gib dem Pferd täglich 3 köffelvoll unter den Futter mit ein wenig Weizenkleien und Salz.

#### .Gin anderes.

Gib dem Pferd etliche Tage Milchmolken zu trinken, so purgirt es sich davon und nimmt nach und nach zu.

#### Gin anderes.

Fättere es eine Zeitlang mit weißen Raben und Retztich sammt dem Kraut davon.

## Ein anderes.

Füttere das Pferd eine Zeitlang mit halb gesottenem und halb ungesottenem Roggen und gib ihm sonk nichts zu fressen.

## Ein anderes.

Rothe Bucken, Reinfarren, Heidnisch Wundkraut, Brunnenkressen, jedes 3 Händevoll, Wohlgemuth 2 Händevoll,

siede es in fliessendem Wasser und tranke bas Pferd davon.

## Ein anderes.

Lake dem Pferd zur Aber, wenn der Mond 5 Tage alt ist, fange das Blut auf, vermischt es mit Roggen= kleien und Kalbsblut, wohl gedörrt und gibs dem Pferd zu fressen.

# Ein anderes.

Das Sägmehl von Tannen- oder Fichtenholz, siede es in fließendem Wasser, laße das Pferd eine Zeitlang davon trinken und thue Hasel Mispel unter das Futter.

## Ein anderes.

Sib dem Pferd gemahlne Eicheln unter dem Futter oder siede geschnittene und unausgedroschene Habergarsben im Wasser, tränke das Pferd davon und gib ihm das Geschnittene zu fressen.

## Ein anderes.

Menge ihm täglich 1 Maaß Gerstenmehl unter bas

Ein anderes W. Enzian & Pfund, Calmus & Pfund, Zittwer, 3 loth, Grauen Schwefel 2 Pfund, Gebranntes Erlen= oder Hollunder-Salz 1 Pfund, mische es untereinander und gib dem Pferd täglich sechs Löffelvoll ins Futter.

Ein anderes.

Gib ihm die blose Alantwurzel 1 Monat auf dem Futter zu fressen.

Ein anderes.

Haselmurzel & Pfund, 1 Ameisenhausen, Lorbeeren, Bockshornsaamen, Süßholz, jedes 1 Pfund, Senesblätter 3 Händevoll, Lerchenschwamm 1 loth, Weidenschwamm & Pfund,

Lungenkraut, Leberkrant, Ehrenpreiß wilder Salzbei, Heidnisch Wundkraut, jedes 6 Händevoll, siede es in einem Kessel mit fließendem Wasser und laße es 1 Monat solchen Trank trinken, (man kann die Arzeneien zum zweitenmal sieden, und darnach frische nehmen) und gib ihm nachfolgendes Pulver zu fressen, west der Trank über ist.

### Ein anderes.

Sävenbaum 2 loth, Lorbeeren 3 loth,

Schwefel 1 loth,

Kunigundiskraut, sammt der Wurzel 2 loth, mische und pülvere es untereinander, thue dazu ZEier, 1 Maaß Wein und schütte es auf einmal ein; gebrauche es etlichemal.

## Ein anderes M.

Dürre Wachholderbeeren 3 Pfund, Enzian, Bockshornsaamen, jedes 1 Pfund, Bohnenmehl 2 Pfund, Stabwurzel, Grauen Schwefel jedes z Pfund, mische es untereinander, und gibs dem Pferd im Fut= ter mit einswenig gebranntem Erlen= oder Hollunder= Salz täglich 4 oder 6 Löffelvoll.

Ein anderes.

Schütte dem Pferd oft Menschenkoth und Essig ein.

Ein anderes.

Gib dem Pferd täglich I Händevoll gesottenes Hei=
- denkorn unter dem Futter.

Ein anderes.

Gib ihm gemahlene Flachsbollen, aus denen der Leinsaamen heraus ist, zu fressen.

Ein anderes.

Roggen, Gerste, Haber, Waizen, jedes 1 Maaß, Gehackte Rüben 2 Maaß,

siede es in Wasser, und von diesem allem gib ihm alle= mal 2 Händevoll im Futter mit ein wenig Salz auf einmal zu fressen.

Ein anderes.

Nimm ungedroschene Haber= und Roggen=Garben laße sie klein schneiden, mit Salz=Wasser angemacht, und dem Pferd zu fressen gegeben.

Ein anderes.

Gut Gesod, 2 Theil,

Sebrochene Gerste 1 Theil, untereinander gemischt und dem Pferd zu fressen geges ben.

Ein anderes Sedörrte Bachholderbeeren zerstoßen, Senf und Salz untereinander vermischt und dem Pferd unter das Zutter geschüttet.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll mittelmässig warm und trocken sein.

2. Das Futter ist zum öftern in den Recepten be=

schrieben worden, wie auch ber Trank.

3. Im Sommer soll das Pferd mittelmäßig warm, im Winter aber wohl warm gehalten werden.

## Das 41ste Capitel.

Von den Nieren-Arankheiten der Pferde, und erstlich vom Sand. Grieß und Stein derselben.

Diese entstehen aus den scharfen und schleimigten Feuchtigkeiten und mancherlei Gebrechen, als Sand, Stein, Enzündungen, Schwären, so wie auch von statzer Bewegung, Fallen, Schlagen, Taumeln und Uebernöthigung mit dem Gräbenspringen und dergleichen, da dann leichtlich das Geäder zerrissen wird.

Die Zeichen sind meistentheils an dem Harn zu sehen.

1. Kommt der Schmerz von zufließenden und beisenden Feuchtigkeiten, wie auch vom Stein, so ist der Harn trüb und etwas röthlicht.

2. Kommt er von Schwären, oder da etwas zerrissen ist, wie auch vom Stein, so ist der Harn blutig, eis

tericht und etwas schwärzer.

3. Können solche Pferde mit dem Hintertheil de Leibes nicht nachgehen, sondern hauchen oft darnieder.

4. Können den Urin nicht leichtlich lassen.

5. Sind kraftlos, und lehnen sich im gehen an die Wand.

- 6. Die Bande, welche das Geschäft befestigen, laufen auf und werden länger.
  - 7. Können das Maul nicht weit aufthun.

Eur der Schmerzen, welche von den scharfen Feuchtigkeiten, Schmerzen, Sand, Grieß und Stein herkommen.

Diesen Pferden soll man vor allen Dingen Clystir gebrauchen.

Leinsaamen, Bingelkraut, Pappeln, Eibisch, Mauerrauten, jedes 1 Handroll,

Gerste 2 Händevoll,

siede alles in fließendem Wasser, nehme von der Brühe 1 Maaß, Salz 1 Handvoll,

Loröl, Camillenöl, jedes 4 loth,

Baum=Del & Pfund,

mische es untereinander zu einem Elystir und gebrauche es laulicht.

Ein anderes.

Eppich, Bibenell, Dillen, jedes 2 loth, Myrrhen 1 Quintlein, rothen Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Scheere auch auf dem Rücken, auf dem Kreuz und an den Lenden die Haare hinweg, schmiere es wohl mit Schlangenfett und lege ihm oft folgende Säckchen warm über.

Brombeerstanden,

Eichenlaub, eines so viel als das andere, untereinander gehackt, in Wasser oder Wein gesotten, 39\* in Säckhen gefüllt und oft warm übergelegt, daßelbe darneben mit einer Decke wohl zugebunden.

Ein, anderes.

Schaafmilch & Maaß, Baumöl 8 loth, Hirschenmark 4 loth, warm untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes 23.

Sundelreben, Mauerrauten, Sinngrun, Steinflee, rothen Mangolt,

Bachholderbeeren, jedes 2 Händevoll, siede es zusammen in Wein, nehme davon  $\frac{1}{2}$  Maaß

Krebsaugen 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Weinreben, Pfirsichlaub, Attich, jedes 3 Händevoll, Steinbrech, Mauerrauten, Schaafgarben, Lorbeeren, jedes & Pfund, mische es untereinander, siede es wohl und schütte im Pferd täglich & Maaß ein.

Ein anderes.

Honig & Pfund, Pferdemilch & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes.

Ausgepreßten Rübensaft & Maaß, Peterleinssaft 4 loth, Rettichsaft & Maaß, Brunnenkreßensaft 8 loth, Psirsichlaubwasser 1 Maaß, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd auf weimal 2 Tage nacheinander ein.

Gebrannten Roßhuf 2 loth, Wein & Maaß, mische dies untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

## Ein anderes.

Pfeffer, Petersiliensaamen, jedes 8 loth, Eppichsaamen, Spicanardi, Magsaamen jedes 2 loth, Anis 6 loth, Bibergeil & loth, Fenchel, Myrrhen,

Bimmetrinden jedes 3 loth,

stoße und mische alles zu einem Pulver und von diesem Pulver schütte dem Pferd täglich 3 loth in 1 Maaß Wein ein.

Ein anderes Clystir. 28.

Eibisch, Bingelkraut, Mauerrauten, Steinklee, Pappeln, blaues Beilkraut, jedes 2 Händevoll. Camillen 1 Handvoll,

Bockshornsaamen 3 loth,

Leinsaamen 8 loth, siede es wohl in fliessendem Wasser, nimm von der ausgepreßten Brühe 1½ Maaß,

Extract von Casiarinde 4 loth,

Beilchenöl, Lilienöl jedes 2 loth,

Baumol & Pfund, 7 Gierdotter,

Salz 1 Handvoll,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Gib ihm hernach folgenden Einguß W.

Krebsaugen & loth, Rhapontie 1 loth,

Rhabarbara 1 Quintlein,

Gesottene Brühe von rothen Rosenblätter, Pez tersilien und Wegwartenwurzeln & Maaß, mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein. Wenn große Hige vorhanden, so kann man nach. folgenden Einguß geben:

N. B. Süßholz 4 loth, Scabiosen, Eibisch mit der Wurzel jedes 2 Händevoll, Geschälte Gerste 3 Händevoll,

siede es wohl untereinander, nimm von der abgeseihten Brühe drei Viertel Maaß,

Krebsaugen 1 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes 28.

Garbenkraut, Wegtritt jedes 2 Händevoll, Hirschzungen, weise Rosen, jedes 1 Handvoll, Melonen Rern 1 loth, siede alles wohl in sliessendem Wasser, nehme davon drei Wiertel Maaß, Essig & Maaß, Krebsaugen 2 Quintlein,

Dpiumtinktur & Scrupel, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Eibischwurzel 8 loth, Große Klettenwurzel, Bingelkraut, Röhrleinkraut, Haubechel, jedes 4 Händevoll, Süßholz 8 loth, Pfirsichkern, Melonenkern, jedes 3 loth, Essig 1 Maaß, Terpentin 2 Pfund, Branntewein 6 Maaß, Saffran 2 Quintlein, Zimmet 2 loth,

perdane es im Balneo 14 Tage, hernach distillies lind herüber, von diesem distillirten Wasser nimm 6 loth Brühe von gesottener Cardobenedict, 1 Maaß, unter einander gemischt und schütte es auf einmal ein, ges brauche es bis zur Besserung.

Rothe Ziser-Erbsen, saubere Gerste 10 loth, Eibischsaamen, Pappelsaamen, Gitrullensaamen, jedes 1 loth, Melonensaamen, Kürbissaamen, Cucumernsaamen, jedes 2 Duintlein, Süßholz 3 loth, 11 Feigen,

Brustbeerchen 1 loth,

koche alles zusammen in sliessendem Wasser, von dieser abgeseihten Brühe schütte dem Pferd auf einmal drei Viertel Maaß ein, gebrauche dies etliche Tage.

#### Ein anderes.

Salpeter 2 loth, Krebkaugen 1 Quintlein, Bibenellsaamen 2 Quintlein, Weißen Augstein 1 Quintlein, Boluk 2 Quintlein,

mische alles zusammen zu einem Pulver und schütte es in 1 Maas Wein ein.

### Ein anderes W.

Krebsaugen 2 Duintlein, Alantwurzel, Capperwurzel jedes 1 loth, Petersiliensaamen 3 Duintlein, Ingwer 2 Duintlein,

Muscatenblüthe ½ Quintlein, pülvere und mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal in ½ Maaß Wein ein.

## Ein anderes.

Bocksblut 2 Quintlein, Wilde Schweinezähne 1 loth, Meerrettig, Petersilienwurzel, Rettich, jedes anderthalb loth, Krebsaugen 2 Quintlein, mische und pülvere es untereinander und schütte es in einer halben Maaß Wein ein.

Ein ander es 28.

Judenstein, Crystall, jedes 4 loth, Lurstein, Schwammstein, Ablerstein, jedes 2 loth,

Rieselstein, rothen, gelben und weißen,

Weinstein jedes 8 loth, Salpeter I Pfund,

calcinire es miteinander in einem Häffnersofen.

Nimm von diesem Pulver anderthalb loth, Karpfenstein & Duintlein, Terpentin 6 loth,

Krebbaugen 2 Quintlein,

Warmen Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 33.

Calcinirte Meissen,—
Calcinirte Bachstelzen,—
Calcinirte Kuckucke, jedes 1 loth,
Calcinirte Merzhaasen 6 loth,
Präparirte Cselswürmer, Bockblut,
Merzhaasenblut, jedes 2 loth,
Wachholdersalz,
Cschenbaumsalz, jedes 2 Duintlein,
Wermuthsalz, Haselstandensalz,
Schöllkrautsalz, Weinskeinsalz, jedes 3 loth,
Salpeter 6 loth,

pülvere es und mische es untereinander und gib dem Pferd täglich I loth von diesem Pulver in einer halben Maaß Wasser, worin Steinbrech= und Erdbeerkraut gesotten worden, auf einmal ein.

### Ein anderes 23.

Terpentin-Del 11 loth, Agtstein 1 loth,

Anis-Del & Duintlein,

Krebsaugen 1 Quintlein,

mische es untereinander in einer Maaß Wein, theile es in zwei gleiche Theile und schütte es dem Pferd auf 2 Mal ein, 2 Tage nacheinander.

#### Cin anderes 28.

Balsamum sulphurus Terebinth, Terbentinöl, Wachholderbeeren: Del, jedes 1½ loth, Krebsaugen 1 Quintlein, Wein ½ Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Diesen Pferden kann man fortwährend :

1. Rettich=Wasser—2. Salz—3. Peterlingsaft—4. Mauerrauten—5. Sinngrün—6. Rothen Mansgolt—7. Brunnenkreßen—8. Gundelreben in Wein gesotten, geben.

## Die Verpflegung.

1. Ein trockener mittelmäßig warmer Stall.

2. Das Futter soll gebrochene Gerste oder Hafer sein, so wie auch Heu mit Salpeter besprengt, allerlei

steinbrechende Kräuter und Wurzeln.

3. Der Trank soll laulicht sein, in welchem Steinbrech, Schaafsgarben, Wachholderholz, Eschenholz und Alantwurzel gesotten worden, worunter Weinskein und Salpeter sollte vermischt werden.

4. Das Pferd soll still gehalten werden.

## Das 42ste Capitel.

Von Zerreißung der Adern der Nieren, Entzünstung derselben.

Wenn einem Pferd durch Iwang, Röthigung im Ziehen, Tragen, oder Springen, die Abern zerrißen worden, so ist dieses aus der Vielheit des blutigen Harns zu erkennen, dem soll man also vor allen Dinzgen den Leib mit vorbeschriebenen Clystiren offen halten und reinigen, die Adern beim Geschröt, doch nicht viel Blut lassen, zu dem Blut soll man Schmeer nehmen und die Lenden und auf dem Rücken wohl hinein reiben, auch folgenden Trank oft eingeben:

Beizenmehl 1 handvoll, Granatäpfelschalen 1 loth, Schweinenschmalz & Pfund,

Warmes Wasser drei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und eingegeben.

Man soll ihm auch die vorbeschriebene Clystire st brauchen, besonders in zufälliger Hiße, und war Säckhen von Bohnen, Gerste, Leinsaamen und Bock hornsaamenmehl oft überschlagen.

#### Ein anderes.

Grüne Cyprefinufe, brenne fie zu Pulver, nehme von diesem Pulver 14 loth,

Salpeter 3 loth, Baumöl 6 loth,

Wein & Maaß, mische es untereinander und gebe es dem Pferd auf einmal ein, gebrauche es etliche Tage.

#### Ein anderes.

Rehme ausgemachten Hirsen, thue denselben in einen Kessel, schütte Essig daran, damit er feucht werde, und

mache denselben heiß; thue alsdann Dialtheä und Populeon dazu, schmiere das Pferd wohl um die Lenden und auf dem Rücken damit, lege dem Pferd einen Sack auf das Kreuz der in heißen Wein getaucht worden und wiederhole solches Ueberschlagen oft.

## Ein anderes.

Wachs, lebendigen Schwefel, jedes 3 loth, Opoponar 1 loth, Essig so viel nöthig ist, untereinander gemischt und die Lenden damit geschwiert.

Ein anderes.

Gestoßenen Kohl 6 loth, Wein & Maaß, Ein wenig kaltes Wasser, mische es untereinans der und lege es auf den schmerzhaften Ort.

### Ein anderes.

Das Pulver von Expresblättern oder Rüssen 3 Biertel Pfund, Gerstenmehl 1 Pfund,

Wein-Essig so viel als nothig ist, mache einen Brei daraus und lege es auf den schadhaf: ten Ort.

## Ein anderes.

Harz 4 loth, siede es bis es zergehet, thue dazu Gerstenmehl, Bocksunschlitt, bis es dick wird, alsdann schlage es warm über.

Ein anderes, wenn die Nieren schwären.

Gerftenbrühe & Maaß,

Das Weiße von 9 Eiern, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Roche Gerstenmehl in Schaafmilch,

thue von etlichen Giern das Weiße dazu, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Bocksblut, Hirschblut, Hasenblut, jedes 2 Duintlein, Krebsaugen 1 Duintlein, Benedischen Terpentin 14 loth,

Wein i Maaß, mache es warm untereinander

und schätte es bem Pferd auf einmal ein.

Ober den Kapf und Schwanz von einer Schlange geschnitten, denselben weggethan, das Mittlere zu kleis nen Stücken zerhackt, und es in einer Pfanne braten laßen, beßer aber ist es an einem Spieß gebraten, bis alles Feuchte davon trieft, mit dem übrigen Fett die Lenden und das Kreuz geschmiert.

## Ein anderes 28.

Rhabarbara 2 Quintlein, Rhapontic I loth, Die Brühe von gesottenem Wegerich & Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes S.

Benedischen Terpentin 1½ loth, Trebsaugen 1 Quintlein, Distillirtes Wasser von Ehrenpreiß, Porzelkraut, Wegtritt, Sanickel, Seeblumen, Rosen, jedes 6 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Rhapontic 2 loth, Wein 4 Maaß, Rhabarbara 2 Duintlein, Präparirten Blutstein 1 loth, Fristansgebrückten Wegerichsaft 4 Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Schaafmilch drei Biertel Maaß, Arochisci de Carrabe 1 Quintlein, Rothen Bolus 2 Duintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. 23. Tormentill, Ballwurzel, jedes 2 loth, Chrenpreiß 2 Händevoll, Porzelfraut, Begtritt, Sanickel, Serbinmen, Rothe Rosenblätter, jedes 1 Handvoll,

stebe es in rothen Bein :

Niemm der gesottenen Brühe & Maaß, Praparirten Blutstein, Regelein & Quintlein, Bolus Armen. jedes 1 Quintlein, Terra Sigillata 2 Duintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes D. Eichenfauhwasser & Maaß,

Porzelfrautwaffer,

Begerichwasser jedes 6 loth,

Laudani opiati 12 Gran,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Salbe von Dialthea, Populeon jebes & Pfund, Comitissä 6 loth, Rasenessig & Maaß, mische es untereinander und salbe das Pferd an den

Lenden und auf dem Rücken wohl damit.

Die Warte ist wie in dem vorhergehenden Capitel beschrieben worden, ausser daß man Terpentin in den Trank rühren soll, welcher Trank aber gesotten sein sollte von folgenden Arzeneien als:

Porzelfraut, Wegerich, Chrenpreiß, Sanickel, Wallwurzel, Tormentill, Seetlumen, jedes gleich viel.

# Das 43ste Capitel.

Von dem Harn und der Blase, ihren Krantheiten und von der Harnwinde.

Diese Biase ist dreien unterschiedlichen Kranheiten unterworfen, als der Harnwinde, Lauterstallen und Blutstallen, deswegen wir in diesem Capitel von der Harnwinde allein reden wollen, welche wieder in drei unterschiedliche Arten getheilt wird, als in Stranguriam, Opsuriam und Ischwriam.

Stranguria wird genannt, wenn das Pferd den Harn Tropfenweis mit einem Trieb und Anreizung auch großen Schwerzen von sich gibt, und beswegen die Harnwinde genannt wird. Siehe Figur No. 19.

Dysuria, wenn das Pferd schwerlich und mit Rolf stallet, wird von etlichen der kalte Saich genannt.

Ischuria wird genannt, wenn der Harn gar verhalten und das Pferd gar nicht stallen mag. Siehe Fix gur No. 20, dies ist die gefährlichste, und die nennt man den Rothstall.

Die Stranguria oder Harnwinde, (da das Pferd den Harn nur Aropfenweis laßen kann,) wie die Kisgur 19 zeigt, hat ihren Ursprung entweder von vergalter Schärfe, oder aus einem Mangel der Niern oder der Leber, wie auch von großer Kalte, auch kaltem Saufen.

ehet,

i ber bem

) ein

: und

lan-

inady

V

unter Blut Harn unter am, I St Harn auch { Harn' Diftallet

man to Die den ş gur I gallter

Sic

ten ur

gur N

ober di Saufe Was das von den Nieren und der Leber angehet,

kann man in ihren Capiteln nachschlagen.

Run wollen wir von dieser handeln, welche von der Schärfe der Gallen herkommt, das kann man an dem gelblichten Harn an der Farbe wohl erkennen.

#### Die Enr.

Man soll dem Pferd ben Seib offen halten und ein lindes Clyftie brauchen :

Salpeter 2 Duintlein,

Teufelsdreck 1 Quintlein, zerstoße und siede es miteinander in **L Maaß W**ein und schütte es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Baldrian 1 loth, Fenchelsamen, Eppichsamen, jedes 2 Duintlein,

· Wein drei Biertel Maas,

siede es untereinander und schütte es dem Pferd laulicht ein, gebrauche es einige Zeit.

#### Ein anderes.

Schweinekoth 8 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Calmus 14 Quintlein, Wein 4 Maaß, Mohrensamen 4 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Salbe das Geschröt mit Sphaaf - Unschlitt, darnach nehme eine Maak Basser,

Schaaf-Unschlitt & Pfund;

untereinander gemischt und gesotten und dem Pferd eingegeben.

Ein anderes.

Kümmet, Meerzwiefelessig, jedes 2 loth, Lauch 1 gute Handvoll, Wein 1 Maak untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

3 Muscatenüße, süßen Wein 4 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Sprüße mit einem Instrument ober einer Spriße, Milch mit Gerstenmehl vermischt in die Rute des Gesmächs.

Ein anderes 28.

Calcinirte Eierschaalen 2 Quintlein, Krebbaugen 1 Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Färberröthewurzel 1½ loth, Wein ½ Maaß, mische es untereinander und schütte es auf einmal ein

Ein anderes.

Nimm spizige Klettenwurzel 1 loth, pülvere es und gibs ihm unter bem Futter zu fressen, man kann auch 2 loth in Wein sieden, und auf einmal eingießen.

Ein anderes.

Nimm Wegwarten, siede es in Wein und schütte eb dem Pferd ein.

Ein anderes.

Kähemilch, lösche einen glühenden Scahl etlichemal darin aus und schätte es bem Pferd ein.

Schätte bem Pferd die Brühe ein, worin ein Karp= fen gesotten worden.

Ein anderes W. Calcinirte Gierschaalen 2 Duintlein, 1 Knoblauchshaupt, Krebsaugen, Bachmungsaamen jedes 1 Quintlein, Beißen Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Siebengezeit, Blätter und Saamen 14 loth, Schaafgarbenkraut 1 loth, 3 Karpferstein, Krebsaugen 1 Quintlein, koche es in 1 Maaß-Wein und schütte es auf kinmal ein.

Ein anderes 28.

Mäusbornsaamen und Blätter 1 loth, Krebsaugen 1 Duintlein, Wein & Maaß, laße es in einen Sud thun und schütte es dem Pferd laulicht ein.

Ein anderes.

Lorbeeren 1 loth, Ingwer 2 Duintlein, Krebsaugen 1 Duintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes.

Pulver von einem Roßhuf 2 Quintlein. Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Babe bas Pferd mit heißem Sunder, welchen be heiß ins Waffer legen sollst in welchem Haberstroh gesotten worden.

## Ein anderes 23.

Baldrianwurzel, Schaafgarben, Bachholderasche, Bohnenstrohasche, jedes 4 loth, Attichwurzel, Haselwurzel, Soldanella, Turbith, Ingwer, jedes 2 loth, Veilwurzel, Schwalbenwurzel, Siebengezeit jedes 3 loth,

Rrebsaugen 1 loth, 20 Karpfenstein, mische es untereinander zu einem Pulver und gib davon dem Pferd auf einmal 3 loth in einer z Maaß weißen

Bein und Polen-Baffer ein.

## Ein anderes 33.

Krebsuagen 1 Quintlein, 3 Karpferstein, Präparirte Eselswürmer & Quintlein, Agtstein 1 Quintlein, Wein & Maaß, Petersiliensaamen 2 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.

Beißen Beinstein 1 loth, Tartarum Bitriolatum, Krebsaugen jedes 1 Quintlein, Beißen Bein & Maaß, einander gemischt und auf einmal

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.

Tartarum Bitriolatum, Tartari nitrati,
Gremor Tartari, Petersiliensaamen,
Galcinirte Eierschaalen von ausgekrochenen Hühnern, Krebsaugen jedes 2 Quintlein,
pülvere und mische es untereinander, theile es in zwei
Theile, bavon ein Theil mit einer & Maas Bein auf
einmal einzegoßen.

Ein anderes 28.

Sal Aartari 2 Duintlein, 1 Muscatenuß,

Wermuthsalz,

Calcinirte Corallen, jedes 1 Quintlein, mische es untereinander und schütte es in 1 Maaß Wermuthwein auf einmal ein.

## Ein anderes.

Rimm den Koth, welcher dem Pferd unter dem vors dern Hufeisen liegt, gib ihm solchen in 1 Maaß Wein ein, darauf nimm Haberstroh in Wasser gesotten, heissen Junder darein gelegt und damit gebähet.

# Die Berpflegung.

1. Trodner warmer Stall.

2. Soll das Pferd mohl zugedeckt sein und eine gu-

te Streu unter sich haben.

3. Im Futter soll man ihm Kürbissaamen oder klein gehackte Haselpappeln, Fenchel, Rettichkraut Gun=

delreben zu fressen geben.

4. Der Trank soll laulicht Wasser- sein, worin Polen, Kümmel, Fenchel, Liebstöckel, Körbelkraut, Cardobenedicten, Steinbrech, Rettich, Hauhechel, Gundelreben, Schaafgarbenkraut und Siebengezeit gesotten worden, und ein wenig Salpeter darein gerührt.

## Das 44ste Capitel. -

Bon der Dysuria, das ist, von der kalten Saich.

Diese kommt von den geschwächten Kräften der Blase her, wenn nemlich die Blase durch dicke kalte Flüße verstopft worden, daher es die kalte Saich gesnannt wird.

Die Zeichen sind diese:

1. Der Stall oder Harn ist weiß, dunn und dick, nachdem der inwendigen kalten Feuchtigkeiten viel vor= handen.

2. Kommt von großer Arbeit in großer Kake, talten Ställen, und von Natur erkaltenden Speisen.

#### Die Cur.

Man kann dem Pferd auch ein lindes Clostir brau= chen vor allen Dingen den Leib offen halten und fol= genden Einguß geben:

Ausgepreßten Lauchsaft,

Bein jedes 4 Maaß, Baumöl 4 Pfund. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes 28.

Theriac, Spiritum salis marina,

Arebsaugen jedes & Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes 28.

Pappelnsaft, Eibischsaft, jedes von den frischen Kräutern gepreßt 3 loth,

- 11 Judenkirschen, Krebsaugen I Quinklein, Distillirtes Pappelwasser, Wein & Maaß,

Eibischwasser jedes 6 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

#### Ein anderes.

Eppichsaamen, Petersiliensaamen jedes 2 Quintle Beilchenwurzel 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

## Ein anderes 28.

Arebsaugen, Spagyr. praparirt Hirschhorn, jedes 2 Quintlein,

Tartarum Vitriolat, Spiritum Salis, jedes 1 Duintlein,

untereinander gemischt und in 1 Maaß Wein eingeges ben.

Man kann ihm auch gesottene Wegwarten in Trink= wasser geben, was sehr gut ist.

Man kann sich in dieser Krankheit auch der im vorhergehenden Capitel beschriebenen Recepten, wie auch der Warte in allen Punkten bedienen.

# Das 45ste Capitel.

Vom verschlagenen Harn, Ischuria genannt.

Benn ein Pferd gar nicht stallen kann, verursachet es unleidentliche Schmerzen, Berschwellungen und den Tod.

Die Ursachen sind theils in vorhergehenden Nierenund nachfolgenden Harn-Capiteln gemeldet worden.— Siehe Figur Ro. 19. Wenn man das Pferd nicht stallen läßt, sondern immerzu fort reitet oder es kommt auch von Darmgicht, Colik, Würmen im Leit, vom Blasenstein, vom Schleim, Eiter, Sand und dergleischen in der Blase.

Die Zeichen sind :

1. Blahet sich ber Bauch auf.

2. Erkaltet und geschwillt das Geschröt.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man sich eines gelinden Clysftirs bedienen.

Fenchelsaft 3 loth, 3 Eierweiß, Süßen Wein 6 loth,

mische es untereinander, sprize es dem Pferd in das Röhrchen der Ruthe mit einer Sprize und bahe das Geschröt wohl mit warmem Wasser, worin Sävenbaum gesotten worden.

Ein anderes.

Geschabten Roßhuf 1 Duintlein,

Krebbaugen & Quintlein,

Petersiliensaamen & loth,

Wein, Polenwasser jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Rehme den Koth unter den vordern Eisen des Pfer= des, schütte ihm denselben in Wein ein.

Ein anderes.

Führe das Pferd an einen Ort, wo andere Thiere gestallet haben oder in einen Schaafstall.

Ein anderes.

Blase ihnen durch ein Röhrchen etliche Läuse in die Röhre der Ruthe des Geschröts.

Ein anderes.

Stallfraut 2 Händevoll,

Blieffendes Baffer 1 Maak,

siede es wohl untereinander und nehme der Brühe &

Maaß, 3 Karpferstein,

Krebsaugen 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

3 Heringsblasen (Seel) Heringsmilch 1,

Salzwasser & Maaß untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Lorbeeren 2 loth, Krebbaugen 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Essig, Wein, jedes & Maaß, siede es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein Clyffir.

Melissen 2 Händevoll, Pappeln, Eibisch, Bingelkraut, Mauerrauten, Camillen jedes 1 Handvoll,

Lerchenschwamm & loth, koche es in sliessendem Wasser; nehme von der Brühe 14 Maaß,

Coloquinten 1 Quintlein, 7 Eierbotter,

Baumol & Pfund, Lilienol,

Camillenol jedes 2 loth, Salz 1 Handvoll,

Schweinenschmalz & Pfund,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderer Einguß 23.

Osterlucen, Schaafgarbenkraut, Agrimonia, Schwertelwurzel jedes 1 Handvoll, Lorbeeren 1 loth, siede sie in fliessendem Wasser, Nehme der Brühe & Maaß, Krebsaugen 1 Quintlein, 3 Karpfenstein, Präparirte Eselswürmer & Quintlein, 1 Haasensprüng,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Langen Pfeffer 1 loth, Lorbeeren 2 loth, Kreide 1 loth, 1 Muscatenuß, Warmen Wein oder Bier drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, lape es ledig in einem Schauffall laufen, oder stelle es auf einen Mist.

Ein anderes.

Eichenasche 2 Quintlein, Essig & Maaß,

Saffran & Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes 28.

Steinbrech, Schaafsgarbeneraut, Gundelreben,

Cardobenedicten, Erdbeerfraut,

Schölltraut, jedes 1 Handvoll,

siede es in fließendem Baffer ;

Nehme der Brühe & Maak,

Saffran & Quintlein, 2 Hafensprüng,

Krebsaugen 1 Quintlein, Lorbeeren,

Benedischen Terpentin jedes 1 loth,

Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Thue dem Pferd Salz in die Ohren und schütte sogleich frisches fliessendes Wasser hinein,

Ein anderes.

Dampfe das Pferd mit Essig auf einen heißen Bie gelstein gegoßen.

Ein anderes W.

Farrenwurzel 3 loth, Lorbeeren 1 loth,

Gundelreben 2 Bandevell,

siede es wohl in Wein;

Nehme diefer Brühe & Maaß,

Krebbangen 1 Quintlein, 2 Hafenspräng,

3 Karpfenstein Peterfiliensaamen 2 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Lorbeeren 2 loth, Weirauch, Myrrhen, Teufelsdreck, Arebsaugen, jedes 1 Duintlein, Petersilienkraut und Wurzel 2 Händevoll, Fenchelsaamen 1 loth,

siede alles wohl in drei Biertel Maaß Wein und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Binde dem Pferd Natterwurzel auf das Mundstück und führe es auf einen Mist oder in einen Schaafstall.

Ein anderes.

Etliche binden dem Pferd Resselwurzel um den Leib.

#### Ein anderes.

Zerstoßene Iwiefeln oder Knoblauch & Pfund, Seife 3 loth, Schmeer & Pfund, mische es untereinander und stecke es dem Pferd hinten wohl in den Mastdarm.

#### Ein anderes 28.

Resselsaamen, jedes 2 Quintlein, Petersiliensaamen, jedes 2 Quintlein, Lorbeeren ein loth, ein Haasensprüng, Langen Pfesser, Krebsaugen, jedes ein Quintlein Ingwer, 2 Quintlein,

Schaafgarbenkraut-Pulver, ein loth,

3 Karpfenstein, siede alles wohl in drei Biertel Maaß Wein, thue dazu Venedischen Terpentin 2 Dut. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes. Bibenell, Tormentill jedes ein loth, · siede es in 1 Maaß Wein oder fließendem Wasser und

schütte es auf einmal ein,

Nehme ein Ei, öffne es, thue darein Krebsaugen ein Duintlein, Saffran & Quintlein, einen Stengel langen Pfeffer gepülvert und gebe es dem Pferd in den Hals zu verschlingen.

#### Ein anderes.

Schneide dem Pferd vornen ein wenig von den Warzen der vordern Füße und gibs ihm auf Brod zu fressen.

## Ein anderes.

Zerstoße eine Handvoll Hauswurzel, vermische es mit Wein oder Essig und gieße es dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Schäle eine Zwiefel, bestreue sie wohl mit Salz und stoße sie dem Pferd in den Mastdarm.

#### Ein anderes.

Nehme Ageleiwurzel binde es dem Pferd auf die Zunge.

#### Ein anderes.

Rehme das Pulver von einem Dattelkern in Wein eingegeben.

#### Ein anderes.

Petersilienwurzel und Kraut, Gundelreben, jedes 2 Händevoll, Lorbeeren, Weinstein, jedes ein loth, siede & in Essig oder Wein und schütte es dem Pferd auf einmal & Maaß dieser Brühe ein.

## Ein anderes.

Die obern Sipfel von den Beiternesseln,

Salz, ein wenig, stoße es untereinander und sto= ße es dem Pferd in den Schlauch.

#### Ein anderes.

Nehme das innere Häutchen von einer gebratenen Zwiefel und stecke es dem Pferd in das Röhrchen der Ruthe.

#### Ein anderes 28.

Körbelkraut, Siebengezeit, Peterstien, Hauhechel, Schaafgarbenkraut, Steinbrech, Mannstreu, jedes 2 Händevoll, Wachholderbeeren eine Handvoll, Ephenbeeren, Fenchel, jedes ein loth, Klettensaamen ein Duintlein,

siede dies alles wohl in halb Wein und fliessendes Wasser; nehme von dieser Brühe & Maaß,

Präparirte Eselsmürmer & Quintlein, untereinander gemischt und eingegeben.

## Ein anderes.

Stecke dem Pferd Gundelreben in die Raselöcher und binde ihm Petersilienwurzel auf das Mundstück.

## Ein anderes.

Nehme Ingwer und Pfeffer, eines so viel als das andere, in den Schlauch gesteckt.

## Ein anderes.

Gib dem Pferd von den mittlern zarten Rinden eines Birckenbaums auf Brod zu fressen.

#### Ein anderes.

Nehme Dintenzeug, sonst Atrament genannt, streue ein Stück Speck, welches 2 Finger lang ist, damis und kose dem Pferd in den Mastdarm.

20 ober 30 Pfirsichkerne, Lorbeeren ein loth, Saffran & Quintlein, Kose es untereinander, siede es in einer halben Maaß Milch und schütte es laulicht ein.

Ein anderes 28.

Gartenkreßen 2 Händevoll, Neunzehn Judenkirschen, 3 Große zeschälte Iwiefeln,

stoße alles untereinander und nimm barzu

Wein 1 Maaß, Weinstein ein loth, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Stoße dem Pferd wilde Melissen in den Mastdarm.

Ein anderes.

Stoße dem Pferd Seife in den Hintern, oder nehme ein wenig Seife, laße sie in warmen Wasser vergehen und schütte es ihm ein.

Ein anberes.

Stecke ihm Bibenellenkraut in die Nase.

Ein anderes.

Nimm eine dunne Wachsterze, befeuchte sie mit Baum: Del, streue Pfeffer darauf, stecke es dem Pferd in das Rohrchen, ziehe es über eine Weile wieder heraus und zase den Pfeffer barin.

Ein anderes.

Nehme gestoßenen Pfeffer auf einen Teller und sobald das Pferd aushängt so tupfe ihm die Ruthe darauf.

Ein anderes W. Gestoßene Regenwürmer 2 Quintlein,

Krebsaugen 1 Quintlein, Beißen Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Neunzehn Judenkirschen, Arebsaugen ein Quintlein, Weißen Wein 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Einanderes 28.

Spiritum Salis marini, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein,

Beißen Bein & Maaß,

Bendischen Terpentin & loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Man muß die Pferde um die Blasen herum am un= tern Theil des Leibes, auch das Geschröt wohl mit Folgendem schmieren:

Philosophenöl 2 loth,

Regenwürmeröl 3 'oth, Dillol,

St. Johannisblumenöl, jedes 2 loth,

Wachholderöl 1 loth, mische es untereinander,

Man kann ihm auch mit dem Instrument mit bezeichnet, durch die Röhre der Ruthe hinein greifen und von der Blase hinweg räumen.

Ein anderes.

Allaun 3 loth,

Speck so viel genug zu einem Zapfen ist, streue ben Allaun darauf und stede es in den Mastdarm.

Ein anderes.

Berfe die außersten drei Geleich von einem Fucheschwanz, so ein Männchen ist dem Pferd ins Trinken.

Nimm blaue Gilgenwurzel 2 Loth, schneibe es klein, siebe es in Bier oder Wasser und schütte es ein.

#### Ein anderes.

Nimm Bitriol und Salz und stoße es dem Pferd in den Mastdarm, oder Speck mit Nieswurzel bestreut.

#### Ein anderes.

Stoße Anoblauch, mische Pfesser barunter und ftose es dem Pferd in den Schlauch.

#### Ein anderes.

Siede Anoblauch in Wein und schütte es dem Pferd miteinander ein, und reibe dem Pferd die Zähne und Zunge mohl mit Anoblauch, Pfesser und Salz untereinander gemischt.

#### Ein anderes.

Wenn das Geschröt sich übersich in den Leib hinaufziehet, dieses soll man wieder herabziehen, und mit einem Riemen von einer rohen Hirschhaut wohl binden, daß es nicht wieder hinauf fahre, und solches Geschrötzschaft mit warmem Del schmieren und dünsten, wie in diesem Capitel schon beschrieben worden.

## Ein anderes.

Gedörrtes Bienen-Pulver 1 loth, Liebstöckelsaamen z loth Heuhechelwasser,

Rettichwasser, jedes & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

## Ein anderes M.

Spiritum urina & loth, Rettichwasser 6 loth,

Wachholderwasser 12 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Sal uriä 1 loth, Wein & Maaß, Präparirte Eselswürmer & Quintlein, Hanhechelwasser, Rettichwasser, Steinbrechwasser, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Spiritum Tartari anderthalb loth, Rettichwasser, Hauhechelwasser, Körbelkrautwasser, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.

Eselswürmer 1 Quintlein, 2 Muscatenüße, Flores Salis Ammoniaci 2 Quintlein, Benedischen Terpentin 1 loth, Weißen Wein zu Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes M.

Präparirte Eselswürmer & Quintlein, Körbelsaft, Petersiliensaft jedes 8 koth, Klettensaamen 1 Quintlein, Weißen Wein & Waaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W.
Calcinirte Fröschschaalen 1 loth,
Arebsaugen 1 Quintlein, 1 Muscatenuß,
Agtsteinsalz & Quintlein,
Salpeter, Benedischen Terpentin
jedes 2 Quintlein,

Beißen Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Sal Tartari.2 Duintlein, Präparirte Cselswürmer & Duintlein, Weißen Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Wachholdersalz, Wermuthsalz, Arebsaugen, jedes 1 Quintlein, Agtsteinsalz & Quintlein, Salpeter 1 loth, Calcinirte Eierschaalen 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Wenn alle obengesetze Mittel nichts bewirken wollen und das Pferd in etlichen Tagen nicht stallen kann, worüber endlich die Blase zerspringen und das Pferd krepiren muß soll man zur Hand-Cur schreiten und eine
mittleren Baß-Geigen-Saite nehmen, solche vorn am
Ende in ein brennend Licht halten, damit sie etwas zusammen lause und ein klein Knöpschen bekomme, diese
Saite bestreicht man mit Scorpionol und steckt es in
das Röhrchen der Ruthe und ziehet es nach und nach
wieder heraus, so wird allerlei Schleim und Unrath mit
herauskommen; wenn nun solches etlichemal wiederholt wird, so wird das Pferd anfangen Tropfenweis
und hernach mit räscher Sewalt zu stallen, wie solches
umständlicher in Valentin Trichters Pferd = Anatomie
zu sehen ist.

Die Berpflegung.

Die Verpstegung soll sein wie in den vorhergebenden zwei Capiteln zur Genüge beschrieben werben.

. 9:

## . Das 46ste Capitel

## Vom Lauterstall.

Der Lauterstall wird auf Lateinisch Diabetes genannt und ist nichts anderes als eine Harnruhr, wobei der Harn so ganz von dem Pferde läuft, wie es das Wasser in sich gesoffen hat.

Kommt von den allzusehr erhitzten Nieren und schwascher Verdauung des Magens, oder auch vo allzusehr gesalzenem Futter.

Die Kennzeichen sind diese :

- 1. Lauft das klare eingesoffene Wasser, wie es dasselbe eingesoffen, wieder von ihm.
  - 2. Sat einen stetswährenden Durst.
- 3. Rimmt an dem Leib ab und wird schwach und matt.

## Die Cur.

Siede Heublumen in Basser, binde es ihr.: warm um den Leib und Rücken und wiederhole es etlichemal; man mußes aber nicht über den Schlauch binden.

Man kann ihm auch Heublumen in Huhnerdarms saft eingeben.

Ein anderes.

Gib dem Pferd Eichenlaub zu freffen.

Ein anderes.

Eichelnpulver,

Berstenpulver, jedes 2 Löffelvoll,

Salz 1 Löffelvoll,

mische es untereinander und gibs ihm im Futter zu fressen, setze es etliche Tage fort.

Gib ihm gepälvertes Erlenlaub unter bem Futter zu fressen.

Ein anderes 28.

Lorbeeren 1 loth, Kummel 2 loth,

Polen 1 Handvoll,

Barmen Bein & Maaß

siede es untereinander und schütte es dem Pferd ein.

Ein anderes.

Nimm das Kraut Hühnerdarm, preße den Saft heraus und schütte es ihm mit Wein ein; oder koche das Kraut in Wein und schütte ihm die Brühe davon ein

#### Ein anderes.

Nimm das Pulver von gedörrtem Asop und gib es ihm im Futter zu fressen, reibe auch dem Pferd den Nabel mit warmem Unschlitt etlichemal.

#### Ein anderes 23.

Wachholderbeeren, Klettenwurzel,

Pappeln jedes 1 Handvoll,

Knoblauch 2 Häupter,

Wein drei Viertel Maak,

siede es miteinander, prese die Brühe davon und schütstasie dem Pferd ein.

#### Ein anderes.

Bohnenmehl,

Castanienmehl, jedes 3 loth,

Eier in Essig vorher gesotten 12,

Wein & Maak,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Eichenlaub 3 loth, Delbaumlaub 2 loth, Ispen 1 loth, Hühnerdarmsaft 8 loth mische es untereinander in 1 Maaß Wein und schütte es auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Binde ihm Baumwinden oder Ephen um den gan= zen Leib und Rücken zusammen.

Ein anderes W.

Hühnerdarmsaft 8 loth, Wein & Maaß, Spiritum Bitrioli & Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Den Nabel mit warmem Talg oder Unschlitt geries ben.

# Die Verpflegung.

1. Trockener, mittelmäßig warmer Stall.

2. Im Futter soll man ihm gepülverte Eicheln zu fressen geben, wie auch Psop und Delbaumlaub.

3. Der Trank soll sein laulicht Wasser, worin ges mahlne Sommergerste, ein wenig Salz und etwas Spis ritus vitrioli gemischt ist.

## Das 47ste Capitel,

# Bon dem Blutstallen oder Harnen.

Diese Krankheit entstehet entweder von einem Gesschwür, scharken Flüßen, oder einen rauhen Stein, ivelscher im Blasenhals bisweilen vorkommt; oder &

kommt auch von der Nieren Verletzung, wie auch schon in selbigen Capitel bavon gemeldet worden.

Das Zeichen ist scheinbar, entweder blutiger Harn, oder geronnen Blut in dem Harn.

## Die Cur.

Die Cur ist bisweilen sehr mißlich, doch kann man nachfolgende gebrauchen:

Beidnisches Wundkraut, rothe Bucken,

Obermenig, Wegwarten, jedes 1 Handvoll, gepülvert und aufidem Sutter zu fressen gegeben.

Ein anderes.

Pulver von einer Schlangenhaut 1 Quintlein,

Benediftenwurzel 1 loth,

Die Blase von einem Barben (ein Fisch) mische es untereinander und gib es dem Pferd im Fut: ter zu freffen.

Ein anderes 23.

Bepar Antimonium 2 Quintlein, Gaffran & Quintlein, Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, gebrauche bies einige Tage.

Ein anderes.

Wohlgemuth 3 Händevoll, siede es in 1 Maaß Wein; und schütte die Brube davon auf einmal ein.

Ein anderes.

Bohnenmehl, Castanienmehl, jedes 3 loth, Hirschenmark 3 loth, Wein & Maaß, toche es wohl miteinander und schütte es ein.

# Ein anderes.

Agrimoniam 2 Händevoll, Andornwurzel, Wegwarten jedes 1 Handvoll, siede es zusammen in Wein, und nehme von der Brühe ein z Maaß, thue dazu

Gepülverte Hafensprüng,

Karpfenstein jedes 3, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Knoblauchskrautsaft, Eibischsaft, Wegerichsaft, Andornsaft jedes 4 loth, Weißen Wein & Maaß,

Krebsaugen 1 Duintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes

Schlage ihm beide Sporradern, so wie auch beide Schrankadern.

Ein anderes.

Lorbeeren, spißigen Kleewurzel jedes 1 loth, Ingwer & loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Drachenblut 2 Quintlein, Kümmel 1 loth, Wegerichsaft, Eibischsaft, Eisenkrautwasser,

Eibischwasser, jedes 6 loth, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gin and eres W. Hasenblut, Hirschblut, Bocksblut, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein,

Rothen Bolms, präparirtes Hirschhorn, jedes & loth, Brühe, worin Kümmel, Wegerich und Wohlgemuth gesotten worden & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes 23.

Arochisci Alkekengi 1 loth, Laudan, opiat. 8 Gran, Weißen Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein ander es 28.

Melonenkern, Cucumernkern, Kürbiskern, Citrullenkern, jedes & loth, Porzelkrautsaamen,

Beißen Magsaamen, jedes 2 Quintkein, alles gepülvert, untereinander gemischt und dazu gethan: die Brühe worin Judenkirschen, Eibisch und Begerich gesotten worden 1 Paaß, untereinander gemischt und auf zweimat eingegeben.

Ein anderes, welches ein Blasen-Clystir ift W.

9 Magsaamenhäupter, 13 Judenkirschen, • Nachtschattenblätter,

Käspappeln, jedes 2 Händevoll,

siede es wohl untereinander;

Nehme von der abgeseihten Brühe 14 soth, Seeblumenol, Magsaamenol, jedes 1½ loth,

Murmelthierschmalz,

Hennenschmalz, jedes 2 Duintkein, mische alles untereinander und spripe es wit einer Spris ze in die Blase.

# Ein anderes 38.

Osterlucen, Sinngrün, Sanickel, Tohanniskraut und Saamen, jedes 2 Händevoll, siede es in 3 Maaß Wein, preße es aus und schütte dem Pferd auf einmal & Maaß mit 2 Quintlein rothen Boslus vermischt ein.

#### Ein anderes.

Beinrautensaft,

Saft von weißer Lilienwurzel, jedes 2 loth,

Essig, Wein, jedes & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Decke das Pferd warm zu und gib ihm nachfolgenden Trank:

Baumöl, Terpentinöl, jedes 1 Quintlein,

Schaafmilch, Saffran, jedes 1 loth, warm gemacht und dem Pferd eingegeben, schmiere es auch über den Rücken und über die Nieren mit Hanf= Del, mit Wachholder=Del vermischt.

# Die Berpflegung.

1. Der Stall soll trocken, mittelmäßig warm sein, und das Pferd eine gute Streu haben.

2. Das Futter soll sein gebrochener Haber und Gerste, worunter Lorbeeren, spitzige Kleewurzel und

Ingwer vermischt ift.

3. Der Trank soll laulicht sein, in welchem weiße Lilienwurzel, Eisenkraut und Wohlgemuth gesotten worden.

# Das 48fte Capitel.

# Von dem Blasenstein.

Dieser ist meistentheils unheilbar, da er nicht allein em Schnitt gefährlich ist, sondern er ist auch so hart als ein Kieselstein immer sein kann, gemeiniglich rund, wächst je länger je größer.

Ich will doch hier ein Geheimnis mittheilen, mit welchem mich ein guter Freund bekannt gemacht hat.

Spiritum urina zum höchsten rectisieirt, ein halbes Quintlein, daß er ein Steinchen, so man ihn darüber gießet, ohne aufwerfende Bläschen sowire, Wein sechs loth, mische es untereinander und spripe es mit einer Spripe in die Blase.

Mit der Hand: Eur, welche am Ende des 45. Capitels beschrieben, kann man auch das Pferd vor diesen Gebrechen lange bewahren, indem der Blaseskein durch die Seite immer zurück gestoßen, und von der Röhne des Ausgangs kann weggewiesen werden.

Die Verpflegung ist nach den Angaben zu besor: gen, die in dem vorhergehenden Capitel gemacht wurden.

# Das 49ste Capitel.

# Von Fiebern der Pferde.

Das Fieber kommt von mancherlei Ursachen, und ist mancherlei Art; innerliche Ursachen sind überslüßige und verderbte Feuchtigkeiten, durch deren aufsteigende Dämpfe die Geister des Herzens wie auch die des Gehirns, eingenommen werden. Aeusserliche sind bost Luft, große Hiße und unmäßige Gewalt und Leibes-

Uebungen, von welchen die äußerlichen Glieder, welche sich in solchen Geschäften am meisten bewegen, erhiset und entzündet worden, hernach auch die innerliche, und auf diese Weise vermehrt dis es auch zum Herzen kommet. Sbenso wird ihnen, wenn sie heftig gearbeistet haben und müde sind, der Schweiß nicht abgewischt sondern noch darüber tief in ein kaltes Wasser geritten, wodurch die Luftlöcher verstopft werden, und hernach die Dämpfe in dem Leib liegen bleiben müßen, alsdann eine Corruption Ver Fäulung entstehet, wodurch das Herz auch insicirt wird, und die Hise in allem übershand nimmt, deswegen das Pferd endlich zu Grund geshen muß.

Ueberdies konnen sie auch bisweilen die Speise nicht verdauen, wenn sie nemlich des frischen Grases zu viel ober sonst bose verderdte Sachen in sich fressen, oder faules und stinkendes Wasser saufen, oder aber stehen etwa auf der Streu zu lang müßig, denn solches alles gibt erstlich zu einer Fäule und folglich auch zu den

Fiebern Ursache.

Die Beichen sind diese :

1. Das Pferd hat in allen Gliedern Hite.

2. Laufen ihm die Abern sehr auf.

3. Gehet dem Pferd ein hitiger stinkenber Athem aus dem Maul.

4. Bekommt es zuweilen über ben ganzen Leib eine

Ralte und fangt an zu zittern.

5. Pausen ihm die Augen und liegen weit heraus, und werden dunkel; neben den Augensbefindet sich bis weilen auch eine zähe und flüßige Feuchtigkeit.

6. Der ganze Leib wird schwer und schlafsüchtig daneben ihm auch das Geschröt etwas geschwollen und

Ļ

herab hängt, schwankt mit dem Leib und kann nicht recht gehen, und wenn es darnieder fällt, kann es kaum wieder aufstehen. Daher legen sie sich niemals nieder, sondern bleiben allezeit stehen, haben immer großen Durst, können weder ruhen noch schlafen, scheinen fast ohne Sinn und dumm zu sein, stehen starricht an einem Ort und haben eiskalte Ohren.

7. In dem hitigen Fieber, das Feuer genannt, läßt es die Haare sowohl an der Möhne, als dem Schweif gehen, am Ende der Wurzel der Haure sind weiße run:

de Knöpfchen zu sehen.

8. Schlägt das Futter ab und will nicht fressen.

9. Wird träg, kraftlos und laß, wanket bald auf diese, bald auf jene Seite.

# Die Cur,

Vor allen Dingen soll man ihm den Leib offen halten und Clystire brauchen, auch die Halsadern, Sportadern und die Adern am Schlaf laßen, wie auch die Schwanzadern.

Und in der Gur mehr auf die Materie und Ursa-

che als auf das Fieber selbst seben.

# Ein Clystir. 23

Tausendgüldenkraut 2 Händevoll, Bingelkraut, Eibisch, Mauerrauten, Pappeln, jedes 1 Handvoll, Agaric 1 loth, Bertrem 2 Duinklein, siede es wohl in fließendem Wasser, Rehme der Brühe anderthalb Maaß, Schweinenschmalz anderhalb Pfund, Baumöl, Honig jedes & Pfund,

Koloquintenmark 2 Quintlein,

Salz 1 Handvoll, 9 Eierdotter,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Man kann sich in dieser Krankheit aller derjenigen Clystire wie auch der meisten Arzeneien, welche in den Leber-Krankheiten beschrieben worden bedienen.

Ein Clyftir W.

Stöchaskraut, Beilchenkraut, Eibisch,

Bingelfraut, Taufendgüldenfraut,

Quendel, jedes 2 Bandevoll,

Genesblatter 1 loth,

siede es wohl in fließendem Wasser;

Rehme der Brühe 1½ Maaß, Honig 6 loth,

Schweinenschmalz 1 Pfund,

Baumol 8 loth, Beilchenöl 4 loth,

Extract von Capiarinde 2 loth,

Roloquintenmark 1 Duintlein,

7 Gierdotter, Salz 1 Handvoll,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes W.

Stecke dem Pferd die Christwurzel vornen an die Bruft, und gib ihm folgenden Einguß ein :

Tausendgüldenkraut 2 Bandevoll,

Rhapontic 1 loth, Rhabara, Agaric,

Jalap, jedes 2 Duintlein,

siede es wohl in fliessendem Wasser 3

Nehme dieser ausgepreßten Brühe & Maaß,

Saffran & Duintlein,

-Beinftein 1 loth,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, continuirs über den Aten Tag; Im Fall

aber die Christwurzel stark gezogen, kann man dem Pferd nur 4 Maaß dieses Tranks eingeben. Diese obenbeschriebene Clystir, Christwurzel und Einguß sind hauptsächlich in den hitzigen Fiebern zu gebrauchen.

Ein anderes.

Mangolt, Kappeskraut, jedes 3 Händevoll, siede es und nehme der Brühe & Maaß,

Zimmet, Melken, jedes 1 Duintlein,

Fenchel 1 loth, Rosenhonig 6 loth,

Agaric 2 Duintlein,

untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Tausendgüldenkraut 1 Handvoll, Quendel, Engelsüß, Meisterwurzel, Enzian, jedes 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Enzian, Meisterwurzel, Osterlucen, Engelsüß, jedes 1 loth,

Myrrhen 2 Quintlein,

Lorbeeren 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes, welches stärker lariret.

Nimm Hühnerbrühe, siede darin Köhlkraut und Ensgelsüß, preße die Brühe davon, thue 6 loth Honig, 1 loth Extract von Caßiarinde darin und schütte davon dem Pferd drei Viertel Maaß auf einmal ein.

Ein Clystir B.

Weinrauten, Mangolt, Stöchaskraut, Camillen, blaues Beilchenkraut, Pappeln, jedes 1 Handvoll, siede es wohl in fließendem Wasser; nehme davon 1 }

Hiera picra 2 loth, Salz 1 Handvoll, Extract von Capiarinde 1 loth, Leinöl 1 Pfund, 5 Cierdotter, Camillenöl 4 loth,

untereinander gemischt und laulicht gebraucht.

Ein anderes Larativ.

Stöchabkraut, Boretsch,
Unser Frauenhaar, jedes 1½ Handvoll,
Engelsüß, Anis, jedes 1 loth,
siede es wohl in fliessendem Wasser;
Rehme von der Brühe ½ Maaß,
Extract von Caßiarinde 2 loth,
Diacatholicon 1 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Theriac, Schwalbenkraut, jedes 1 Quintlein, Dürren Menschenkoth 2 loth, Wein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Eppichsaamen 6 loth, Gerste 3 Händevoll Weinrauten 2 Händevoll, Lorbeeren, Enzian, Osterlucen, jedes 1 loth, siede es wohl in sliessendem Wasser, Wehme der Brühe drei Riertel Maase.

Nehme der Brühe drei Viertel Maaß, Extract von Casiarinde 2 loth,

Agaric 2 Quintlein,

Scammonium 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Berglaßtes Spießglaß 1 Quintlein, Wein 4 Maaß, Saffran 4 Quintlein, mische es untereinander, laße es über Nacht stehen, alsdann seihe die Brühe davon und schütte sie ein.

Ein anderes W.

Calcinirtes Spießglaß 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, reite es wohl darauf.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 1 1 Duintlein, Saffran 1 Duintlein, Wein 1 Maaß, mische es wohl untereinander und schütte es dem Psertein; reite es wohl darauf

Ein anderes 28. Aloes hepatica, Weinstein, jedes 1 loth, Scammonium, Jalap, Summi Guttä, jedes 1 Quintlein, Agaric, Fenchel, Anis, jedes 1 loth,

Wein & Maaß, warm untereinander gemischt und eingegeben.

# Ein anderes 28.

Centaurum, Senesblätter, jedes 1 loth, Große Klettenwurzel 3 loth, Cardobenedict,

Tausendgüldenkraut, jedes 1 Handvoll, siede alles in fliessendem Wasser; Rehme der Brühe drei Viertel Maaß Jalap, Agaric, jedes 2 Duintlein, Sasfran & Quintlein, Gummi Gutta I Quintlein, Tartari vitriolati 1½ Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Das Sebiß oder Trense muß man ihnen mehrenstheils den ganzen Tag im Maul laßen, daneben bissweilen ein Reißlein von einem Lorbeeren oder Feigens Baum zu zerkäuen geben, oder etwas Lerchenschwamm und Bertramwurzel zerstoßen, in ein reines Tuch binsben, daßelbe ihnen inwendig an das Gebiß anbinden und sie daran käuen laßen; denn es zieht die Feuchtigkeiten gewaltig herab.

Die Verpflegung.

1. Der Stall soll mittelmässig kühl, dunkel und trocken sein.

2. Das Pferd soll mit warmen Decken wohl zuge-

bectt fein.

3. Das Futter solt sein gebrochene Gerste und Haber, barunter rothe Kichern gemengt sind; ferner Rettichkraut, grüner Fenchel, Bergmünze. Man kann
auch unter das Futter mengen täglich 4 Löffelvoll

Osterlucen,

Ausendgüldenkraut 3 Händevoll, Engign Meistermungel igbes 3 lot

Enzian, Meisterwurzel, jedes 3 loth,

Lorbeeren 4 loth,

Myrrhen 2 loth,

Lerchenschwamm & loth,

mische es untereinander zu einem Pulver.

4. Der Trank soll sein fliessendes. Wasser, worin gesotten worden Enzian, Meisterwurzel, Hohlwurzel, Tausendgüldenkraut, Salpeter, Gerste und Bergmünze.

# Das 50ste Capitel.

Von der Rehe, die sonst auch Vorschlagen genannt wird.

Die Rehe ist eine schnelle Krankheit, und bestehet in dreierlei Arten, als nemlich Futter-Rehe, Baffer-Rehe und Wind-Rehe, unter welchen die erste als die Futter= Rehe die ärgste und gefährlichste ist, davon wir auch zuerst reden wollen, kommt daher, wenn ein Pferd ent: weder aufs Futterfressen unaufhörlich gejagt und ge= rennt worden; oder so es hißig geritten oder geführt worden und man ihm alsbald viel Futter vorschüttet, wodurch der Magen und die Leber erstecket werden, nem= lich daß erstlich die Kraft der Däuung dem Magen und von daraus der Zugang der abgedäueten Speise, so man sonsten Chylum nennet, der Leber benommen, und anstatt berselben rohe, grobe und uliche Nahrung aus dem Magen durch die Leber Hungers halber angezogen wird, welche die Leber erstecken, und das nährende Geblut durch die Abern nicht kann ausgeführt werden, alsbann fallen die Feuchtigkeiten herab dem Pferd in die Schenkel, die Kräfte des humidi radicalis allen Glie dern benommen, so daß die Pferde anfangen kraftlos zu werden, zittern, und jähling barnieder fallen.

Die Zeichen sind folgende:

- 1 Ueberläuft es den ganzen Rudgrab.
- 2. Alsbann fällt es in die Schenkel, welche anfansen zu zittern, daß es die vordern Füße zusammen schrenkt, daher es nicht allein aus Mattigkeit derselben auf beide Seiten schwankt, sondern auch sich gestalte, als ob es hinter sich fallen wollte.



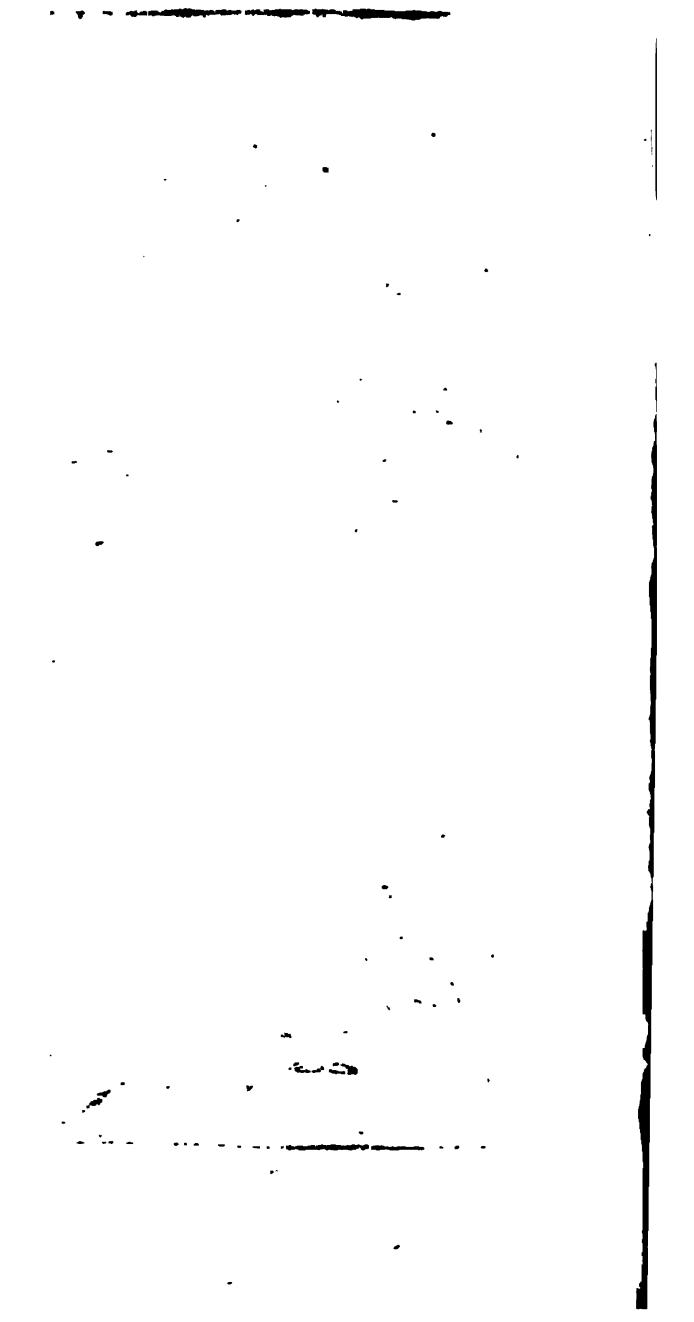

3. Wenn es niederfällt, kann es schwerlich aufge= bracht werden.

4. Schwißet bisweilen an den Rippen und an den

Weichen.

5. Läßet den Harn mit Zwang von sich.

6. Fahren ihm zuweilen in dem Maul stinkende Bläschen- auf.

7. Werden die Füße je langer je sieifer und streckt

sie alle von sich, und die Hufe bekommen Ringe.

8. Hat es einen sehr heißen und stinkenden Athem.

9. Segen bisweilen die hintern zu ben vordern Fu-Ben. Siehe Figur No. 21.

10. Blähet sich oft.

11. Wenn es geführet wird, kann es seine Schen= kel nicht biegen. Siehe Figur No. 22.

# Die Cur.

Wor allen Dingen soll man dem Pferd die Eisen wohl anziehen, da in dieser Arankheit die Hufe gar bald hinweg fallen und alsdann sich der Clystir, welche in den Capiteln von den Leberkrankheiten, und in dem Ca= pitel vom Verstoß des Futters, oder in dem Capitel vom verschlagenen Harn sind beschrieben worden, ge= brauchen, auch sobald dem Pferd Luft machen, als da find Aberläße an den Kinnbacken, bie Regeladern, Haleabern, Sporradern, Schrenkadern und Bugabern, wel= che alle oder so viel jemand unter diesen vonnöthen zu sein, erachtet, alsbann

Nimm von dem Blut 1 Maaß, 3 Gier, untereinander gemischt und eingegeben.

> Ein and gres. Benedische Seife 6 loth,

Warme Milch & Maaß, untereinander gemischt und laulicht eingegeben.

Ein anderes.

-Tormentill 1 loth, Saffran 1 Duintlein, Springwurzel 2 Duintlein,

siebe es wohl in drei Viertel Maaß Wein, hernach thue dazu Menschenkoth 8 loth,

untereinander gemischt nnd eingegeben.

Ein anderes.

Spagnr. präparirtes Hirschhorn, Theriac, jedes 2 Quintlein, Saffran 1 Quintlein, Wein 1 Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Nimm ein langes Stück Speck ober Seife, stecke es bem Pferd in den Hintern und treibe es wohl um.

Ein anderes.

Reite oder führe es in ein fließendes Wasser gegen den Strom, laße es bis an den Bauch etliche Stunden also stehen, und setze es einige Tage fort.

Ein anderes.

Fange das aus den Aberndes Pferdes gelaßene Blut auf, nimm dazu Essig und Baumöl und mache dem Pferd einen Anstrich davon.

Lase dem Pferd die Bugadern und Schrenkadern schlagen, hernach gib ihm folgenden Anstrich davon:

Ein anderer Anstrich 23.

Gemeinen Bolus 6 Pfund, 30 Eier, Sauerteig 3 Pfund, Weinhefe 1 Maaß Myrrhen 1 loth, Prachenblut 2 loth, Schönes Mehl 1½ Bierling, Terpentin 1½ Pfund, Honig ‡ Pfund, Langen Pfeffer 2 loth, Knoblauchesaft ‡ Maaß, Branntewein 1½ Maaß,

Essig so viel genug ist, daß es wie ein dicker Brei rverde;

dies mische alles untereinander und streiche das Pferd an allen Vieren, am Bauch und am ganzen Leib damit an, außer dem Hals, Kopf und Rücken.

Hernach gieb ihm folgenben Ginguß 28.

Ein Stücken von einem weißen Biselsbälglein (andere Bisel thun es auch) so groß als ein 10 Centsstück,

Hembd, darauf das Menstruum Virginisvel Muliers, so groß als ein Thaler ist,

Scorzonera 1½ loth, Schlangenpulver,

Saffran, jedes 1 Duintlein,

siede es ein klein wenig in & Maaß Wein, schütte es auf einmal ein und reite ober führe das Pferd wohl dar rauf.

Ein anderes.

21 Feigen, Pfeffer 1 Quintlein, Bohnenmehl 4 loth, Saffran 1 Quintlein, Baumöl 1 Pfund, Wein 1 Maaß, untereinander gemischt und eingegeben,

Ein anderes.

Mache ein Pflaster von Kleien und Fichtenharz und schlage es ihm warm um die Beine.

Ein anderes.

Siede Haberstroh wohl in fließendem Wasser und

binde es dem Pferd warm um die 4 Füße, continuirs oft.

Ein Anstrich.

Bolus 3 Pfund,

Rachtschattenkrautsaft 1 Maaß,

Essig so viel genug ist zu einer dice wie ein Brei,

Salz 3 Händevoll,

mische es untereinander, reibe dem Pferd die Beine das mit und schlage es ihm mit Säukoth ein.

Ein anderes 28.

Jalapwurzel 14 loth, Wein 4 Maaß,

Scammonium 1 Quintlein,

Extract von Soldanella, Saffran, jedes ! Dut.

Eerchenschwamm 2 Duintlein, mische es untereinander und schütte es dem Pserd auf einmal ein, so wird es sich purgiren.

Ein anderes.

Schlage ihm ein mit heißer Asche und Essig unters einander gemengt, oder brate ein Ei in Baumol und schlage ihm damit ein.

Ein anderes 23.

Menschenkoth 6 loth, Saffran, Bibergeil, Krebsaugen, jedes 1 Quintlein, Lerchenschwamm, Weinsteinsalz, jedes 2 Quintlein, Wein drei Viertel Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Froschlaichwasser, Erdrauchwasser, jedes & Maaß, Präparirtes Hirschhorn 1 loth, Wermuthsalz,

Cardobenedictensalz, jedes 2 Duintlein,

Schlangenpulver 1 Duintlein,

Saffran & Quintlein,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein; reite ober führe es wohl darauf.

# Ein anderes.

- Reiße das Pferd mit einem Euren-Klauen in die Naselöcher, Ohren, wie auch am Saumen, und öffne ihm auch die Abern unter der Zunge damit.

Ein anderes.

Reibe ihm auch die Beine mit Salzwasser.

Ein anderes.

Kümmel 1 Handvoll, Essig & Maaß,

6 Gehactte Zwiefeln,

fiede es wohl mit einander, alsbann thue bazu.

Theriac oder Mithridat I Quintlein,

Menschenkoth 8 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Reibe ihm die Beine wohl mit Knoblauch-Essig und Branntewein.

Ein anderes.

Salz 1 Handvoll, Nußöl 6 loth,

Essig & Maaß, mische es untereinander und reibe die Beine wohl damit.

Ein anderes.

Erstüch lasse dem Pferd auf allen Vieren die vier Fesseladern öffnen, hernach gib ihm folgenden Eingus:

Ingwer, Lorbeeren, jedes 3 loth,

Wheriae 1 loth, das Weiße von 20 Eiern,

½ Pfund gute Saracenische Seife, Wein 1 Maaß,

diese Stücke alle warm gemacht, aber nicht sieden laßen, und dem Pferd auf einmal eingegoßen, decke es mit eis nem nassen Leilach zu, so in kalt Wasser genest wors den, und laße es in 24 Stunden weder essen noch trinsken; nach den 24 Stunden gib ihm erstlich laulicht Wasser zutrinken, reite es gemach, dis es schwizet, als: dann wenn es wieder erkühlet ist, so gib ihm sein gerwöhnliches Zutter.

Ein anderes. Schlage ihm alle 4 Bierteladern,

Rimm Lorbeeren 4 loth, Wein 1 Maaß,

Ingwer 2 loth, Saffran 1 Quintlein, siede alles wohl miteinander und schütte es dem Psetd auf einmal laulicht ein, laße es darauf reiten daß es wohl schwiße, reibe es trocken ab, hernach mache ihm nachfolgenden Anstrich:

Nimm das Blut von den Abern gelaßen

Branntemein & Maaß, 16 Gier,

Buchenasche 2 Bandevoll,

Roggenmehl so viel genug zu einem dicken Britift, Essig & Maaß,

Honig Terpentin, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einem Anstrich.

Den Iten Tag nehme eine gute Handvoll Salz,

Asche 1 Handvoll,

Essig, Wein, jedes 1 Maaß, siede es wohl und bahe ihm, so warm du es an der Hand leiden kannst, die Brust und schenkel wohl damit, gebrauche es etlichemal,

Ein anderes, Schlage dem Pferd die Sporradern und Biertel: adern, nimm das Blut, 2 Händevoll Salz und shutte es dem Pferd auf einmal ein; wenn es zu dick ist, so kann man ein wenig Wein daran gießen.

Ein anderes.

Froschlaichwasser 6 loth, Saffran 1 Quintlein,

Warme Milch & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes 23.

Schlage dem Pferd die 2 Sporradern, zwei Viertelsadern, Schrenkadern, becke hernach das Pferd mit eisnem in kalt Wasser genetzten Tuch zu, und eine warme Kote darüber, mache ihm eine gute Streu und gib ihm nachfolgenden Einguß:

Bibergeil, Theriac jedes 2 Quintlein, Lorbeeren 2 loth, Wein drei Viertel Maaß,

Krebsaugen' 2 Duintlein,

laße es einen Wall thun, und schütte es dem Pferd laulicht ein und laße es wacker darauf reiten.

# Ein anderes.

Buchenasche so viel du willst,

6 Eier, Honig & Pfund,

Das Blut von dem Pferd, nachdem vorher die Bugadern und Schrankadern auf allen Bieren gelaßen worden,

mische es untereinander zu einem Anstrich.

Ein andere 8. Laße ihm alle 4 Vierteladern, Nimm Menschenkoth 16 leth,

9 gestoßene Knoblauchshäupter,

Bein drei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Reite ober führe es wohl darauf hernach ihm fol:

genden Anstrich gemacht:

Weinhefe, Leim, mische es untereinander und streiche es dem Pferd an alle Biere.

# Ein anderes.

Schlage ihm die Bugadern auf beiden Seiten, Nimm das Pferdeblut, thue dazu Rothen Bolus 2 Pfund, Mehl ein Achtel, Terpentin 1 Pfund, 20 Eier,

Weirauch 8 loth, Mastir 4 loth, mische es untereinander mit scharfem Essig, streiche das Pferd am ganzen Leib, ausser am Hals und Kopf ba:

mit an.

٠,١

Gib dem Pferd laulicht Waffer mit Weizenmehliu trinken, laße es in 4 Tagen nicht niederlegen und alle Stunde des Tages umführen, den vierten Tag führt es in ein fließend Wasser gegen den Strom; sebe 6 etliche Tage fort.

Wenn aber der Schaden alt ware, so schneide ih bis aufs Leben aus; Nimm ein Eitereisen, schneide ihn am Schuß hinein, bis Blut von Abern heraus gehel nimm ein Wergnetze mit Essig und Eierklar lege ihm die Eisen wieder auf, schlage ihm mit alter Schmeet ein und schmiere den Huf mit guter Hornsalbe auß wendig.

Ein anderes 28.

Schlage dem Pferd beide Hals= und Sporraden den andern Tag beide Bugadern; den vierten IM hernach gib ihm nachfolgenden Trank:

Den Saft von Scordium 6 loth, oder die gesotstene Brühe davon & Maaß, Knoblauchssaft 4 loth, Iwiefelsaft & Maaß, Ein Stückhen Wieselsbalg,

Mithridat & loth, Bein & Maaß,

Schlangenpulver 1 Duintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes.

Schlage die 2 Fesselabern, die 2 Schrankadern, die 2 Sporradern, die zwei Bugadern, laße sie ziemlich lausen, fange das Blut auf, so viel vonnöthen zu eiznem Einsatz; hernach nimm geschälten Knoblauch, eine Maaß Essig, 1 Maaß Branntewein, laße es wohl miteinander in einer Pfanne sieden, reibe dem Pferd die Küsse wohl damit und verbinde es gut mit Stroh bis an den Bauch herauf; das thue zweimal des Tages bis an den dritten Tag, hernach nimm gute Butter und Wein, bähe alle 4 Küsse des Tages zweimal, Morzens und Abends, dies setze etliche Tage fort.

Ein Präservativ Mittel für die Rehe.

Froschlaich 1 Maaß, Benedische Seife klein geschabt 1 Pfund, Lorbeeren gepülvert 4 loth,

siede das Froschlaich in einer Pfanne, alsdann wenn es anfängt zu sieden, so thue nach und nach die Lorbeeren und die Seise darein, rühre es mit einem Kochlöffel wohl um, und laße es eine gute weil sieden, alsdann drücke es durch ein Tuch, und verwahre es wohl in einem Glas oder verglasurten irdenen Geschirr. Wenn dir nun ein Pferd vorkommt, welches zu Rehe ist, so nimm von diesem 3 loth, vermische es in warmem Wein

und schütte es dem Pferd ein, decke dasselbe warm zu und reite es darauf, daß es schwitze.

#### Ein anderes.

Siede 200 Frosch in einem Kessel wohl, werfe hernach 2 Pfund klein geschabte Venedische Seife hinein, laße es wieder mit einander sieden, drücke es durch ein Tuch und behalte es zum Gebrauch,

Nimm davon 3 loth, Knoblauch 3 leth,

Teufelsbreck 2 Quintlein,

Warmen Wein drei viertel Maaß, schütte es dem Pferd auf einmal ein, decke es wohl zu und reite es, daß es schwitzt, hernach reibe es wohl ab.

# Ein anderes.

Salze Froschlaich wohl in einem verglasurten Hafen, wenn du dann was brauchen willst, so nimm davon einer welschen Nuß groß, zerreibe es in drei viertel Maaß Milch, 8 loth Essig, thue ein Quintlein Sassran dazu und schütte es dem Pferd ein, decke es wohl zu daß es schwiße, reibe es sodann sauber ab, und reik ihm die Schenkel mit gesalzenem kalten Wasser.

Ein anderes, wenn ein Pferd auf frischer Stelle Rehe geworden.

Steche ihm mit einer Schusterahl durch die Rasekrüspel und laße es über Nacht ohne Futter und Trank stehen.

# Ein anderes.

Nimm 9 Camillenblumen, gib es dem Pferd ein, mache ihm einen Anstrich von Weinhefe und Letten, schlage ihm damit ein; continuirs etliche Tage und wasch ihm die Beine wohl mit Seifewasser ab.

#### Ein anderes.

Roggenbrodkrummen 4 loth,

Asche 2 loth, Knoblauch 1½ loth,

Essig, Rothen Bein, jedes & Pfund, siede es in einem Hafen zu einem Brei und streiche das Pferd auf allen Vieren damit an, hernach gib ihm folgenden Eingus.

#### Ein andere &.

Ein Studchen von einem weißen Wifelbalg,

Saffran 1 Quintlein,

Milch oder Essig 1 Maaß,

siede es wohl, schütte es dem Pferd auf einmal ein und schlage ihm mit nachfolgendem ein:

Nimm 6 hartgekochte Eler,

Asche und Salz so viel als nothig zu allen vier Füssen ist.

Gib ihm Haselwurzel unter dem Futter zu fressen, und Saffran ins Trinken, wasche dem Pferd die Schenkel wohl mit Wasser, worin Heublumen gesotten worden.

# Ein anderes.

Reibe ihm die Beine wohl mit Knoblauch, Essig und Branntewein untereinander gemengt.

#### Ein anderes.

Zwiefelsaft ½ Maaß, Saffran 1 Quintlein, Wein drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Borar, Allaun, jedes 1 loth,

Unschlitt, Salz, so viel zu einem Einschlag genug ist.

Ein anderes.

Milch 1 Maaß, Salz 1 loth, Benedische Seife 2 loth, Saffran & Duintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Bon der Wasser- und Windrehe.

Die Wasser-Rehe entstehet bei den Pferden daher, wenn sie in großer Hitze oder nach großer Arbeit gesschwind mit kaltem Wasser getränket, oder ind Wasser geritten werden, ist sonst in allem mit der Futter-Rehe zu vergleichen, ausser daß die Wasser-Rehe nicht so gesfährlich und die Hufe nicht so bald abtritt, die Kälte ist bei dieser Krankheit die rechte Ursache, und nicht die Verstopfung.

Die Zeichen sind folgende:

1. Die Naselöcher triefen ihnen.

2. Haben kalte Ohren und andere Zeichen, die schor

von der Rehe vom Futter sind gedacht worden.

Die Windrehe entstehet, wenn ein Pferd heftig gegen den Wind gejagt worden, wodurch ihm der Athen in der Lunge versteckt worden, auch der Magen und des Eingeweide mit Winden erfüllt, worden, wodurch nicht allein die Verdauung verhindert, sondern auch der natürliche Durchgang verstopft.

Die Zeichen sind folgende:

1. Bekommt es einen kurzen schweren Athem, und stellt sich, als wenn es herzschlächtig wäre.

2. Laufen ihm die Augen auf und geben Zähm

von sich.

Die andern Zeichen sind auch schon von der Futter= Rehe gemeldet worden.

Diese beide Rehen werden curirt auf alle Beise, wie

die Futter=Rehe curirt wird.

Für alle Rehen, es sei von Wind, Futter oder Wasser.

Nimm Theriac auf einen Schnitt Brod, ober wie du es ihm einbringen kannst, hernach laße ihm die Vierstelader auf beiden Schenkeln, die Sporradern und die Bauchadern auf einmal schlagen, und schlage ihm am ersten Abend mit heißer Asche und Essig in die Huse, und siede Hirsenbrei in einer Brühe, und binde es ihm also warm über die Beine, von unten an, dis an den Bauch; den andern Abend laße ein Ei hart braten, Salz in einer Pfanne braun brennen und schlage ihm ein; den dritten Abend mache Bäumöl auß wärmste, schlage ein Ei drein, daß es wohl gebraten werde und schlage dem Pferd ein. Es hilft gewiß.

Die Berpflegung.

1. Der Stall soll mittelmässig warm und trocken sein.

2. Das Futter soll wenig sein, und kein Haber ober Gerste, sondern Gras, Leu mit Salniter gesprengt,

Lattich, Mangolt, Kleien Klümpchen.

3. Der Trank soll auch wenig und laulicht sein, worunter Gerstenmehl, Kleien, Hollunderwurzel oder Rinden und Attich gesotten worden, mit Saffran vermischt.

4. Das Pferd soll warm zugedeckt und oft geritten

ober geführt werden.

5. Soll das Pferd angeheftet werden, damit es sich nicht legen könne.

# Das 51 ste Capitel.

Von der Pestilenz der Pferde.

Die Pestilenzentstehet aus dem Einsluß des Gestirns und aus einer faulenden corrumpirenden Qualität, welche bisweilen in der Luft sich aufhält und bald die Körper der Thiere, wenn sie ein wenig Fermentation haben, durch die Schweißlöcher und den Athem ansteicht; ebenso auch von bösen, stinkenden und gistigen in sich gesoffenem Wasser, giftiger Weide und Futter, wie auch bösem und gistigem Gestank, stinkenden Nebeln, namentlich in hisigen Sommerszeiten wo disweilen die ungünstigen Aspekten noch dazu kommen und die schnelzlere Ausbreitung des Krankheitsstosse begünstigen.

Diese Krankheit ist sehr ansteckend, deswegen wo dies Uebel einmal einigermaßen ist, es alles mit nimmt, man thut daher am besten, daß man gleich im Ansag die gesunden von den kranken absondere und in andere

Ställe führen laße.

Die Zeichen dieser Krankheit sind sehr verschieden:

1. Stößt es ein Pferd zuweilen an wie ein Fieht mit einem jählingen Frost, und ist inwendig doch Hist vorhanden, welches man aus dem hißigen und stinktiben Athem abnehmen kann.

2. Hänget den Kopf und wird schläferig, wie die

Phlegmatici zu thun pflegen.

3. Wenn das Gehirn ergriffen wird, so werden se wie die Cholerici ungestümm, und sehen mit ben Angen schrecklich aus.

4. Stößet es folden Pferben oft auf, ziehen in Seiten heftig ein und haben einen unersättlichen Durk

5. Haben etsiche ein hitziges Maul, eine trockent

und schwarze Zunge und sind Aber den ganzen Leib heiß.

- 6. Fahren solchen Pferden auch Beulen auf, beson= ders aber hinter den Ohren, an der Nase, am Kinn= backen, am Hals, an der Brust, an der Weiche, unten am Bauch, am Geschröt. Siehe Figur No. 23.
  - 7. hinten solche Pferbe fehr häufig.

8. Werden ihnen bisweilen die Zähne los.

9. Läßt einen solchen Mist, Harn und andern Uns rath von sich, der über die Maße stinket.

#### Die Cur.

Bor allen Dingen soll man dem Pferd den Leib of= fen haltern und Elnstire gebrauchen, wie auch die Aber= . laße vor die Hand nehmen.

Brühe von einem gesottenen Sahn 1 Maas,

9 Eierdotter, Salz I Handvoll, Rosenöl, Baumöl, jedes 6 loth,

mische es untereinander und gebrauche es laulicht zweimal des Tages.

Man soll auch dem Pferd anfänglich, ehe die Krankheit überhand nimmt, eine oder zwei Abern öffnen, ent= weder am Hals, die Sporradern, Bugadern oder auf dem Schlaf oder unter der Junge 2c.

# Ein Einguß.

Theriac 2 Quintlein, Saffran & Quintlein, Sauerrampferwasser & Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes.

Präparirten Smaragd 1 Quintlein, Rosenwasser 8 loth, Weist & Maas, untereinander gemischt und auf eingegeben. Ein anderes.

Citronensaamen 1½ loth, Wein ½ Maas,

Tormentill 2 loth, Corallen 1 loth,

Rothe Rosenblätter 2 loth,

Rosenwasser 8 loth,

Eifenkrautsaft 10 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Dürren Menschenkoth 3 loth,

Rothen Bolus I loth, Wein & Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Tormentill, Gifentraut,

Betonica, jedes 1 Handvoll,

siede es in 1 Maas Wein, thue & Quintlein Saffran an die Brühe, und schütte es auf einmal ein.

Giftkugeln, wovon dem Kranken Pferd 3 auf eine mal einzugeben im Wein oder Essig, wie man will, zur Präservation aber wöchentlich einem

Pferd eine oder anderthalbe W.

Angelica, Liebstöckel, Pestilenzwurzel, Alantwurzel, Tormentill, Natterwurzel,

Enzian, Cbermurzel, Meistermurzel,

Birschwurzel, Farrenwurzel,

Rhapontic, jedes 11 Pfund,

Schwarze Nieswurzel, vorher eine Nacht in

Essig gebeitt,

Bryonia, Modelgeer, Scorzonera, Wilde Kürbiswurzel, Haselwurzel,

Schwefelwurzel, Schwalbenwurzel,

Drachenwurzel, Braunwurzel, Rieswurzel,

Teufelsabbiswurzel, jedes 1 Pfund, Ein- oder Zweiblatt, Siebengezeit, Huflattich, jedes 13 Pfund, Soldanella, Scordium, Diptam, Bibenell, Baldrian, jedes 1 Pfund, Erabenäuglein, Gummi gutta, Scammonium, Agaric, jedes & Pfund, Turbith & Pfund, Aloes 11 Pfund, Spießglas 3 Pfund, Schlangenpulver & Pfund, Myrrhen 12 loth, Hirschhorn 1 Pfund, Weidenschwamm, Birkenschwamm, jedes 1 Pfund, Scorpionöl, Eichenholzöl, Bachholderholzől, jedes 3½ Pfund, Mithridat 1 Pfund, Wachholder=Latwerge, Hollunder-Latwerge, Attich-Latwerge, jedes so viel genug ist, aus allen diesen Stücken einen Teig zu machen und Rugeln daraus zu formiren, so groß als ein kleines Hähnerei.

Ein anderes 28.

Corrigirte schwarze Nieswurzel, Pestilenzwurzel, Angelica, jedes 1 Pfund, Tormentill, Schwalbenwurzel, Haselwurzel, Stickwurzel, jedes ½ Pfund, Alantwurzel, Rhapontie, Scorzonera, Lungen: und Leberkraut, das an den Eicheln wächst, Teufelsabbiß, jedes 1 Pfund, Sundelreben, Chrenpreiß, Diptam, Bibenell, wilde Salbei, Hustlig, jedes ½ Pfund, Schlangenpulver, Krähenaugen, Lerchenschwamm Scammonie, Summi guttä,

Moes, jedes & Pfund, Beidenschwamm 1 Pfund,

Spießglas 2 Pfund, mische dies untereinander zu einem Pulver, bavon bem Bieh alle Tage 3 loth zu fressen geben; wenn man will, kann man mit Honig und Scorpionöl Angeln daraus formiren, wie die vorgemeldete Bist: Augeln sind bem Pferd also eingeben.

Ein anderes.

Coloquinten 1 Quintlein,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Saft von wilder Kürbiswurzel 3 loth,

Salpeter 1 loth, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Savenbaum 1 Pfund, Gamanderlein, Tausendgüldenkraut, sedes 6 loth, Schwalbenwurzel, Hohlmurzel,

Hirschwurzel, Lorbeeren, jedes & loth,

Myrrhen 3 loth, stoße und pülvere es untereinander, nimm von diesem Pulver 6 loth, mische es unter 1 Maaß Wein und schütte es auf einmal ein.

### Ein anderes.

Der Wurzel Panacis, Mannstreuwurzel, Fenchelsaamen, jedes 6 loth, Aleos 4 loth, mische es untereinander, von diesem Pulver 3 loth den Pferd in einer & Maaß Wein sieden lagen, und laulicht eingegeben.

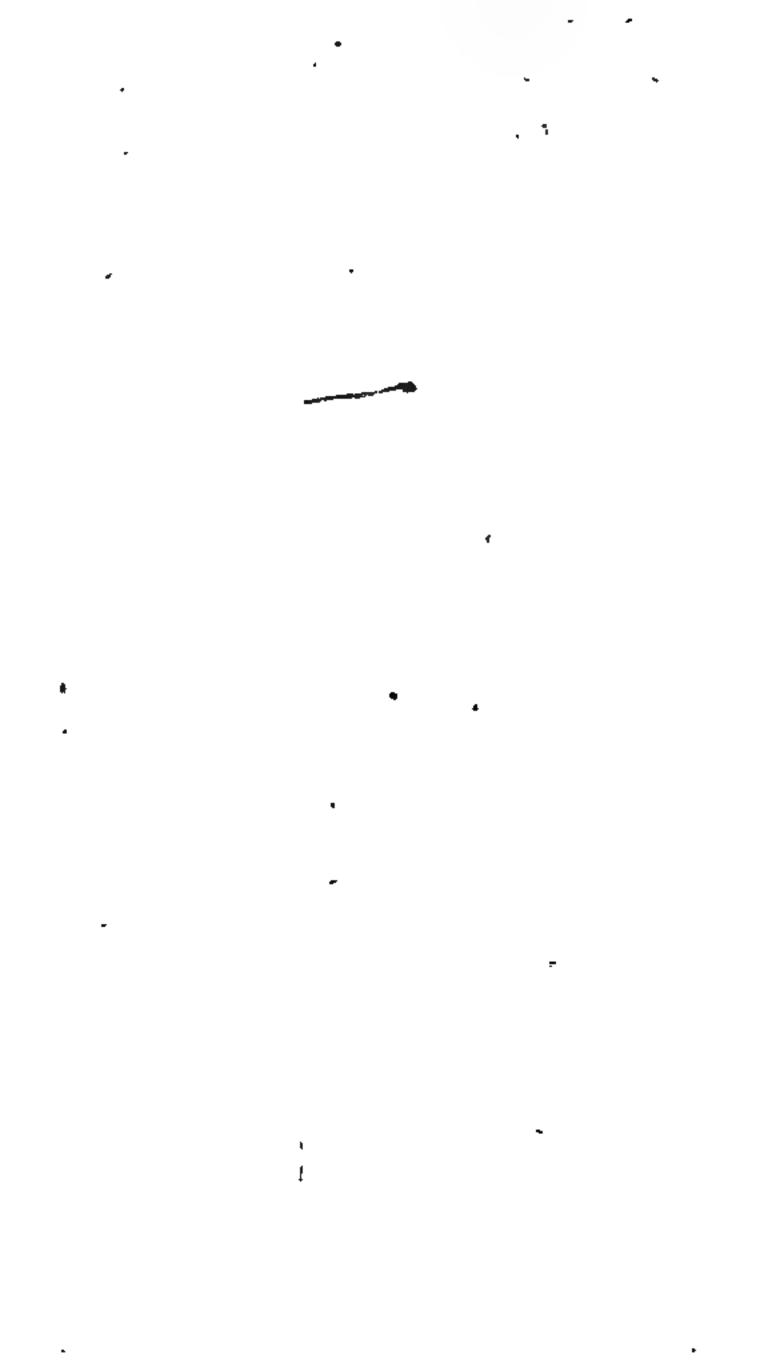

mi 93 roi 04 (ii

#### Ein anderes.

Spiese Kröten lebendig durch den Kopf, und dürre sie in der Luft, lege eine solche Kröte über die Beulen-3 wenn sich die Kröte vollgezogen, so wirst man sie hin: weg und legt eine andere über.

### Ein anderes.

Attichwurzel, Nesselwurzel, jedes 2 Quintlein, Durchgeseihte Fischlacken eine Eierschaale voll, mische es untereinander und spriße es dem Pferd in die Naselöcher.

#### Ein anderes 28.

Calcinirte Storchen in einem Hafen, er sei jung oder alt, nimm dieses 1 loth, Enzian, Siebengezeit, Sävenbaum, jedes 2 loth, Präparirtes Hirschhorn 1 loth, Wein & Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes M.

Wenn keine Beulen vorhanden sind, soll man ihnen die Christwurzel vornen an die Brüste oder zwischen die Beine stecken; wo aber Benlen vorhanden, soll man sich des Christwurzelstecken gänzlich enthalten, und folgenden Trank eingießen.

Berglastes Spießglas 1 Quintlein,

Bein & Maaß,

laße es über Nacht stehen, seihe den Wein davon ab, schütte es dem Pferd auf einmal ein und laße es wohl darauf reiten, daß es schwiße, gebrauche es etlichemal.

#### Ein andereis.

Gipfel von Dannzapfen, Lerchenbaumen, Fichtenbaumen,

Eibischwurzel, jedes so viel du wilft, untereinander gestoßen und gesotten, hernach das Basfer eingesotten und Pflasterweis auf die Beulen wohl warm gelegt.

Ein anderes 23.

Hepar Antimonium 2 Quintlein, Scorzonera 2 loth,

Schlangenpulver 1 Quintlein,

Beißen Bein brei Viertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W. welches ein Präservativmittel if, und auch während der Krankheit kann gebraucht werden.

> Hafelmurzel, Anoblauchskraut, Stickwurzel, Enzian, jedes 6 Bandevoll, Pestilenzwurzel, Meisterwurzel, Hirschwurzel, Eberwurzel, Tormentill, Schwalbenwurzel, Angelica, jedes 16 loth, Schwarze Rieswurzel 5 loth. Scotzonera 1 Pfund, Modelgeerwurzel, Bintergrun, Beinrauten, Großes Schöllkraut, Sävenbaum, Hauswurzel, Gundelreben, Kreuzwurzel, Siebengezeit, jedes 6 Handevoll, Wilde Salbei, Tausendgüldenkraut, Diptam, Gamanderlein, Bibenell, jedes 16 loth, Scordium & Pfund, Bachholdersprößlinge, Ringelblumen, Lorbeeren, jedes 6 Händevoll, Praparirtes Hirschhorn 16. Calcinirtes Storchenpulver 6 loth, Calcinirtes Taxenpulver, & Pfund,

Schlangenpulver 12 loth, Schwesel, Weidenschwamm jedes 1 Pfund, Lerchenschwamm 10 loth,

Rhapontic & Pfund, Saffran 1 loth, stoße und mische alles untereinander, davon nimm sechs Loth, siede es wohl in einer guten Maaß Essig und gesbe es dem Pferd auf einmal ein. Zur Präservation aber soll man alle Morgen dem Pferd 2 Duintlein diesses Pulvers im Futter zu Fressen geben, ist auch allem andern Vieh zu gebrauchen.

#### Ein anderes.

Hirschwurzel, Eberwurzel, Alantwurzel, Schwalbenwurzel, Angelica, Meisterwurzel, Schwefelwurzel, Pestilenzwurzel, Ein= ober Zweiblatt, Liebstöckel jedes 1 Pfund, Bibenell, Kosmarin jedes ½ Pfund, Birkenrinde, Schlangenpulver jedes ½ Pfund, Saffran 2 Quintlein, Theriac, Scorpionöl, Mithridat jedes ½ Pfund,

Honig oder Hollunder Latwerge, so viel man zu einem Teig bedarf, mache Augeln wie die welschennüße daraus, davon drei dem Pferd auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Stickwurzel, Ehrenpreiß, Agrimonia, Lungenkraut, Nachtschatten, Gundelreben, Eichenlaub, Eisenkraut, Wachholderbeeren, Wachholderasche, Buchenasche, eines so viel als das andere, mische es untereinander, davon gib dem Pferd täglich einen guten Löffelvoll mit Salzzu lecken.

Ein anderes Präservativmittel. Lorbeeren, Ruß, Kreide jedes 2 Quintlein. Knoblauchsaft 3 loth, Essig 10 loth, Branntewein 1 loth, mische es untereinander unschütte es dem Pferd auf einmal ein, oder nimm ditrockene Arzeneien und gebe sie ihm auf dem Zutter ju fressen oder im Salz zu lecken.

Ein anderes.

Meisterwurzel, Die Wurzel Panacis, Die Wurzel von Wallendisteln, Fenchelsaamen jedes 1 loth, Waizenmehl, Warmes Wasser drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und aufseinmal eingegeben.

Ein anderes.

Attichkraut und Wurzeln, Attichheeren, Bibenellkraut und Wurzel, Wachholderbeeren,

Lorbeeren, eines so viel als das andere, alles gedörrt und gepülvert, davon alle Tage dem Mend 2 Löffelvoll im Futter zu fressen geben.

Ein anderes.

Schießpulver 2 loth, Essig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes, wenn die giftigen Beulen kommen B

Ziehe über die Beulen, sie seien wo sie wollen, ods wie viel deren sind, ein Haarseil von Pferdehaaren und gib ihm nachfolgenden Trank:

Wein der eine Nacht über verglastem Spießglid gestanden & Maaß, decke das Pferd warm is und reite oder führe es daß es schwiße.

Ein anderes W. Hepar Antimonium 2 Duintlein, Bein, Essg, jedes & Maaß, Saffran,

Schlangenpulver, Scorzonera, jedes 1 loth, mische alles untereinander und schütte es dem Pferd ein, nachdem du ihm vorher das Haarseil gezogen hast, und reite es wohl darauf.

Ein anderes M.

Schlangenpulver 2 Duintlein, Attichlatwerge, Bachholderlatwerge, Hollunderlatwerge, jedes 3 loth,

Spagnr. präparirtes Hirschhorn, 3 Quintlein,

Krebsaugen 2 Duintlein,

Baldrian 1 loth, Wein, Erdra uchwasser, jedes 4 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Gib ihm täglich Anoblauch und Schwefel im Futter zu fressen, wie auch trockene Bachholberbeeren.

Ein anderes M.

Schwefelbalsam 1 Quintlein,

Saffran & Quintlein, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, auch gib ihm täglich & Duintlein Spießglas im Futter zu freffen.

#### Ein anderes 28.

Die Brühe von gesottener Tormentill und Bibenell & Maaß,

Schwefelbalsam 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Benn man gar nichts anders haben kann, soll man dem Pferd täglich Schwefel im Futter zu fressen geben.

Ein anderes W. Schwefelbalsam, Theriac, Saffran, Schlangenpulver jedes 1 Duintlein, Spagnr. präparirtes Hirschhorn 2 Quintlein,

Bein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeber

Ein anderes 28.

Angelica, Enzian, jedes 6 loth, Bittwer 1 loth, Fünffingerkraut, Bibenell, Citronenschalen jedes 4 loth, Dürre Bachholderbeeren 6 loth.

Schwefel & Pfund, mische es untereinander und gib dem Pferd davon tag

lich 3 loth im Futter zu freffen.

Ein anderes W.

Gib den Pferden über den dritten Tag jedem ein Luintlein Spießglas im Salz zu lecken, besondert in der größten Sige des Sommers.

anderes W.

Bachholderholzöl 1 Quintlein,

Schwefelbalsam & Quintlein, Wein & Maak, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein guter nütlicher Dampf.

Nimm Schaalen von Duitten, von Granat-Aepfeln, Citronen, Myrrhen, Campfer, gelben Santel, Rose, Wiolen, Mastir, Muscatenuß und Zimmetrinden, " nes so viel als das andere vermischt, lege etwas davon auf glühende Kohlen, und halte es dem Pferd unter de Haupt, damit ihm der Dampf durch die Raselook hinein bringe, welches ihm die Mattigkeit benimmt.

## Die Berpflegung.

1. Der Stall soll lüftig, kühl, trocken und von als lem Sonnenschein, auch Nords und Süd-Wind befreit sein.

2. Abends und Morgens wohl räuchern mit nach-

folgenden Arzeneien. 25.

Alantwurzel, Angelica. Rauten,

Savenbaum, Eichentaub, jedes 4 loth,

Bachholderholz 1 Pfund,

Bachholderbeeren 10 loth,

Birkenrinden, geschabtes Bocks- und Seishorn, jedes 6 loth, Schwefel 1 loth,

Rothe Myrrhen 3 loth,

mische es untereinander zu einem Dampfpulver.

#### Ein anderes W.

Man soll einen Dampf vom blosen Schwefel im Stall machen, jedoch bei beiden beobachten, daß man etliche Fenster offen laße, wenn man räuchert und nicht

alle zusperre.

- 3. Das Kutter soll sein Lattich, Endivien, frisches Gras, Weidenblätter, Rebenblätter, Sauerrampfer, Kleienklümplein, Gerste, worüber Wein gesprüßet worden, in welchem Salpeter und die Wurzel von wils den Kürbisen gesotten worden, nehst gebrochenen Bohsnen und Wicken, gebrochenem Haber.
- 4. Der Trank soll stießendes Wasser sein, in welschem gesotten worden Siebengezeit, Angelica, Betonisca, gelbe Rüben, Salpeter, wilde Kürbiswurzel, Stickswurzel, Haselwurzel, Sinngrün, Wintergrün, Schöllstraut, Wachholdersprößlein, Knoblauchswurzel, Sästenbaum, Bibenell, Ringelblumen.

## Dritte Theil des

# Pferde-Arzenei Buch

#### pon

verschiedenen äußerlichen nach dem Alphabet bes
schriebenen Gebrechen der Pferde, nebst genaus er Angabe, wie dieselben zu heilen sind.

Zum Vorans ist bei allen Capiteln bieses ganzen Buch wohl zu merken, daß der Stall jederzeit sauber, troden, und weder zu kalt noch zu warm sein müße.

## Das 1ste Capitel.

Von allerlei Salben, Delen und Balsamen zu den äußerlichen Schäden der Pferde zu gebrauchen.

Mailanbische Salbe. Altes Schmeer, Maibutter jedes 2 Pfund, Altheasalbe 1 Pfund, Grünspan 3 loth, Spanische Mücken, anderthalb loth, Vitriol 2 loth, Alaun 3 loth, Salpeter 2 Quintlein,

Lorol 1 Pfund, Honig & Waaß, koße zu einem Pulver mas zu stoßen ist, und mache küber einem linden Kohlfeuer mit stetem Rühren zu einer Salbe, laße es nicht überlaufen.

Eine Salbe für Entzündungen und jede Art von Brand.

Branntewein & Maaß,

Benedischen Terpentin 2 loth,

zerklopfe es wohl untereinander und thue dazu

3 Gierdotter,

Johanniskraut Del 2 loth,

lege alsdann von dieser Salbe auf die Entzündungen, und darauf ein doppeltes leinenes Tuch, welches in Branntewein genetzt worden ist.

Eine Brandfalbe. 28.

Wasser welches 24 Stunden über ungelöschtem.

Kalch gestanden 1 Maaß,

Leinöl 1 Pfund, Hauswurzelsaft,

Schöukrautsaft jedes 12 loth,

Campfer=Del 6 loth,

mische und rühre es miteinander zu einer Salbe.

Die Bettlere Salbe.

Teufels-Abbiß 10 loth, Rothe Brennessel,

Buten Heinrich jedes 6 loch,

Grüne Wachholderbeeren 10 loth,

Alberbrost 6 loth, Enzian,

Tabackstraut jedes 8 loth,

Hirschzungenkraut,

Mittlere Rinde vom Hollunderbaum jedes 5 loth, stoße und mische alles untereinander und nimm frische ausgelaßene Butter 2 Pfund, laß nur ein wenig zersgeben, daß es nicht heiß sei, alsdann schütte die obgenannten Stücke alle miteinander hinein, rühre es wohl untereinander und laße es über einer Glut wohl sieden die hinein gethane Arzeneien anfangen zu rauschen, alsdann thue es vom Feuer hinweg und preße es aus,

rühre es alsbann mit einem Hasel Stecken herum, bis

es kalt wird, so isks fertig.

Diese Salbe dienet für die Rauten, Seschwäre, geschwollenen Hals, allerlei Geschwüllsten, um sich fressen, wishde Schäden, erstorne Glieder, Gliederschmerzen, wishge Hundsbiß, die Salbe muß täglich dreimal gehundt werden; wenn sie anfängt zu wirken, so mach sie große Schmerzen, alsdann ist es ein Zeichen, daß die Eur anzeschlagen hat, wird darum die Bettlerssalbe genannt, weil sie fast zu allen Bettlers-Krankheiten, wie man im Sprichwort sagt gut ist.

Ein anderes.

Setödtetes und ganz glänzendes sublimirtes Quecksilber,

Spießglas jedes 1 Theil, mische und stoße es untereinander und distillire es breismal in der Retorte über sein Capur mortuum herüber, alsdann: nimm das herüber gegangene Del und reclissive es mit Branntewein, dann iste fertig, das Del siehet erstlich weißlicht wie Butter, es wird aber zulest roth.

Ein anderes.

Spießglas 1 Pfund, Dürres gemeines Salz & Pfund, Klein gestoßene Ziegelsteine 1 Pfund,

mische und stoße es untereinader, thue es in eine Retors te und treibs herüber, so wirst du ein gelbes Del be kommen, von diesem Del ziehe sein Phlegma hinnes so bleibt ein Pulver, welches du auf einen Marmor in Keller legen solltest, so bekommest du das Del. Wet solche Dele aus den Pulvern auf einem Marmor mas chen will, mußes in den folgenden 3 Monaten thun, als Juni, Juli, August, sonst bekommt er kaum den halben Theil Del.

Ein anderes W.

Spießglas 1 Pfund, Salmiac & Pfund,

mische es untereinander und sublimire es über lindemkeuer, hernach nimm das Sublimirte, und mische noch einmal 10 loth frisch Spießglas darunter und sublimire es noch einmal, dann solvire diesen Sublimat auf ei= nem Marmor im Keller zu einem Del.

Eine fühlende und heilende Salbe zu allen Schaden die noch frisch find. 2B.

Dilaltheä 3½ Pfund, Loröl ½ Pfund, Populeon 1½ Pfund, Hirschunschlitt oder Hirschmark 1 Pfund, Regenwürmeröl 6 loth, Ishanniskrautöl, Terpentinöl, Siebengezeitöl, Rosenöl, Weißes Lilienöl jedes 4 loth, Mäusöhrleinöl 6 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine Salbe, die reiniget und kühlet. Klauenschmalz I Pfund, Butter II Pfund, Bärenschmalz I Pfund, Hirschenmark I Pfund, Hirschenunschlitt II Pfund, Leinöl, Loröl jedes I Pfund, Wachsöl 4 loth, Bilsenöl, Rosenöl, Camillenöl jedes 6 loth, mische es untereinander über einem linden Feuer. Eine Bugfaibe.

Beirauch 2 loth, Campfer,

Grünspan jedes 4 loth,

Das Pulver von Eppichkraut 1 Pfund,

Schweinenschmalz & Pfund,

Hirschenunschlitt 1 Pfund,

Terpentin, Wachs jedes ½ Pfund, mische es untereinander über einem linden Kohlenfeuer.

Eine burre Salbe.

Mlaun, Salmiac jedes 1 loth,

Ungelöschten Kalch 6 loth,

15 Eierweiß, Kraftmehl zehn loth,

Branntwein 12 loth, Honig 6 loth,

mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine Salbe, zu alten und frischen Schäden.

Populeon, Terpentin jedes 2 loth,

Campfer, Grünspan jedes 2 Quintlein,

Spißenwegerichsaft 4 loth,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer.

Eine rothe Salbe, die reiniget und heilet.

Rothen Bolus 3 loth, Weirauch, Grunspan,

Myrrhen, Alaun jedes 1 loth,

Vitriol'2 loth, Honig & Maak,

mische es untereinander über einer Glut.

Dies ist gut, wenn einem Pferd der Kern schwindt und man die Sohlen auswirft.

Eine Salbe für tie Strupfen und Wunden an den Fußen.

Grünspan, Alaun, Vitriol jedes 3 loth,

Salpeter 2 Quintlein,

Honig & Maaß,

laße es miteinander über einer Glut sieden.

Eine fühlende Salbe.

Bleiweiß, 6 loth, Silberglätt 2 loth, Weirauch & Quintlein, Rosenöl 12 loth, Mastir 1 Quintlein,

nische es wohl untereinander über einer Glut.

Eine Salbe, ju allen Schaben.

Menning ein loth, Leinöl & Pfund, Bleiweiß 2 loth,

aße e8 miteinander in einer Pfanne sieden, hernach rüh= e nachfolgende Stücke hinein :

Galmei, Campfer, jedes ein Quintlein,

Maftix, Beirauch,

Verpentin jedes ein loth,

Harz, Wachs jedes & Pfund,

laße es wieder mit einander eine & Stunde sieden und dann ists fertig.

Die Biberfalbe, welche zu allen Schaben und Wunden gut ift.

Diese Salbe wird unterschiedlich gemacht, ich will hier eine beisetzen, die den kürzesten und besten Prozestat.

Biehe den Biber ab, reinige die Därme von dem Mist, hernach nimm den ganzen Biber ohne die abgezogene Haut und den Mist der aus den Därmen geznommen worden, denn diese zwei Stücke taugen nicht dazu, hacke alles zusammen und thue es mit einander in einen Kessel, worin Baumöl ist und laße es recht wohl mit einander sieden, hernach wann alles wohl zerstoßen ist, so preße es aus in einen saubern Kessel, das andere wirf hinveg, und thue ferner in den Kessel, zu dem Ausgepreßten:

Kerpentin & Pfund, Honig,

Honig & Maak, mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine Salbe, welche die Mubigkeit benimmt.

Silberglätt 2 loth, gebrannt Kupfer 1 loth

Honig, Bachs jedes 2 loth,

Essig 3 loth, laße die obengemeldete Stick ut einander sieden bis es eine braune Farbe bekomt, [0: dann schütte den Essig auch dazu und laße es ein wenig sieben zu einer Salbe.

Ein Anberes für allerlei Geschwurt.

Schaaf-Unschlitt 1 Pfund,

Silberglätt 6 loth,

Baumol & Pfund, Bein & Maaß, siede es wohl untereinander.

Das Froschi.

Nimm Frosche, thue sie in ein Gla und vermache wohl, grabe es in Pferdemist, und lase es 14 34 oder langer darin stehen, so werden sie sich solviren einem Del; hernach nimm es heraus und gieße es ball ein Tuch, solches durchgeseihte thue in ein Glas und fit le es an die Sonne, so wird das Del sich noch besser in tern.

Eine anbere Beilfalbe.

Beirauch, Mastir, jedes 4 loth,

Kummel 6 loth,

Wein der um die Halfte eingesotten ist 3 Mach Rosenöl, Zwiefelsaft,

Gier=Del 4 loth,

siede es untereinander zu einer Salbe.

Eine Ruble und Beile Saibe. Bleiweiß, Silberglätt,

Beißen Beirauch jedes 2 loth,
· Saffran 1 Quintlein, Honig 16 loth,
mische es untereinander über einer Glut zu einer Salbe

Eine Beilfalbe.

Laße Tannenpech auf Wasser fließen, wieder ges dörrt und gepülvert, von diesem Pulver nimm 1 Pfund,

Tabackstrautpulver & Pfund, Butter 2 Pfund, Honig 1 Pfund, Branntewein & Maaß, Zucker 6 loth, Pfeffer, Ingwer jedes 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Eine andere Heilsalbe.

Samillenöl, Terpentinöl jedes 4 loth,
Regenwürmeröl 6 loth,
Dialthea 1 Pfund, Populeon & Pfund,
Hischen-Michlitt,
Bock-Unschlitt jedes 1 Pfund,
mische es untereinander über einem Kohlseuer zu einer Salbe.

#### Eine Beaberfalbe.

Bachholderöl, Baumöl,
Hirschen-Unschlitt jedes 8 loth,
Lor-Del 12 loth, Spick-Del 4 loth,
Schwarz Schnecken-Del, Benedische Seise,
Bocks-Unschlitt, jedes 6 loth,
Hundsschmalz, Kammschmalz,
Reinbergeschmeer,
Branntewein jedes 10 loth,
Althea 7 loth, Terpentin 12 loth,
mische es untereinander und schmiere das Geäder damit.

Eine Schwindsalbe.

Tarschmalz 8 loth, Lor-Del 18 loth,

Schweineschmalz 16 loth,

Wachholder-Del vier loth,

Spick: Del 1 loth,

laße es untereinander über einem linden Feuer jerge hen, und mische nachher folgende Stücke darum:

Sävenbaum 8 loth,

Reffelfaamen,

Federweiß, jedes vier loth,

rühre es wohl untereinander zu einer Salbe,

Eine grune englische Salbe für allerlei Quetschungen, Bieber schwerzen, Geschwülften, Huftweh, und wenn ein Schalt geschnitten ift. 28.

Nimm junge Lorbeerenblätter, Rothe Salbei jedes 1 Pfund,

stoße alles in einem Mörser wohl untereinander; nime

Hoße und mische auch unter die Kräuter, und vermisses wohl mit 2 Maaß Baumol, thue es hernach in sirrbene Schüssel und laße es 8 Tage stehen, siede hernach vier Stunde lang bei gelindem Feuer und rie es allezeit um, setze ihm noch 8 Loth Spicköl zu und laße es noch vier Stunden sieden. Wenn man eine Tropfen von dieser Salbe auf einen Teller fallen läst und derselbe grün ist, so thue sie vom Feuer herunts und hebe sie auf zum Gebrauch.

Eine Salbe, alte und neue Schaben zu heilen, wie die & schwülste eitericht zu machen u. schabhafte Orte zu ftarken.

Baumöl & Pfund, Bleiweiß, Golophonium jedes vier loth,

Neues Bachs 16 loth,

Myrrhen vier loth,

toche erstlich das Baumol zetunde allein, thue hers nach das Bleiweiß hinein und laße es eine Stunde das rinn kochen, hernach koche das Goldglätt auch eine zetunde, die Golophonium eine zetunde, hernach thue das Wachs dazu und laße es nur eine zetunde darin, und solches alles mit lindem Feuer, damit dieselbe nicht mehr siede, hernach hebe es vom Feuer und rühre die Myrrhen darein. Das Pleiweiß und Goldglätt müssen wohl und subtil gerührt werden.

Eine Salbezu frischen Wunden. 28.

Weißes Harz 6 loth,

Supe Maibutter 12 loth,

Saft von Sinaukraut 2 leth,

Sanickel, Wintergrun jedes 1 loth,

Geißbart, Baum = Del, jedes 6 loth,

die Säfte von den Kräutern koche mit einander bis alle Feuchtigkeit verzehrt ist, thue nachher das Harz hinein und wenn es zergangen ist, auch die Maibutter, seihe es endlich durch ein Tuch und rühre es bis es kalt wird.

Eine Bundfalbe, besonders ju Gleichen-Bunden gut. 28.

Wintergrun, Natterzungen, Sanidel,

Chrenpreiß, jedes 2 loth,

St. Johanniskrautblumen,

Tausendgüldenkrautblumen, jedes 1½ loth,

alles klein zerhackt und zerstoßen, thue es in ein großes Glas, welches oben eng ist, schütte barüber

Baumol vier loth,

Schweineschmalz 6 loth,

Frische Butter 8 loth,

vermache das Glas wohl und laße es 8 Tage im heißen Sand oder heißen Wasser stehen, bis das Schmalz und das Del alles untereinander zerschmolzen, thue es her: nach heraus in eine kupferne Pfanne und laße es sieden bis alle Feuchtigkeiten verzehrt sind, prese es alsdam durch ein Tuch, und wirf die Fäces hinweg, thueut Uebrige während es noch heiß ist, 2 Loth Anuthe und wenns ein wenig erkaltet ist, so rühre nachfolf be Arzeneien darunter, die vorher aufs reinste zerfic fein müßen.

Mastix, Beirauch,

Myrrhen jedes & Quintlein,

Aloes hepatica 2 loth,

Grunspan 11 Quintlein,

rühre es wohl untereinander und laße es erkalten im Fall dieselbe zu dünn wäre, so mische noch vier Bachs darunter.

Gine andere Bunbfalbe.

Honig 2 Pfund,

Frisches Brunnenwasser 14 Pfund, siede es wohl über dem Feuer, verschäume es, herns thue nachfolgende zerhackte und zerstoßene Kräuter b runter und laße es 8 Tage wohl vermacht an eine warmen Ort stehen:

Wallwurzelkraut 1 loth,

Heldnisch Bundkraut, Schlangenkraut,

Sinau, Sanickel, jedes 2 loth,

Breiten Begerich 8 loth,

nach solcher Zeit siede es bis der Honig ein wenig dicks wird, als er sonst ist, hernach prese es aus und thu dazu

Mastir, Beirauch,

Myrrhen, jedes & Quintlein, rühre es wohl um und laße es erkalten, so ist die Sal= be fertig.

Eine andere Salbe, Felix Bury's Braunfalbe genannt, zus gleich für Wunden, fürd Gliedwasser, den Brand und allen um sich fressenden scharfen Flüßen, und heilet ftart. 28.

Nimm 2 Pfund guten Vitriol, thue ihn in einen ir= Topf, umlege denselben mit Kohlen, und anfangs ungsam, daß der Vitriol schmelze und die Feuch= csiede, dann gib um und um stark Feuer, daß he und roth werde, zerschlage alsdann den je den Vitriol und siede ihn mit einer hals killitem Weinessig in einem andern neus p Topf, bis ein Theil vom Essig versie= tte 1 Maaß Wasser daran und laße es einsieden, laße es alsdann stehen bis es gieße das lautere rothe Wasser ab ganz h Geschirr, und wieder eine andere Maak Waller varan an den Vitriol, laße es wieder sieden, bis es roth wird, so schütte es wiederum zu dem vorigen rothen Basser; dies must du fortseten, bis kein Bas= ser mehr roth gefärbt wird. Alsdann schütte alles zu= sammengeschnmelte rothe Wasser in ein Geschirr und laße es in einer Capelle abrauchen, bis der rothe Bi= triol auf dem Boden liegen bleibt, denselben glühe wie= der stark aus in einem irrbenen Tiegel, schütte densel= ben also glühend in ein Geschirr mit Regenwasser, baß er darin zergehe, laße das Wasser halb einsteden und sich hernach segen, schütte das rothe aberinals herunter, und auf die Faces anders Baffers, ficde es wieder und schütte es ab, solches setze fort, bis kein Wasser mehr färbet, die Fäces wirf wieder meg, und ziehe das Bas=

Sand ober heißen Wasser stehen, bis das Schmalz und das Del alles untereinander zerschmolzen, thue es her nach heraus in eine kupferne Pfanne und laße es sieden bis alle Feuchtigkeiten verzehrt sind, preße es alsdam durch ein Tuch, und wirf die Fäces hinweg, thue in die Uebrige während es noch heiß ist, 2 Loth Tenentin, und wenns ein wenig erkaltet ist, so rühre nachsolgen: de Arzeneien darunter, die vorher aufs reinste zerstoßen sein müßen.

Maftir, Beirauch,

Mprrhen jedes & Quintlein,

Moes hepatica 2 loth,

Grünspan 14 Quintlein, rühre es wohl untereinander und laße es erkalten, wi im Fall dieselbe zu bunn ware, so mische noch vier lah Wachs darunter.

Eine andere Bundfalbe. 28.

Honig 2 Pfund,

Frisches Brunnenwasser 14 Pfund, sede es wohl über dem Feuer, verschäume es, hernik thue nachfolgende zerhackte und zerstoßene Kräuter der runter und laße es 8 Tage wohl vermacht an eines warmen Ort stehen:

Wallwurzelkraut 1 loth, Heidnisch Wundkraut, Schlangenkraut,

Sinau, Sanickel, jedes 2 loth,

Breiten Wegerich 8 loth, nach solcher Zeit siede es dis der Honig ein wenig dicks wird, als er sonst ist, hernach prese es aus und thu dazu

Mastir, Beirauch,

Myrrhen, jedes & Quintlein, rühre es wohl um und laße es erkalten, so ist die Sals be fertig.

Eine andere Galbe, Felix Burg's Braunsalbe genannt, jus gleich für Bunden, fürd Gliedwasser, den Brand und allen um sich fressenden scharfen Flugen, und heilet ftart. 23.

Nimm 2 Pfund guten Bitriol, thue ibn in einen ir= denen Topf, umlege denselben mit Kohlen, und anfangs ganz langsam, daß der Bitriol schmelze und die Feuch= tigkeit versiede, dann gib um und um fark Feuer, daß er wohl glühe und roth werde, zerschlage alsbann den Topf, zerstoße den Vitriol und siede ihn mit einer hals ben Maaß distillistem Weinessig in einem andern neus en verglasurten Topf, bis ein Theil vom Essig versie= de, dann schütte 1 Maaß Wasser daran und laße es wiederum halb einsieden, laße es alsdann stehen bis es sich setzet, so gieße das lautere rothe Wasser ab ganz sittsam in ein Geschirr, und wieder eine andere Maaß Wasser daran an den Vitriol, laße es wieder sieden, bis es roth wird, so schütte es wiederum zu dem porigen rothen Wasser; dies must du fortsetzen, bis kein Wasser mehr roth gefärbt wird. Alsdann schütte alles zu= sammengeschnmelte rothe Baffer in ein Geschirr und laße es in einer Capelle abrauchen, bis der rothe Bi= triol auf dem Boden liegen bleibt, denselben glühe wie= der stark aus in einem irrbenen Tiegel, schütte densel= ben also glühend in ein Geschirr mit Regenwasser, baß er darin zergehe, laße das Wasser halb einsieden und sich hernach segen, schütte das rothe aberinals herunter, und auf die Faces anders Wassers, siede es wieder und schütte es ab, solches setze fort, bis kein Wasser mehr färbet, die Faces wirf wieder meg, und ziehe das Bas=

ser abermals durch Ausdämpfung davon, glühe den Bistriol noch einmal, und ziehe ihn wieder aus wie zuvor, also daß er dreimal ausgezogen und dreimal trocken gesworden, und wenn er zum drittenmal trocken ist, dann ist er zu der Salbe tauglich. Ferner

Braunwurzelkraut, Begtritt, Schötlkraut,

Chrenpreiß jedes 1 Handvoll,

hade alles klein, thue es in ein Glas, und schütte so viel Weinessig varan, daß er die Kräuter bedecke, setze solzches Glas mit ven Kräutern und Essig an einen warmen Ort und halte es 8 Tage in linder Wärme, here nach preße es aus:

Des Ausgepresten 6 loth, thue hinzu von dem vorher also präparirten Bitriol,

Phlegmatis Bitrioli, jedes vier loth,

Berschaumten Honig 12 loth,

Geläuterten Grünspan, dritthalb loth,

koche alles zusammen bis es dick wird wie eine Salbe, so ist es fertig.

Die hundssalbe. 28.

Bein 6 Maaß, Rothe Pappeln, sammt der Burzel, Käspappeln, Farrenkraut, Schöllkraut, Osterlucen, Odermenig, Beisuß, Hasellaub, Tormentill,

Schwarzwurzel, jedes 2 Händevoll, siede es wohl untereinander, und während dem sieden werfe vier oder fünf junge Hunde hinein und laße es noch stärker sieden, stoße hernach alles untereinander und preße es aus, thue nachfolgendes dazu und laße et über einem linden Feuer untereinander mengen,

Hundsschmalz, Pfund,
Barenschmalz, jedes & Pfund,
Schneckenöl 8 loth, Loröl vier loth,
Regenwürmer=Del 6 loth,
Wachholder=Del, Terpentin=Del jedes vier loth,
Spick-Del, Petroleum jedes 2 loth,
Honig & Pfund,
Hirschen=Unschlitt 1& Pfund,
Alte Schmeer 1 Pfund,
Hundszungenwurzel gepülvert 6 loth,
Balsamöl 1 loth,

mische alles mit einander über einem Feuer zusammen.

Diese Salbe ist für Pferde, welche steif auf den Schenkeln, Sehnen und Adern sind, wenn man sie etlichemal damit schmieret.

Eine Salbe, welche reinigt und den Eiter trodnet, das wilde Fleisch verzehrt, und zu bofen unheilbaren, faulen und holen Schaben dienet. 28.

Allaun, Salmiac jedes 1 loth, Scordien= oder Lachenknoblauchsaft 8 loth, Knoblauchkrautsaft, Rautensaft jedes 6 loth,

koche alles untereinander bis der Allaun und der Satmiac zergangen, dann nimm

Honig, so mit dem Absaid vom Scordio und Wermuth verschäumt worden 32 loth,

Distillirten Grünspan 8 loth,

Meerzwiefel:Essig 12 loth,

koche solches in einer kupfernen Pfanne anfänglich ziemlich stark, bis die grüne Farbe sich in braun verwandelt, dann koche es mit lindem Feuer, dis es dick und steifer wird, als sonst die gewöhnliche Consistenz der Salbe erfordert; thue alsdann ferner dazu

Alaun, Salmiac jedes 1 loth, Knoblauchskrautsaft,

Lachenknoblauchfaft,

Rautenfaft jedes 8 leth,

koche es wieder in dem Feuer zur gebührlichen Dick, thue es alsdann vom Feuer und wann es nicht welche heiß ist, so rühre darunter

Theriac, Mithribat jedes 1 loth,

Campfer welcher im Branntewein ober in einer Dlität zeclaßen worden 2 loth,

rühre alles wohl untereinander, bis es erkaltet, dam ist es fertig.

Eine rothe Salbe zu alten eiterichten Schaben

'Grunfpan, Römischen Bitriol,

Gebranntes Rupfer,

Rupferschaum jedes 2 loth,

Honig 8 loth,

mische es untereinander und laße es sieden, bis es ein rothbraune Farbe bekommt.

Eine Ruhlfabe, zu den Entzündungen, Kräte, scharfen Fickten und hitigen Schäden. W.

Bleiweiß 24 loth, siede es mit mit distillirtem Essig geschwind, und öften herum rühren, bis fast aller Essig versotten, rühreher nach, wenns ein wenig erkaltet ist darunter

Das Weiße von 6 Eiern wohl untereinander geschlagen,

Weißes Wachs 8 loth, welches in 24 loth Rosers öl zergangen ist, alsbann rühre

Campfer 1 loth in so viel Rosenől als nöthig ist, darunter, und laße es vollends erkalten.

Eine andere Salbe, welche ben Grind und feuchte Wnnben beilet, welche wegen der Feuchte nicht beilen wollen.

Nimm klein geriebenes Silberglätt oder Bleiweiß, siede es wohl in Essig mit stetem umrühren bis der Essig wie Del wird, dann rühre so viel Rosenöl daz runter mit stetiger Untereinanderschlagung, so viel geznug zu einer Salbe ist, und sich zu einer weißen Salze schlagen läßt; rühre alsdann darunter

Beirauch, Mastir,

Galm ei, jedes 2 loth, und endlich

Campfer I loth, in Rosenöl solvirt, zu jedem Pfund der Salbe muß man so viel Gewicht der vier letztbenamten Stücke darein rühren.

Eine Dorrfalbe.

Temperir Kraftmehl und Branntewein, daß es werde wie ein Teig, und lege es über.

Die Raferfalbe.

Nimm die Schwarze Käfer im Mai, die in der Erste oder auf der Erde gefunden werden, welche man auch Schmalzkäfer nennt; man muß sie aber mit keisner blosen Hand anrühren, sonst laßen sie den besten Saft fallen, nimm deren 200 an der Zahl, zerreibe sie wohl in 2 Pfund Schweinenschmalz, thue es in ein Slas und seize es in die Sonne, laße es den ganzen Sommer stehen, hernach das Schmalz abgegoßen, und das andere durch ein Tuch geseiht, wieder Insammen in ein Slas geschüttet und aufgehoben. Wenn man herznach brauchen will, kann man davon unter altes Schmeer mischen, und eine Salbe daraus machen, ober unter Unschlitt.

Die Tabackfalbe zu frischen und alten Bunden, vertreibt bie Rrage und heilet den Grind. B.

Frische Tabackblätter 2 Pfund,
Frisches Schweinenschmalz 1 Pfund,
hade diese Blätter klein und zerstoße sie mit da Schmalz untereinander, schütte darauf noch 1 Mm ausgepreßten Todackssaft hinzu, laße es zusammensch Nacht maceriren; des andern Morgens koche sein zusammen, die alle Wässerichtkeit versotten, dann prik es aus, laße alsdann Fichtenharz und frisches Back, jedes vier loth mit einander zergehen, zwinge es durch ein Tuch, und thue sie zu dem Vorigen, rühre darmiter vier loth gepülverte runde Osterlucen und mache is zu einer Salbe.

Nichtssalbe, welche die hisigen Flusse der Augen lindert und stillet, und ihre Rothe und Entzündung vertreibt. B.

Präparirt Tutia 2 loth, Rothe präparirte Corallen,

Perlemutter, jedes 1 loth,

Beißen Nichts 2,

Schweinenschmalz das ohne Salz in Bein ger waschen worden 1 Pfund,

Geriebenen Campfer 1 Duintlein, solvire den Campfer in dem Schmalz, jedoch nicht sek warm, damit er nicht verrieche, und rühre obenbenannt te pulverisirte Stücke hinein, das es eine Salbe werk.

Eine Lausfalbe. 28.

Lor-Del 18 loth,
Schweineschmalz 1½ Pfund,
Venedische Seife ½ Pfund,
Läußsaamen 4 loth,
Weiße Nieswurzel 2 loth,

Salz 1 loth, Schwefel, Salpeter, jedes 2 loth, Duecksilber 1 loth, Grünspan 2 loth, Bitriol 3 loth,

Essig, darin vorher Duecksilber gesotten worden,so viel genug ist,

siede alles zusammen wohl untereinander, zulet aber wonn es vom Feuer kommt, so rühre allererst den Schwefel und das getödtete Quecksilber hinein.

Eine Bugfalbe.

Weidenasche 2 loth, Campfer 1 Pfund, Alte Schmeer ein Vierling, Hirschen-Unschlitt 1 Pfund,

Das Kraut von Ephen 1 Pfund, pulvere und mische es untereinander, laße es zu einer Salbe sieden, es lindert und ziehet sehr wohl.

Eine Dortfalbe.

Ungelöschten Kalk, Eierklar, Branntewein, menge es wohl untereinander zu einer Salbe und schlasige es über.

Eine andere Dorrfalbe.

Gebrannte De sepia, Bleiweiß jedes 2 loth,

Zinober 2 Duintlein, Allaun 1 loth,

stoße alles zu Pulver, nimm dann

Hirschen-Unschlitt,

Bocks-Unschlitt, jedes z Pfund, mische es untereinander in einer kupfernen Pfanne über lindem Feuer.

Eine andere Dörrsalbe. Silber- ober Goldglätt 4 loth,

4 Eierklar, Essig, Honig, jedes ein Achtel Maaß, Grünspan 1 loth, mische alles untereinander über einem linden Feuer.

Eine andere Dorrfalbe.

Nimm Kraftmehl und Branntewein, temperitibe tereinander, daß es werde wie ein Teig und hinket über.

Die Meningfalbe, für den Krebs und fressende Bunder fühlet und trodinet. 2B.

Mening 6 loth, Bleiweiß 3 loth, Silberglätt 4 loth,

Praparirt Tutia 3 Quintlein, siede es mit distillirtem Essig zu einem Brei, dann thu dazu Rosen=Del 1½ Pfund,

koche sie miteinander, laße auch darunter zergehen Weißes Wachs 4 loth;

- Endlich rühre darunter

Campfer welcher in Rosen-Del solvirt ist.

Eine Calbe für verrentte Glieder und Geleichen.

Krausenmünzsaft 2 Pfund, Terpentin & Pfund, Storar 2 loth,

Bbellium, Galbanum jedes 2 loth,

Pech, Honig, jedes & Pfund, mische es untereinander über einem linden Feuer zu fin ner Salbe.

> Englischer Wundbalsam. Wilde Granatenblüthe 1 loth, Gebörrte Granatäpfelrinden 2 Duintlein, Storar Calamita 14 Duintlein, 2 Cypresnüße,

Rothe Ochsenzungen 3 Quintsein, Salz 1 Handvoll, Rothen Wein, Baumöl jedes & Maaß,

siebe alles wohl miteinander über einem linden Kohlensfeuer, dis ungefähr auf die Hälfte eingesotten, welches man daran erkennen kann, wenn man einen oder zwei Tropsen auf glühende Kohlen fallen läßt, und solches ihne Zischen flammet, dann ists genug gesotten, alsann hebe ihn vom Feuer, laße ihn eine viertel Stunde ugedeckt stehen, hernach seihe ihn durch ein leinenes Luch und hebe ihn in einem Glas zum Gebrauch auf.

Dieser Balsam ist zu neuen und alten Wunden, ab-

onderlich zum vernageln, gebraucht worden.

in anderer Englischer Balsam, für Entzündung, Quetschung, Stoßen, Geschwür, ziehet alles aus was ins Fleisch gegangen. B.

Baumöl 3 Pfund, Terpentin, Bachs jedes & Pfund, Drachenblut 1 loth, Rothen Sandel 1 loth,

iede das Del mit einer & Maaß spanischen Wein, als: ann thue den Terpentin in Rosenwasser gewaschen da: ein, hernach das Wachs, zulet das Drachenblut.— Kan muß es stets umrühren, so lang bis der Spanische Bein versotten hat und dick wird, dann hebe es vom seuer, so ist es fertig.

Eine Brandfalbe. 28.

Ungelöschten Kalch, hütte frisches Brunnenwasser daran, rühre ihn eine Btunde lang wohl um in einem Schaff, hernach laßes iber Racht stehen, des andern Morgens

Rimm von diesem Wasser, Leinol, jedes 6 Maaß, rühre es wohl untereinander, so ists fertig, je älter se wird desto beger sie ift.

Eine andere Brandfalbe.

Rothe Ochsenzungensalbe 6 loth, Bachs 4 loth,

Spitigen Wegerichsaft,

Hollunderblättersaft, jedes & Pfund,

siede die Säfte zum halben Theil ein und tasse dum das Uebrige darein schmelzen, zuletzt rühre 1 loth Cam pfer in Rosenessig solvirt hinein.

Eine andere Brandsalbe. 28.

Reinbergerschmeer 1 Pfund,

Das Weiße von 30 neugelegten Eiern, jedoch bas der Bogel heraus sei.

lasse die Schmeer zergehen, das sie nur ein wenig man sei, rühre das Eierweiß darunter, rühre anderthof loth Campfer, der in Rosenöl solvirt ist, darunter, Wenn du es brauchen willst, so netes ifts fertig. Papier in Kühkothwasser und Nachtschattenwesse überstreiche das Papier mit der Salbe, und lege es ist alle 3 Stunde ein frisches, lege auch über das Pflast ein solches genetztes Papier.

Eine andere Brandfalbe.

Nimm Fischleim 1 Pfund, schmelze es in einemis benen Tiegel, hebe es vom Feuer, und schütte fank dazu Leinöl & Pfund, rühre es wohl untereinander, lest ehe es kalt werde, rühre auch 1 loth Storat limata darunter.

Eine andere Brandfalbe.

Branntewein & Maaß, in dies zerlaße

Benedischen Terpentin 4 loth,

zerklopfe es wohl miteinander, darnach thue 6 Eiers dottern hinein, hernach 4 loth Johanniskrautöl darzu, und mische es wohl untereinander, lege alsdann von dieser Salbe auf die Entzündung und auf die Salbe ein leinenes Tuch, welches in Branntewein genetzt worden.

Eine andere Brandfalbe. 28.

Ungelöschten Kalk 6 Händevoll,

Das Weiße von 12 Eiern, jedoch daß der Wogel heraus sei,

Essig so viel daß es einen Brei gibt,

Streiche es dem Pferd an, und so oft es trocken wird so streiche wieder frisch darüber.

Diese Salbe habe ich niemals falsch befunden in den

allergefährlichsten Brandschäden.

## Ein anderes 28.

Ungelöschten Kalk, schütte Brunnenwasser daran, rühre es eine Stunde wohl um und laße es über Nacht stehen, des Morgens

Nimm bieses Wassers 1 Maaß,

Rosenöl, Baumöl jedes 1 Maaß,

rühre es untereinander, so wirds eine Salbe, je älter sie wird desto beßer sie ist.

Eine Calbe für alle alte unheilfame Bunden.

Hirschen-Unschlitt 1 Biering,

Rindermark 1 Pfund,

Hühnerschmalz 1 Wiering,

Gloriet, Baumöl jedes 1 Pfund,

siede es untereinander, laße es kalt werden und falbe die Wunden damit.

## Das 2te Capitel.

## Bon allerhand Pflastern.

Ein Pflaster, Paracelsi, wann ein Pferd geschossen ober vers wundet worden, vor Brand und faulem Fleisch hutet, Rugeln heraus ziehet und dabei heilet.

Galbanum, Oppoponar jedes 2 Quintlein, Ammoniacum, Bdellium jedes 1 loth, laße es 24 Stunden in Essig beißen, hernach solvire es über dem Feuer, exprimirs und laße es wieder sieden, bis der Essig verrochen ist, alsdann hebe es vom Feuer und verwahre es,

Mache es alsdann über dem Feuer warm, Baumöl 4 Pfund, Wachs 1 Pfund,

Und schütte allgemach dazu

Gepülverte Silberglätt 1½ Pfund, kühre es stets um, bis alles wohl incorporirt ist, dann incorporire auch die Gummi, und habe acht, daß es nicht überlaufe. Lettlich thue noch hinzu eines nach dem andern als:

Lange und runde Hohlwurzel, Galmei, Myrrhen, Weirauch,

Loröl, jedes 1 Quintlein,

Terpentin 1 loth, rühre es wohl um und hebe es bann vom Feuer, schütte es aufs kalte Wasser, darnach schmiere beine Hände mit Camillen oder Rosenol, knetzte es etliche Stunde lang wie einen Teig und hebe es zum Gebrauch auf.

Ein Pflafter fur die Peftbeulen. 28.

Terpentin 4 loth, Benedische Seife 8 loth, laße es über einem linden Kohlfeuer zergehen und rühere darunter

Bon dem glänzenden Ruß 3 loth; Hernach rühre darunter

Mithridat, Theriac jedes 1 loth;

Weiter vermische auch in der Kälte darunter

4 Gierdotter, frische Butter 4 loth,

rühre es wohl untereinander, dann thue darzu

Sauerteig 4 loth, Saffran 3 Quintlein,

Gemeines Salz 2 loth,

rühre es wieder auf ein neues wohl untereinander; -Lettlich rühre wohl darunter

Rosenhonig 11 loth, dann ifts fertig.

Ein Pflaster welches alle Wunden und Schaben heilet. 28.

Mening, Rosen=Del jedes 4 loth, koche sie mit Essig auf einem linden Feuer wohl, daß es nicht schwarz werde dis es eine Pflaster=Massa ist, alsdann laße weiter darin zergehen

Schiffpech 8 loth, Terpentin vier loth, Rühre noch darunter

Mening 8 oder 10 loth,

wenn es wieder die Confistenz eines Pflasters hat, bann ist es fertig.

Ein Pflafter zu alten und neuen Wunden, befonders wenn, ein Pferd vernagelt worden.

Gummi elemi 2 loth, Dannenpech, Harz jedes 3 loth,. Drachenblut 1 loth, Storar Calamita 14 Duinklein,

Benedischen Terpentin vier loth, mische es untereinander auf einem linden Kohlfeuer und rühre es wohl, wenn es die gebührliche Dick eines Pflasters hat, so hebe es vom Feuer und dann rühre ein loth Campfer in Rosen-Del solvirt hinein, so ifts fertig.

Ein anberes für frifche Bunben.

Bilde Granatblumen 1 loth, Storax Calimata 11 Duintlein, 2 Cyprefnüße, Salz 1 Handvoll, Farber-Rothe 2 Quintlein,

Koße alles zusammen, thue es in einen Hafen, und

schütte daran

Baumol, rothen Wein jedes & Maaß, koche und laße es einsieden bis zum halben Theil und rühre es beständig um, daßes nicht anbrenne, mit einem Holz, hernach prese es aus;

Rehme von diesem Balfam vierzehn loth,

Mening zehn loth,

koche es linde und rühre es wohl, damit es nicht anbren= ne; wenn es die rechte Dicke hat, so thue es herunter und rühre 1 loth Campfer in Rosen=Del solvirt barun= ter, dann ists fertig.

Dorrpflaster.

Ungelöschten Kalt 1 Pfund, Mehl & Pfund, 11 Gierklar, Honig so viel genug ift zu einem Teig, Salz 1 Handvoll, mische es untereinander.

Ein anderes Dorrpflafter, ju einem Fuß gut. Asche, Ungelöschten Kalk, jedes 1 Handvoll, Beiße von Eierklar, so viel zu einem Teig ge= nug ist, schlage es über mit Hanswerg,

Ein Pflafter, für alle hitige Geschwülfte ber Glieber.

Bergwachs oder Judenleim,

Gelbes Wachs jedes 18 loth,

Weirauch vier loth, Pech, Harz seber & Pfund,

Aupferhammerschlag vier Pfund,

Del 3 Pfund, mische und koche es untereinander über einem linden Feuer.

Ein Pflafter, für alle harte Knollen, Burgeln und Leuchten.

Silberglätt, Bleiweiß, Lorol jedes vier Pfund,

Colophonia Stopfwachs oder Vorstoß,

Judenleim jedre 2 Pfund,

Summi Ammoniaca,

Balbani jedes vier loth,

Beilmurzelpulver,

Moppulver jedes & Pfund,

Minera Vitrioli vel Vitriolum 1 Pfund, mische es untereinander über einem Kohlfeuer und rühre es wohl um daß es nicht anbrenne.

Ein BeichePflafter, welches beilt und weich macht.

Harz, Weizenmehl,

Essig jedes anderthalb Pfund,

Ther einem linden Kohlenfeuer untereinander gemischt.

Ein anderes.

Schiffpech 3 Pfund, Wachs,

Vorstoß jedes 14 Pfund, Fichtenharz

Terpentin jedes 1 Pfund, Bibergeil,,

Euphorbium jedes 2.1oth, Steinklee,

Odermenig jedes & Pfund,

Aber einem linden Kohlenfeuer untereinander gemischt.

Ein anderes.

Schweinenschmalz, Wachs,

1

Harz jedes I Pfund, über einer Glut untereinander gemischt.

## Das 3te Capitel.

Von den alten Schäden und Brüchen unter dem Sattel:

Etliche alte Schäben zeigen sich folgender Gestallt an: Auf dem Rücken erscheinen weiße Stellen an der Haut, welche Haut daneben sehr hoch aufgelaufen ist, welches dann anzeiget daß es ein alter fortkriechender Schaben ist, darum soll man denselben heraus schneisden, den Schaden mit Essig wohl auswaschen, einen Granatapfel in den Schaden und oben darauf ein Pflasster von Gerstenmehl und Wasserlinsen bereit legen, oder schütte den Saft von einer Meetzwiefel oder vom Köhl mit. Baumöl vermischt darein und streue Gerestenmehl darauf.

Ein anderes 28.

Basche den Schaden aus mit gesottenem Büllkraut, Storchenschnabel und Flöhekrautwasser.

Ein anderes.

Bleiweiß, Silberglätt jebes & Pfund,

Mastir 3 loth,

Ausgepreßten Saft von Bilsenkraut,

Myrrhen-Del jedes I Pfund,

koche es untereinander und schlage es über den Schaden.

Ein anderes.

Erdbeerenwurzel, Fenchelkraut, Fürniß jedes so viel genug ist,

brenne es miteinander zu Pulver und streue es in den Schaden.

#### Ein anderes.

Nimm das Pulver von gebrannten Hundsbeinen und streue es in den Schaben.

#### Ein anderes M.

Nimm das Pulver von gebrannten Hirschbeinen, Ochsenzähnen, Hirschzähnen, oder Caput mortuum Bitrioli hinein gestreuet.

#### Ein anderes.

Nimm das Kraut welches Bärentagen genannt wird, dörre es, und streue das Pulver in den Schaden

#### Ein anderes.

Ungelöschten Kalk 3 Händevoll, Brosamen von schwarzem Brod,

Honig so viel genug ist, daß man einen Teig aus den Stucken knetten kann, lege den Teig hernach ins Feuer und calcinire es, wenns gar verbrennt ist, so mache es zu einem Pulver und streue es in den Schaden.

#### Ein anderes 28.

Siede das Kraut Modelgeer sammt der Burzel in Wein, wasche den Schaden oft damit aus und ftreue das Pulver von diesem Kraut und Burzel in den Schaeden.

## Ein anderes.

Nachtschatten, Schöllkraut und Wurzel, Deidnisch Wundkraut,

Pappeln jedes 3 Händevoll, mische es untereinan=. der und streue es in den alten Schaden.

#### Ein anderes.

Calcinire Knoblauch in einem neuen Hafen, und streue das Pulver davon auf die Wunde.

#### Ein anderes 28.

Tormentillwurzel, Natterwurzel, Osterlucen, Wallwurzel, Siebengezeit, Nachtschatten, Perfoliata, jedes gleich viel, untereinander gepülvert und in die Wunde gestreut.

#### Ein anderes.

Wasche deu Schaden aus mit Wasser, worin Nessel: samen und Nachtschatten gesotten worden, und streue gepülverte Hechtbeine, Hohlwurzel, Siebengezeit und Natterwurzel untereinander gemischt hinein.

#### Ein anderes.

Ochsenzähne, Hechtbeine, Hundsbeine, Schweinebeine jedes calcinirt 3 loth, 3 Calcinirte Spechte, untereinander gemischt und in die Wunde gestreut.

### Ein anderes.

Calcinirtes Hirschhorn 3 loth,
Calcinirter Waizen,
Calcinirte Hirsen jedes 6 loth,
Calcinirtes Maulwurfpulver 1 loth,
mische es untereinander zu einem Pulver und streue es
in die Wunde.

## Ein anderes.

Basche die Schäben aus mit gesottenem Basser von Sinau, Flöhekraut, Heidnisch Bundkraut.

Ein anderes W.

Nimm das Felix Würzen Braunsälblein oder die Egyptische Salbe.

#### Ein anderes.

Beidenasche, Hühnerkoth, Ungelöschten Kalk jedes gleich viel, mache es untereinander zu einem Teig, dörre es wieder und preue es in die Bunde.

#### Ein anderes.

Den Saft von Agalen, Osterlucen, Benediktenwurzel, Benserich jedes gleichviel,

mische es untereinander und gebrauche es wie es sich gehört.

#### Ein anderes M.

Nimm Schwefelbalsam und streiche denselben in die Wunden, wie auch das Eschenholz-Del oder Haselholz-Del.

#### Ein anderes 28.

Brauche das Dleum Antimonium, oder den Balsa= mum Antimonium.

#### Ein anderes.

Wasche den Schaden aus mit nachfolgenden Kräusterwassern:

Sinau, Sanickel, Wintergrün, Holzmangolt, Reinfarrenkraut, Heidnisch Wundkraut, Herzkraut, Rothe Bucken, Nachtschatten, Roshuf, Schwalbenwurzel, Schwarzwurzel jedes 1 Handvoll,

siebe alles wohl in fliessendem Wasser, wenn der Schas den- damit ausgewaschen ist, so binde Sinau, Winters grün und Holzmangolt warm über denselben.

#### Bebrauch biefer Saiben.

Rimin die Wassen, Messer, Nagel, Beil, es sei was es wolle, womit die Wunde geschehen ist und salbe es ganz damit, umwinde die Wasse mit einem reinen Papier und verwahre sie an einem stillen und laulichter auch saubern Ort, die Wunden soll man nur mit Han auswaschen und ein leinen Tuch darüber binden. Ir den kleinen Wunden verbindet und salbt man das Gewehr nur einmal, zu den großen Wunden aber zweimal.

Wenn man nichts von dem Gewehr bekommen kan womit der Schaden geschehen ist, soll man ein Messer von Eichenholz machen, daßelbe in die Wunde stoßen ober schneiden und alsdann wie das Gewehr verbinden, solches kann man zum Vernageln auch gebrauchen.

### Das 4te Capitel.

Von den Apostemen den Warzen ähnlich am hintersten Ort der Füße bei den Fersen.

Diese sind offene Apostemen, aus welchen ein überflüssig unnatürlich boses Fleisch heraus hängt, kommt von Flüssen die in die Schenkel gefallen, je älter sie

sind, desto übler sie zu curiren sind.

Man halt das Pferd an Essen und Trinken karglich, läßt ihm eine Blutader springen, untersucht die Höhle des Flußes mit einem Instrument dis auf das Lebens dige hinein, nimmt das bose Fleisch alles heraus, daß man den Boden sehen kann. Wenn aber der Schasben gering und klein ist, so laße es dreimal des Tags mit scharfem Essig, in welchem Branatapfelrinden,

weiße Rosen, Galläpfel jedes 1 Handvoll gesotten wor= den, waschen, und nachfolgendes Pulver darauf streuen.

Gallapfel, Granatapfelrinden,

Bichtenholzrinden, Alaun,

Ungelöschten Ralt jedes 6 loth,

untereinander zu einem Pulver gemischt.

Dies Pulver reiniget, trocknet und verzehrt das bose Fleisch. Wenn dies zu leiß ware, so brauche nach= folgende Salbe, die mehr Kraft hat:

Grunfpan, Gebranntes Erz, Kupferschaum jedes vier loth,

Honig 8 loth, Essig & Maaß, laße es über einem Kohlenfeuer so lange einsieden bis es roth wird, und die Confistenz einer Salbe hat.

Eine andere Salbe.

Teufelsbred, Salpeter, Witriol jedes vier loth, Essig so viel genug ist, temperirs zu einer Salbe.

Ein anderes.

Tröpste heißes Del hinein, wasche sie hernach mit scharfen Essig wohl aus, streue gepülverten Bitriol hinein und binde Werg barauf.

Ein anderes 28.

Schmiere Balsamum Sulphuris Therebinthinarum hinein, ober Felir Burgen Braunfalblein.

# Das 5te Capitel.

Bon den Apostomen der Geburtsgailen. Die innerliche Ursachen find Blafte, Flusse der hisigen ober kalten Feuchtigkeiten, so durch Aufblahung bes Gefchröts, und dann auch, wenn man auf bes Pferbes Sang Achtung giebt, leichtlich erkennt werben, ob es ihm nemlich an demselben viel ober wenig mangele.

Aeußerliche Ursachen sind, vom Schlagen, Stoßen,

Beißen, Stechen und Fallen.

Die Zeichen sind, wenn die Geschwullst oder Auf: blahung des Geschröts von dem Ueberstuß hitziger Feuchtigkeit kommt, so ist der Ort wicht allein anzugreifen fast heiß, sondern das Pferd empfindet auch großen Schmerzen, und ist die Hitze der Geburtsgailen viel größer und schärfer, als bei der kalten Materie, bie Geschwullst aber bei der kalten Materie ist sehr hart und dick.

#### Die Cur.

Solche Pferde muß man einstiren, damit das Gebarm gereinigt wird, und da: bie Materie higig ift, kann man dem Pferd eine Aber öffnen laßen, auch hernach folgende Salben, Bäder, Pflaster, zc. brauchen. Anfänglich kann man auch solche Salben brauchen, und den geschwollenen Ort damit schmieren:

Rosen-Del 6 loth, Beilchen-Del vier loth,

Das Beise von 11 Eiern,

Rosenwasser 10 loth,

Milch, so viel darunter-gegoßen, daß es die Dicke einer Salbe bekommt,

gib ihm auch Nagelkraut und Wurzel zu freffen.

### Ein anderes.

Saft von Wegerich 10 Joth, Rosen-Del vier loth, 7 Eierklar, mische es untervitumber zu einer Sobe.

Ein anderes. Gerstenbrühe, Lattichbrühe, jebes & Maaß, Rosen-Del 8 loth, mische es untereinander zu einer Galbe.

Ein anderes.

Nimm weiße Erbe aus Creta & Pfund, Essig, so viel genug ist, daß es dick wie ein Brei

wird,

Salz 1 Handvoll, Eierklar 11. mische es untereinander zu einem Ueberschlag.

Ein anderes.

Gesottene Bohnen,

Schweineschmalz, jedes 1 Pfund, mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes.

Gerstenmehl, Schweineschmalz, mische es untereinander und mache es zu einem Pslaster und schlage es über; auch muß das Pferd täglich in eisnem fliessenden Wasser bis an den Bauch por dem Strom stehen.

Ein Pflafter, welches bie versammelte Materie jurud treibt.

Siede Mauerkraut in Bein, stoße es wohl untereins ander und schlage es über, oder bahe den Ort mit Wein, Essig, Rosenwasser und ein wenig Saffran uns tereinander vermischt.

Ein anderes.

Nimm Kühekoth mit Essig und Wein vermischt, warm übergelegt.

Ein anderes.

Siede Pappeln, Wermuth, Rosen, Camillenblumen, eines so viel als das andere in fliessendem Wasser und schlage es über.

Ein andete3.

Gerstenmehl, Baumol, imische es untereinander zu einem Pflafter.

Ein anderes 28.

Bolus vier Pfund, Cierklar 19, Branntewein 1 Maaß,

Terpentin & Pfund,

Essig, so viel genug ist, daß es so dick als wie Bri werde, mische es untereinander und streiche das Geschröt damit an.

Ein anderes.

Gesottene Pappeln, Ibischwurzel; ..... Roggenmehl, Leinsaamen, siede es wohl in Wasser, stoße hernach Schweineschmalz daran, und schlage es über,

Ein anderes.

Pappeln, Roggenmehl, Rosen-Del, Leinsaamen, Bockshornsaamen, alles mit Wein gesotten zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Bockhornsaamen, Dill, Roggenmehl, Pappeln, Mauerkräut, Camillen-Del, siede alles mit Wein zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Waterie zeitig wird, so soll man den Ort öffnen, fleissig reinigen, und wie andere Apostemen zuheilen, dazu das Oleum Antimonium, Wachhotderholzst, Gier-Ock, Haselholz-Del, Schhaumen-Del, Felh Warzen Braunsälblein, wie auch das Unguent. Egyptiacum und der Schwefel-Balsam gut ift, man mag von diesen brauchen

was man für eins will.

Wenn aber die Geburtsgailen auch Materie mit has ben, so ist kein beßeres Mittel, als man wallache das

Pferd, und schneide es ihm alle beide heraus.

Wenn die Materie einer kalten Complexion ist, so pflegt man den Schmerzen zu stillen und dann die Geschwulst auf folgende Weise zu resolviren:

Schwertel-Del 4 loth, Rosen=Del 2 loth,

Camillen=Del 3: loth,

mische es untereinander und schmiere den Ort damit.

Ein anderes.

Bockhorn, Leinsaamen,

Bohnenmehl, jedes gleichviel,

Köhlblätter vier gute Handevoll, siede es, daß es ein Pflaster wird und schlage es warm über.

Ein anderes.

Gesottene Bohnen, Butter, untereinander gemischt und übergeschlagen.

#### Ein anderes.

Saffran 1 Duintlein, Lorbeeren, Bockhorn, jedes & Pfund,

Altschmeer 2 Pfund, stoße es untereinander und

mache ein Pflaster daraus.

Ist aber die Geschwullst hart und veraltet, so schmiert man sie anfänglich mit der Salbe von Althea und Populeon, bahet sie hernach mit gesalzenem Basser, worten Feigen und Camillen gesotten worden, und legt alsbann zum dritten nachfolgendes Pflaster darüber:

Nimm Tanbenkoth vier Handevoll,

Roggenmehl 6 Händevoll, Essig, so viel genug zu einem dicken Pflaster ift.

#### Ein anderes.

Räuchere das Pferd mit Bohlgemuth, Bergmunze, Camillen, Beinrauten und Bertram.

Ein anderes die Bertheilung zu befordern.

Gerstenmehl 1 Pfund, Anis, Cypresnüße, jedes 2 loth, Eicheln & Pfund, Mastix 1 loth, Baumol & Pfund,

Essig, so viel als nothig ist daß es die Dicke einnes Pflasters bekommt.

#### Ein anderes.

Rinden von Franzosenholz, Wilde Granatäpfelrinden, Pulver von Rosenblättern, Rosmorin, Cypreßnüße, Keuschlammsaamen, Sarcocolla, jedes 2 loth,

laße es vier und zwanzig Stunden in rothem Wein einer weichen, nachher bis zum halben Theil einsieden, einen Schwamm darin neten und denselben warm über die Geschwullst legen, auch solches oft wiederholen.

#### Ein anderes.

Ziehe ein Haarseil durch das Geschröt, so wird die Materie bald heraus laufen, solches soll man zuheilen, wie oben gemeldet.

Im Fall aber die Geburtsgailen mit keiner Apostem behaftet sind, sondern verschworen, soll man nachfolzgende Salben brauchen, und damit schmieren:

Silberschaum, Bleiweiß, Kobolt, Schleendornschalen, Granatapfelschalen, jedes 2 Quintlein,

Aloes, Weirauch,

Maun, jedes I Quintlein,

alles gepülvert, und mit Wachs und Rosen-Del zu ei-

ner Salbe vermischt.

Anstatt der Bähung nimmt man auch einen großen Schwamm, taucht denselben in die Mirtur von Waffer und Essig, oder in die von Wegrichsaft und Rosen= Baffer,

Für geschwollenen Schlauch und Geschrot 3B.

Bahe denselben oft mit gesottenem und heißem Ha= berstroh.

Ein anderes.

Räuchere es oft mit

Nußlaub 6 Händevoll, Meisterwurzel 2 loth, Campfer, & Duintlein, untereinander gemischt.

Ein anderes

Gieße Ziegenmilch auf einen glühenden Ziegelstein und babe das Pferd damit.

Ein anderes.

Bestreiche es mit Hauswurzelsaft.

Ein anderes

Hauswurzelsaft, Rautensaft, jedes 3 loth,

Beizenkleien 4 Händevoll,

Baumol, so viel genug ift, mache einen Anstrich daraus.

Ein anderes.

Rauten Attichkraut, jedes 2 Händevoll,

Hafer 3 Händevoll, siede es untereinander und lege es warm über.

Ein anderes.

Siede rohes Garn in Wasser und bahe das Pfert alle Tage damit, so warm es daßelbe erleiden kann.

Ein anderes 28.

Leinsaamen, Linsen, jedes gleich viel, stoße es untereinander, röste es in einer Pfanne, und binde es dem Pferd so warm über, als es daßelbe etzleiden kann.

Ein anderes.

Hauswurzel, weiße Ilgenwurzel, Rauten, jedes gleich viel, Baumol & Pfund, Essig so viel genug ist,

mische es untereinander und lege es warm über.

Ein anderes. Wachholderbeeren, Schwarzwurzel, Ameisen, so viel als nöthig sind,

siede es untereinander und bahe das Geschröt damit.

Im Fall aber die Geburtsgeilen mit keiner Apostem behaftet, sondern gar geschworen sind, so nehme Silzberschaum, gewaschen Bleiweiß, Kobolt, Acaica und Granatäpfelschalen, jedes 2 Quintlein, Aloe, Weirauch und fliessenden Alaun, alles gepülvert jedes 1 Quintzlein, vermische dies mit Wachs und Rosenst zu einer Salbe und schmiere die mit Geschwären behaftete Gesschröte damit.

#### Das 6te Capitel.

Von den Adern, welche verrenkt, geschwollen und zu kurz geworden sind.

Die Adern werben zu kurz vom heftigen Reiten, Ansreichen und übler Warte in bösem Wetter, vom Sprinsen und Schlagen.

Wenn es überhand nimmt, so ists nicht leicht mehr

zu curiren.

#### Die Cur.

Wenn ein Pferd eine Ader an den Füssen hat ans gestoßen ober verrenkt, daß es hinkt, so nimm

Rosen=Del 5 loth,

Lebendige Regenwürmer 10 loth, siede es über einer Glut, bis die Würmer dürr geworsten sind, hernach schütte 1 Duintlein Mastir: Del das zu, mische es untereinander und schmiere das Pferd tägslich dreimal damit.

#### Ein anderes.

Dialthea,

Butter, eines so viel als das andere.

schmiere das Pferd dick damit, laße es 3 Tage darauf stehen; den dritten Tag wasche es sauber ab, und schmiere es mit nachfolgendem:

Hundsschmalz 6 loth,

Bein 1 Maaß, siede es untereinander und reibe das Pferd damit wenn es noch ganz warm ist.

#### Ein anderes W.

Dachsenschmalz 3 Pfund, Pferdeschmalz 4 Pfund, Dachsenbeine,

7

Roßbeine, jedes 3 Pfund, Hirschbeine 2 Pfund, Hirschen-Unschlitt, Baum-Del, jedes 3 Pfund,

mache das Schmalz warm, daß man es ausgießen kann, hernach mache die Beine (nachdem sie vorher in Sticke zerschlagen worden) glühend, und gieße obige Schmalz, untereinander gemischt geschwind über die Beine in einen verglasurten Hafen, decke ihm mit der Stürze geschwind zu, daß die Beine die Flamme sanz gen, und laße sie erkalten, wenn sie kalt geworden sind, so thue sie sin eine Retorte und treibe sie mit statick Feuer herüber; so bekommts ein starkriechendes Del. Mit solchem Del schmiere die verzuckte oder verkürzt Abern, es ist kein beßeres Mittel auf der Welt als die ses, wie auch fürs Schwinden.

#### Ein anderes.

Wenn das Geäder geschwollen ist, so siede geriebes nes Roggenbrod in Essig zu einem Brei, rühre Botze darunter, und binde es dem Pferd, so warm als es dafselbe erleiden kann, auf den Schaden.

#### Ein anderes.

Hundsschmalz & Pfund, Lein=Del, Honig, jedes 8 loth, laße es untereinander über einer Glut zergehen und schmiere das Pferd damit.

Ein anderes.

Frischen Butter,
Schweinenschmalz, jedes & Pfund,
Fuchsschmalz,
Dialthäa, jedes 8 loth,
Populeon, Baumöl, jedes 4 loth,
mische es untereinander auf einer Glut.

Schmiere das Pferd damit, ist absorberlich für juns ge Fohlen, welche Bocksbeinigt werden wollen gut.

Ein anderes, wenn ein Pferd die Abern verrudt.

Siede 3 Händevoll Salz mit Wein in einer Pfanne, und binde es dem Pferd in einem wollenen Lappen auf, so warm es daßelbe erleiden kann.

Ein anderes, wenn bas Beaber geschwollen.

Siede Brunnenkressen und Schmeer in Essig und Wein und schlage es warm um den Fuß.

#### Ein anderes.

Rimm Staubmehl mit Wasser, einen Brei davon gekocht, und warm auf den Schaden gebunden, 3 Tasge liegen lassen, hernach wenn mans abnimmt, und der Schaden noch geschwollen ist, so schmiere den Ort mit nachfolgender Salbe.

Dialthäa 6 loth, Lorol 1 loth,

Populeon 3 loth, mische es untereinander,

Ein anderes, daß bas Beaber linder werbe.

Pappeln, Köhl, jedes 3 Händevoll,

Schmeer & Pfund,

siebe es wohl untereinander, und wasche dem Pferd die Buße von unten auf bis an den Bug warm bamit.

Ein anderes, wenn ein Pfeed eine Aber verzudt ober vergreift.

Lor: Del 10 loth, Baum: Del 1 Pfund, Petroleum 4 loth, Dachsenschmalz 1 Pfund, Nabenschmalz 2 loth, frische Butter, Hirschen-Unschlitt, jedes 1 Pfund Bachs, Harz, jedes & Pfund, mische es untereinander auf einer Glut und schmiere des Pferd warm damit.

Ein anderes.

Dundsschmalz, jedes & Pfund, Wilde Katenschmalz & Pfund, Bilde Katenschmalz & Pfund, Lor-Del 8 loth, Wachholderbeeren-Del, Wachholderholz-Del, jedes 6 loth, Reinbergerschmeer, Ungewässerte Butter, jedes I Pfund, Dialthäa, Saft vom Sävenbaum, Saft von Resselwurzel, jedes 6 loth, Knoblauchssaft 8 loth,

Salz 1 Handvoll, siede es wohl untereinander auf einer Glut, hernach wenn es ein wenig abgekühlet ist, so rühre 4 loth Petroleum darunter.

Ein anderes, wenn ein Pferd auf eine Aber geftogen murk.

Mische ungelöschten Kalk mit Eierweiß und binde es dem Pferd etliche Tage über den Schaden.

Eine Geaberfalbe, die gelind macht, das vermundete Geaber beilet und ftarkt B.

Bachholderholz-Del,
Bachholderbeeren-Del, jedes 10 loth,
Schwarzes Schnecken-Del 8 loth,
Lor-Del 6 loth,
Das obenheschriebene Del non Sunds

Das obenbeschriebene Del von Hunds-, Pferde-, Dachsenschmalz, Hirschen-Unschlitt und Baum-Del gemacht 4 loth,

Terpentin Del, Spick-Del, jedes 6 loth,

Schweineschmalz 2 Pfund, Hirschen-Unschlitt, Benedische Seife, jedes 1 Pfund, mische es alles auf einer Glut zu einer Salbe.

Ein anderes.

Schweineschmalz, das zerlaßen ist, Fürniß, Baum-Del, jedes & Pfund, Branntewein 1 Maaß,

mische es untereinander, und laße es über einer Glut ein wenig erroärmen, alsbann schmiere das Pferd damit.

Ein anderes.

Saft von Angelicawurzel und Kraut 1 Pfund, Horig, Dialthäa, Terpentin=Del, Lor=Del, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe über einer Glut und schmiere das Pferd damit.

### Das 7te Capitel.

Bon dem Aderlaßen der Pferde.

So nütlich der Aderlaß einem Pferde ist, wenn nemslich selbiges in gewissen Krankheiten geschiehet und mässig damit umgegangen wird, so schädlich ist es bei ans dern Krankheiten, die derselben nicht bedürfen, besons ders in der Kehlsucht, denn wenn man in dieser Kranksbeit dem Pferd eine Ader öffnet, solches unsehlbar den gewissen Tod, oder zum allerwenigsten eine langswährende Krankheit verursachet.

Es ist aber leider heutiges Tages der Mißbrauch also eingerisen, daß, wenn einem ein Pferd aufstößt, es

sei ihm auch was es wolle, so muß man ihm Aderlasen, ohngeachtet, man kenne die Krankheit oder nicht, de dann manches schönes hochtheures Pferd, durch eins einzigen Aberlas verwahrloset, und dem Corvo aufgeopfert wird.

Deswegen solle man beobachten, welchen Pferden die

Aderläße tauglich oder nicht tauglich sind.

1. Jungen Pferden soll man nicht Aberlaßen, et sei dann der äußerste Nothfall da.

2. Den ganz alten Pferden auch nicht.

3. Soll man an keinem Glied laßen, wo der Spiece oder schmerzhafte Ort sich befindet, viel wenigkt dann wenn der Mond in selbigem Zeichen sich besindet, welchem Zeichen das Glied zugeeignet ist.

4. Soll man keinem Pferde zur Ader laßen, in den nächsten 3 Tagen hernach, wo man Spießglas zebraucht

hat.

5. Bin ich mein Lebtag sparsam mit dem Aberlassen umgegangen, sonderlich in innerlichen Krankheiten, als statt aber des Aderlassens, zu gewißer Zeit, das Antismonium crudum, Hepar Antimonium, (Crocus Metallorum,) Vitrum Antimonium gebraucht, welcher Suchen 1 Quintlein mehr Blut reiniget, als 12 Aderlasse vermögen, welches Antimonium Gebrauch schon Anno 1672 in meinem Stuterei-Buch nur mit wenigen vermelbet habe. Doch verwerfe ich die Aberlässe nicht ganz, wenn sie auf den Nothfall an blutreichen oder sigen Pferden in Collern, Haupt-Krankheiten, Kehn, und auch in der Pestzeit, in andern Krankheiten, so der Aberlässe hochnöthig erfordern, gebraucht werden.—Wie denn auch gar viel Pferde ihnen von sich selbst lassen, und gemeiniglich gute Pferde sind. Aber das man

neifo inde inde inde inde inde

विष्

8

29

250

in ton

fei if ohng dans einzie opfe I dans dans

be ban meli

3

näd hat

umifat oper tall oper 16' mel gargigt und 20's

fest,

die Pferde daran gewöhnen soute, oder so viel Blut heraus laßen, als wenn man gar megen und Barfte machen wollte, das ist zum allerschädlichsten.

Man soll auch bei dem Aderlaßen alle himmlischen Beichen, die Mondsbrüche und Aberlaßzeichen im Calender wohl beobachten, wie ich dann zu dem Ende die Aberlaßtafel im Calender, wie auch ein Laß-Pferd hieher verzeichnet habe, siehe Figur 24, sammt den zwölf himmlischen Zeichen an jedem Glied, da jedes Zeichen sein Regiment hat, abgerissen, als nemlich :

| Der Widder    | Hat inne den Kopf.                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Der Stier     | Hals und Kehle.                                          |
| Der Zwilling. | Die-Schulternis                                          |
| Der Krebs     | Brust, Leber und Lunge.                                  |
| Der Löwe      | Den Magen und seinen Eingang und das Herz.               |
| Die Jungfran  | Den Bauch und Eingeweide.                                |
| Die Waage     | Die Lenden, das Untertheil des.<br>Bauchs und den Nabel, |
| Der Scorpion  | Das Geschröt.                                            |
| Der Schüt     | Den hintern Theil des Pferdes                            |

sammt ben Süften. Die Knie, Det Steinbock Schenkel und Schienbeine. Der Bassermann Den untersten Theil der Supe und Die Fische

bie Sufe.

Bubem Wenn man einem Pferd Aber läßt, follman das Blut wohl beobachten, ein wenig vom erstem und letten Blut, jedoch jedes absonderlich, in ein Glas laufen laßen, und daraus die Krankheit beurtheilen und die Eur hernach anfangen.

# Das 9te Capitel.

# Von dem Anreichen der Pferde.

Dies geschiehet, wenn ein Pferd mit den hintern Du: fen in die vordere Beine an das Geäder ober Fessels reichet, was meist bei jungen unvermöglichen Pferden ber Fall ift.

Ist sehr gefährlich, wo man es tang anstehen läst.

Diese Pferde biegen die Kegel auswärts, das Gei der fängt an zu schwellen, und hernach zu schwinden.

Solche Pferde soll man an den Füßen wohl mit wat: mem Wein bahen, und hernach folgenden Ueberschlag barum schlagen:

Brosamen vom Roggenbrod 1 Pfund,

3 Knoblauchshäupter,

Honig & Pfund, Bein & Maaß, siede es wohl untereinander zu einem Brei, und schlage es dem Pferd so warm über, daß es daßelbe leiden kann.

# Ein anderes.

Gestoßene Farrenwurzel, Bonig, jedes 6 loth,

Butter & Pfund, mische es untereinander auf einem Kohlenfeuer und schlage es warm über.

# Ein.anderes.

Bierhefe ober Beinhefe & Maak,

Essig & Maak,

Salz 3 Händevoll, mische es untereinander bei einem Kohlenfeuer und schlage es über.

#### Ein anderes

Bachholderbeeren 3 Händevoll, Roggenkleien 6 Händevoll, Einen Hasenbalg,

Essig Bein, jedes & Maaß,

mische es untereinander, siede es und schlage es über, so warm es das Pferd leiden kann, thue es des Tages 2 Mal und schmiere das Geäder wohl mit Leinöl.

# Ein anderes.

Bähe den Fuß wohl mit Wein und binde ihm das Nachfolgende darüber:

Bienenwerk 1 Pfund, Weirauch, Mastir, jedes 1 loth, Roggenkleien 4 Händevoll, Wein 1 Maaß,

siede es wohl, streiche es auf ein Tuch und schlage es warm über.

#### Ein anderes.

Binde dem Pferd mit einem schmalen Strick oder Rebschnur von unterhalb des Knies an die auf den Kegel hinab; darnach schneide mit einem Messer kreuzweise durch die Warzen, welche zu unterst am Fuß ein wenig oberhalb der Fessel stehet, laße es wohl bluten, und thue alsdann den Strick hinweg, reibees darenach wohl am ganzen Schenkel mit Weinhese und Mensschenharn eines so viel als das andere und schlags ihm in einem Lumpen über den Fuß, laße es über Nacht stehen, hernach des andern Worgens reite es ins slies sende Wasser zeiche Lage lang fort, und verschosne das Pferd eine Zeitlang.

# Ein anderes 28.

Binde das Pferd mit einer Schnur und schneibe wie vorgemeldet, mache einen Teig von ungelöschtem Kall und Eierklar, streiche denselben auf ein blaues wollene Tuch und schlage es um den Schaden, lase es also vier Tage lang aufgebunden stehen; dann thue den Um schlag hinweg, und schmiere es mit folgender Galbe.

Drachenschmalz,

Aschenschmalz, jedes 6 loth,

Haselmurzelsaft 8 loth.

Baumöl & Pfund,

mische es untereinander über einer Glut und schmiett bas Pferd warm damit.

Ein anderes.

Binde das Pferd wie vorgemeldet, bis an den Regel, so wird ein Bläschen auffahren, daßelbe öffnemit einem Instrument, so wird Wasser und Blut heren rinnen, binde die nachfolgende Salbe darüber, und k Be es 3 Tage und Nachte liegen :

Honig 3 Löffelvoll

Salz 1 Handvoll, laße es mit einander in einer Pfanne sieden und strei che die Salbe den ganzen Fuß aus bis auf das Knik verbinde es alsdann wohl mit Tüchern.

Ein anderes.

Binde und schneide es wie obengemeldet, und lege Rachfolgendes darüber:

Semmelsauerteig & Maaß,

Ungelöschten Kalk, so viel, daß alles mit einen der vermischt ein dünner Teig gibt, streiche es auf si Tuch und laße es drei Tage darauf liegen.

#### Ein anderes.

Binde und schneide wie zuvor, alsdann binde Nachfolgendes warm darüber:

Geläuterten Honig & Pfund,

Brifde Butter 1 Pfund,

Gestoßenen Leim, so viel daß es einen Brei gibt, siede es untereinander, man muß aber den Leim zulest hinein thun.

# Ein anderes.

Reibe den Fuß mit warmem Wein wohl, hernach binde ihm Nachfolgendes über den ganzen Fuß:

Sestoßenen Knoblauch 3 loth.

Honig & Pfund,

Brosamen vom Roggenbrod 1 Pfund,

Bein & Maaß,

siede es untereinander zu einem Brei und schlage es über, wie schon vermeldet.

#### Ein anderes.

Bähe den verletzten Fuß wohl mit warmem Bein und laße ihn wieder trocken werden, alsdann gebrauche nachfolgenden Umschlag:

> Alte Reinberger Schmeer & Pfund, Spanische Fliegen 1 loth,

stoße es zusammen in einem Mörsel zu einer Salbe, streiche es auf ein blaues Tuch oder auf ein Hanswerk, lege es über den Schaden und laße es also 18 Stuns den Darauf liegen; es wird zwar dem Pferd sehr wehe thun, da es heftig ziehet, es schadet aber nichts; als dann nimm Leinöl und Dialthea, jedes 2 loth, reibe die Schenkel wohl damit alle Tag zweimal.

Ein anderes W.

Grüne unzeitige Wachholberbeeren, floße sie 1}

- Pfund,

Schaaf=Unschlitt & Pfund,

Terpentin, Baumöl, jedes & Pfund,

Regenwürmer=Del,

Schwarzes Schnecken-Del,

Wachholderholz-Del, jedes 3 loth,

Ungeläuterte Butter 1 Pfund,

Jungfrauwachs 6 loth,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer it einer Salbe und schmiere das Pferd damit,

Ein anderes.

Siede gestoßenen gebrannten Leim und altes Schmek untereinander, und schlage es über.

Ein anderes.

Branntewein, Essig,

Ejerweiß, jedes so viel nothig ist, mische es untereinander und reibe das Pferd damit.

Ein anderes.

Gestoßenen Leinsaamen,

Semmelmehl, jedes & Pfund,

Wermuth 2 Handevoll,

Schwarzwurzel 1 Handvoll,

siede es wohl mit Wasser und Wein, daß es wie en Brei wird, und schlage es warm über.

Ein anderes.

Essig 1 Maak,

Kleien, Heublumen, jedes 3 Bandevoll,

Baumöl & Pfund, mache es warm untereinandet und schlage es dem Pferd so warm über, als es dasselbe leiden kann.

#### Ein anderes.

Siede Ephen in Baffer und Essig und binde es warm barüber.

#### Ein anderes.

Backe Eier in Schmalz und schlage es dem Pferd über, so warm als es dasselbe erleiden kann:

#### Ein anderes.

Bahe den Fuß wohl mit warmem Wein oder Weinhefe, alsbann nehme

Alte Schmeer, frischen Butter, jedes & Pfund,

Roggen Brosamen 1 Pfund,

mische es untereinander über einer Glut und schlage es mit einem blauen Tuch warm über.

#### Ein anderes.

Hundsschmalz & Pfund,

Loröl & Pfund, frische Butter 1 Pfund, laße dies untereinander zergehen und schmiere dasselbe warm damit, darnach ziehe oder tauche alsbald ein blaues wollenes Tuch durch heißen Wein und schlage dassel= be um den schadhaften Ort.

#### Ein anderes.

Deffne dem Pferd die Schrankadern; siede einen Hasenbalg in gutem Essig, und schlage es warm über den Schaden.

#### Ein anderes M.

Siede einen Hasenbalg in Geismilch; und schlage den warmen Hasenbalg, nachdem du vorher den Schaden wohl mit warmer Geismilch gerieben hast, um densels ben; des andern Morgens binde ihn auf, so sindest du an dem Fessel ein Säckhen oder Bläschen, das öffne

de die warmen Kränter auch darüber; wiederhole dies einige Tage.

Honig, alte Schmeer, Leinol,

- Bachs, jedes gleich viel;

mische es untereinander über einer Glut und schmien das Pferd warm damit.

#### Ein anderes.

Schneide dem Pferd die Warzen über den Fesseln auf, laße ihm auch die Fesseladern schlagen, hernach nehme Weizenmehl, Essig und Butter, röste dieses alle mit einander in einer Pfanne und schlage es dem Psat warm mit einem Hasenbalg um den Fuß.

#### Ein anderes.

Baumöl, Nußol, jedes 8 loth,

5 Eierklar, Sak 1 Handvoll,

mische es untereinander und binde es über den Schaben.

#### Ein anderes.

Die Brosamen vom Roggenbrod,

Essig, jedes so viel als nöthig ift,

mache es untereinander in einer Pfanne zu einem Brathue dazu

Bolus 4 loth,

Ballwurzel 14 loth,

mische es untereinander über einem Feuer und schlage es warm über.

## Ein anderes.

Honig, Fürniß, jedes 8 loth, mische es untereinander über einem Feuer und schlage es um den Schaben.

#### Ein anderes.

Binde ihm 3 Riemen an die hintere Knie und lasse

solche an das Hinterzeug sest anmachen, so kannes nicht weiter vorgreisen, als es die Riemen zulassen, und muß sich solches nach und nach abgewöhnen,

Das 10te Capitel.

Von S. Antoni Feuer oder Rotlauf.

Es pflegen gemeiniglich dieses Uebel diejenigen Pferste zu bekommen, welche schwere Last auf dem Rücken tragen müßen, denn es schiessen ihnen große Beulen an den Schenkeln auf, welche hart wie Steine sind, und stecken voller Eiter, haben daneben viel kleine Bläschen oder Blätterchen um sich stehen.

Solchen Pferden soll man dieselbe öffnen, den Saft von einem sauren Granatapfelihinein streichen und oben darauf Gerstenmehl mit Granatsaft thun; hernach wenn dieses ein, oder drei Tage gebraucht worden, soll man es herunter thun, und Nachfolgendes darauf binden.:

.: Cyprefnüße gestoßen 8 loth,

Gerstenmehl 8 loth,

Brei wird,

mische es untereinander und binde es auf.

Ein anderes 28.

Gib ihm Hepar Antimonium, 1 Duintlein unter dem Futter, die Woche zweimal zu fressen.

Ein anderes 33.

Rehme Hollunderlatwerge und schlägt es über her-

Wein, in welchem Heidnisch Wundkraut, Camillen und Agrimonia gesotten worden; alsdann salbe ihn mit Hundsschmalz und binde ihm halb Honig und halb Wachs untereinander zerlaßen darüber.

#### Einanderes 23.

Man muß anfänglich, ehe man die Pferde schmieret den guten Fuß ihnen binden, und sie mit einer Peitsche sorttreiten, damit sie etliche Sprünge thun, und also den Regel wieder eintreten; hernach kann obenbeschriebe: ner Umschlag und Salbe gebraucht werden. Siehe Figur No. 25 und 26.

Ein anderes 23.

Eisenkraut, Nagelkraut, Hauswurzel, Liebstöckel, Holderblätter, Wachholderbeeren, Hopfenblumen, jedes 2 Händevoll,

zerhacke alles wohl und stoße es in einem Mörser, lasse es in Wein drei Stunden lang wohl sieden, stoße here nach wieder untereinander und schlage es dem Pferd warm über den Fuß, rerbinde es wohl mit einem wollenen Tuch; thue es etliche Tage nacheinander.

### Das 12te Capitel.

# Von Beinbrechen.

Das Beinbrechen der Pferde ist meistentheils uns heilbar und was unter dem Anie ist, sehr gefährlich zu curiren, besonders wenn ein Pferd schon das Alter wan fünf Sahren zurück gelegt hat, und wenn es auch wies der heil wird, tangt es nur zum Ziehen, und ist gänzs



. • . ٠, • •

lich zum Reiten untüchtig, an jungen Fohren läst sichs noch wohl, obgleich schwerlich thun, aber mit alten Pferden ists vergebens.

Schwarzwurzel 4 Händevoll, Lindenkörner 3 Händevoll, Alte Schmeer 2 Pfund,

mische und stoße es untereinander, und schlage es über den Schaden und schindele den Fuß wohl mit Brettern, die dazu mit allem Fleiß gemacht sind; lasse das Pflasser 7 Tage darauf liegen, den siebenden Tag thue das alte Pflaster herunter und lege ein neues darauf, und so oft du es verbindest, nehme Balsamwurzel, Pappeln, Erdbeerentraut, Tannenpech, seuchte es mit Del und Butter, drücke den Saft durch ein Tuch und salbe das Pferd damit auf dem Bauch.

#### Ein anderes.

Wallwurzel, so viel als nothig ist, siede sie in Wein und stoße das Ganze zu einem Brei, hernach thue dazu

Rindsmark, Schmeer,

Unschlitt, jedes gleich viel,

mische es untereinander und schlage es warm über den Fuß, lasse es 6 oder 9 Tage darauf stehen, hernach sies de Walwurzel in Wein, schütte den Wein auf die Binsten, und binde auf die Binden gesottene und gestoßene Walwurzel täglich wohl warm.

Tin anderes W. Amerikanischen Bolus 12 loth, Mühlstaub 8 loth, Gepülverte Wallwurzel 12 loth, Camillenknöpfe 3 loth, Gepülverten Blutskein 4 loth,

### Das 13te Capitel.

Von den Bisen der giftigen Thiere, Schlangenbi oder Stich.

Die Zeichen sind diese :

1. Der ganze Leib zittert.

2. Die Augen hausen ihm und sind mit Blutüber, laufen.

3. Fallen ihm die Haare aus dem Schopf der

Mähne.

4. Um den Schaden und am ganzen Leib sohn unflätige Blätterchen auf.

5. Läßt das Geschröt aushängen.

Rehme Pfesser 1 loth, mische ihn unter 1 Wein und schütte es dem Pferdein.

Ein anderes.

Gestoßene Lorbeeren 2 loth,

Wein 🛊 Maas,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Andorn, wilde Salbei,

Ochsenzungenwurzel, jedes Tloth,

Wein 🛊 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Weinrauten, Thymian,

Beifuß, jedes 1 Handvoll,

Siebe es in Wein ;

Rehme von der Brühe & Maaß,

Rosenol 1 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 23.

Schlangenpulver 1 loth, Schlangenschmalz 2 loth,

Benedischen Terpentin 1 loth,

Bachs so viel zu einer Salbe genug ist, mische es untereinander.

Ein anderes 23.

Dörre Froschlaich im Martio, und mache es zu Pulver, davon streue in die Wunden.

Ein anderes.

Tannenzapfenkern ober Hafelnußkern 1 Handv.

Ein Knoblauchshaupt,

Ein wenig Theriac,

mische es mit Wein oder Bier und schütte davon ein und lege es ihm auch über den Schaden.

Ein anderes.

Cauterisire den Schaden, hernach

Gesottene Hanfkörner, Kohlblätter,

Alte Schmeer, eins so viel als das andere, Moße und mische es untereinander, und lege es über den Schaden, gib ihm auch Milch zu trinken, in welcher Hanktörner gesotten und ausgepreßt worden 1 Maaß.

Ein anderes.

Siede Wassernüsse in Wein und gibs dem Pferd ein, lege es auch über den Schaden.

Ein anderes.

Streiche es mit einem weißen Wieselbalg.

Ein anderes.

Zerstoße ein Schwalbennest zu Pulver, vermische es mit Wein und schlage es über.

#### Ein anderes.

Saft von Siebengezeit 3 loth,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Lege ihm auch die Blätter von Siebengezeit mit Salj untereinander gestossen über den Schaden; wenn man aber das frische Kraut nicht haben kann, kann man? loth des dürren Pulvers davon einnehmen.

Ein anderes.

Pferdemilch, Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegoßen.

Ein anderes 28.

Scorzonera 3 loth,

Gepülverte Citronenschaalen 2 loth,

Schlangenpulver,

Krebbaugen, jedes 1 Duintlein,

Saffran & Quintlein,

Bein brei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und eingegeben, und bestreich den Schaden mit Eier-Del, oder Schwefelbalsam, oder schwarzem Schnecken-Del.

#### Ein anderes.

Schröpfe den Schaden wohl, und ziehe viel Blu aus, hernach lege Klettenblätter mit Salz zerstoffen da: rüber.

#### Ein anderes M.

Spagnr. praparirtes Hirschhorn 2 loth, Calcinirtes Krebspulver 1 loth, Storchensulver 1 Duintkein, Scorzonera 2 loth,

Saffran & Dwintlein, Wein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes.

Mänz, Polen, Rauten, Zwiefeln, jedes 1 Handvoll, Salz 2 loth,

untereinander gemischt und auf den Schaden gelegt.

Ein anderes.

Binde Meerrettich und Hollunderblatter durcheinander gestossen über den Schaden.

Ein anderes.

Siede rohes Hanfgarn in Essig und schlage es über den Schaben.

Ein anderes 28.

Den Saft von Agrimonia, Rautensaft, Braunellensaft,

Enoblauchsfaft, jedes 4 loth,

Milch, worin Hanktörner gesotten und geprest worden 1 Maaß,

Scorzonera 1 loth,

Krebsaugen 1 Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Citronensaft 8 loth, Citronenkern, Citronenschaalenpulver, sedes 1 loth, Terra sigill. 2 Duintlein, Präparirtes Hirschhorn, Scorzonera, jedes 1 loth, Wein drei Biertel Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes B.

Theriac oder Mithridat 2 Duintlein, Rautensaft 6 loth, Braunellensaft 4 loth, Saffran & Quintlein,

Scorzonera 1 loth, Wein & Maaß. untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 23.

Citronenschaalenpulver 1 loth, Terra sigil, 2 loth, Saffran & Quintlein, Schwefelbalsam 1 Quintlein, Bein drei Viertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 23.

Enzian 1 loth, Präparirte Krebsaugen 1 Quintlein, Calcinirte Krebspulver 2 Quintlein, Citronenschaalenpulver 1 loth, Schlangenpulver 1 Quintlein, Saffran 1 Quintlein,

Wein & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben, und schmiere den Schaden mit Schippionöl.

Boin Spinnenftechen.

Lege das Laub von Schaafsmülbe gequetscht darüber, oder Zwiebeln, Salz, Rauten, Wegerich, Siebels gezeit, Polei, eines so viel als das andere, und tege karüber. Nachdem schmiere den Schaden mit Scolspionöl, oder Spinnenöl.

.Stoffe Banf und binde denselben barauf.

Rattens Fledermauss oder Spigmaus Bif.

Der Schaden lauft auf und wird eine harte Geschwulst, das Pferd seufzet und kann nicht effen.

Die Cur.

Terpentin, Kalch, Eierweiß, mische es untereinander und binde es über.

Ein anderes.

Die Erbe aus einer Wagenleist genommen, mit Menschenharn angestrichen und darüber gelegt.

Ein anderes.

Picke das schadhafte Glied mit einer Fliete wohl, lege darüber Köhl in Essig gesotten oder gestoßen oder Anoblauch mit Essig zerstossen und vermengt.

Ein anderes.

Schmiere ben Ort mit Krottenol.

Ein anderes.

Das Pulver, welches in den Schlaftunzen der Rosenstöcke gefunden wird, und nachdem der gebissene Dut
wohl ist gepickt worden, darauf streuen.

Ein anderes.

Lege Butter mit einem Gierdotter barüber.

Ein anderes.

Lege zerstoßenen Anoblauch barüber.

Ein anderes.

Schmiere den Ort mit Eierol, welches im abnehmenden Mond gemacht worden ist.

51.

Schwarzen Kümmel 2 loth,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes.

Lege ihm gestossenen Anoblauch, Kümmel und Salj untereinander gemischt über den Schaden.

Ein anberes.

Gestossenen Kummel, Pech,

Schweinenschmatz,

mache ein Pflaster daraus, brenne aber vorherden

Schaden.

Wenn aber die Geschwulst nach dem Brennen noch höher auflauft, so schmiere den Schaden mit altem Schmalz und lege geröstete und gestoßene Gerste dar rauf.

Scorpion . Stich.

Das lauft auf und geschwillt, erstarren die Beine und werden krumm, hinken, können nicht fressen, lauft ihnen grüner Eiter zu den Naselöchern heraus, und können schwerlich den Athem an sich ziehen.

Die Cur.

Dieses soll man mit Scorpionöl schmieren, wenn man zusammengesetztes Scorpionöl bekommen kann, se ist es desto beker.

Ein anderes.

Schmiere das schadhafte Glied mit Schweine-Koth, oder lege zerstoßenen Nachtschatten, Wolfsmikh, Pilser-kraut oder Leinsaamen darüber.

Ein anberes.

Die Asche vom gebrannten Rohr 5 loth,

Große Klettenwurzel 3 loth,

Bein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes.

Die Burzel von Feigbohnen 2 Quintlein,

Wein & Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Kreibe, Del, Essig, Teufelsbreck,

Schwalbennester,

untereinander zu einem Brei gemacht und aufgelegt.

Biefelheden.

Sib dem Roß von einem weißen Wieselsbalg so groß wie ein 10 Centsstück in Wein ein, und bestreiche den Schaden mit einem weissen Wieselsbalg.

Ein anderes.

Theriac, Wein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Scorpionöl mit alter Schmeer vermischt und das rauf gelegt.

Ein anderes.

Schlangenwurzel,

Wachholderöl, alte Schmeer,

mische es untereinander und lege es auf den Schaden.

Buthenbe Bundebige.

Man. soll desselben Hunds eigene Haare darauf les gen.

Ein anberes.

Koche Melissen in Wein, schütte es dem Pferd ein, und schlage das Kraut über den Biß.

Gin anberes,

Sauchheil, Wegerichkraut,

Enzian, jedes 1 loth,

Das Baffer von Enzian,

von Sauchheil,

von Wegerich, jedes 10 loth,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Röste Hundszungen in Schmalz, und lege is auf den Bis.

Ein anberes.

Berfe bas Pferd etlichemal ins Basser.

Ein anberes D.

Calcinirte Krebspulver, (die Krebse müssen aber calcinirt werden, wenn die Sonne im Zeichen des Krebsoder Löwen nach Aufgang des Hundssterns im wahr senden Mond,)

Enzian, Elfenbein, jedes 1 loth,

Rosmarin 2 Quintlein,

Distelmasser oder die gesottene Brühe i Maak untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anberes M.

Calcinirtes Rrebspulper,

Verra sigill jedes 1 loth,

Gesottene Krebsbrühe drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Distelblumen, 1 loth,

Wilde Maßlieben 3 loth,

Calcinirte Krebspulver 1 loth,

Beißen Bein & Maak,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Die Wunden wasche wohl aus mit laulichtem Wasser und Wein, worin ein wenig Salz ist, schabe auch die Wunden mit einem eisernen Instrument, alsbann lege Machfolgendes barüber:

Wilde Maßlieben, die im Feld auf den Wiesen mach:

sen, Kraut und Blumen, 1 Handvoll, Rauten, Salbei, Hundszunge, Scorzonera, jedes & Handvoll,

6 Knoblauchszehen, Salz 1 loth,

stoße alles untereinander und lege es über die Bunden,

lege es alle Tage über und setze es 9 Tage fort.

Man muß von eben diesen gesetzten Arzeneien einen Absied von 1 Maaß weißen Wein machen, und täglich 1 Maaß die 9 Tage über eingießen.

## Das 14te Capitel.

# Von den Bauchgeschwulsten.

Siede Brunnenkressen in Schmeer und binde densela ben über die Geschwulft.

Ein anderes.

Schmiere den Ort mit Hasenschmalz.

Ein anberes.

Honig & Maas, Wein 1 Maas, mache es heiß, klopfe Bohnenmehl hinein und laße es sieden; hernach schütte ein Glas Branntewein barauf, rühre es wohl untereinander und schlage es warm über

Ein anberes.

Räuchere das Pferd unten an dem Bauch mit Kummelkraut oder Stroh.

#### Ein anber: 8.

Siebe rohes Garn in fliessendem Basser und binde es warm über.

Ein anberes.

Junges Birkenlaub, Wermuth in scharfer Laugege: sotten, die Geschwulst täglich damit gewaschen, und wann solche eingeseßen, mit geläuteter Butter etlichemal geschmiert.

Ein anderes, wenn die Geschwulft vom Gurt tommt

Wenn die Geschwulst zeitig ist, muß man solche mit einem Instrument öffnen, des Felix Würten Brumsälblein gebrauchen und hernach um die Geschwulst herum mit Dialthea und Populeon wohl schmieren.

## Das 15te Capitel.

# Bon beissenden Blutbeulen.

Die Zeichen sind diese:

1. Die Pferde reiben fich stet3.

2. Rother und dicker harn.

3. Rothe Augen.

4. Ueber dem Leib find blaue Beulen.

5. Die Abern unter dem Leib laufen auf.

6. Gienen solche Pferde oft.

Wenn man nicht bei Zeiten zu Hilfe eilt, so bekommt das Pferd den Scharbock ober Wurm davon.

#### Die Cur.

Laße den Ort, besonders am Hals, wo sich am meissten die Beulen sehen lassen, mit breiten Flieten wohl picken. Man soll solchen Pferden auch die Hals- und

Sporrader lassen, hernach folgenden Einguß geben :

Mithridat 1 Quintlein,

Zwiebelsaft 2 loth, Essig & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes B.

Hepar Antimonium 1 Quintlein,

Saffran & Duintlein,

Wein & Maas untereinander gemischt und auf

einmal eingegeben, wiederhole es einige Mal.

Gib ihm 9 Tage nacheinander täglich 1 Quintlein Spießglas im Futter zu fressen; wenn man ihnen das Spießglas gegeben hat, darf man ihnen darauf hicht zur Ader laßen.

Ein anberes 23.

Jalap 1 loth, Aloes 2 Duintlein, Scammonium 1 Duintlein, Agaric 1 loth, Gummi guttā 1 Quintlein, Weinsteinrahm 1 loth, Anis, Fenchel, jedes 1 Quintlein, Saffran & Quintlein, Wein 1 Maaß.

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Das 16te Capitel.

Von den Blutrufen.

Die Blutzusen wachsen an den Pferden gerne auf dem Räcken unter dem Sattel, das kommt daher, wenn ein Pferd von Natur einen hitzigen Rücken hat ppd warm unter dem Sattel wird.

#### Die Cnr.

Diesen Pferden soll man Rachfolgendes brauchen: Haberneßeln, Alte Schmeer, mische und stoße es untereinander und binde es daraus.

Ein anberes 23.

Ungelöschten Kalk,

Seife, jedes gleichviel, lege es auf die Beulen oder Burzel, in drei oder wer Stunden lediget es dieselben auf, wo nicht, so lasse ei noch länger liegen, alsdann wenns heraus ist, so salbt den Ort mit Rosensalbe, Dialthea und Populeon; ist aber faul Fleisch oder Eiter darin, so kann man Egyptische Salbe oder Felix Würßen Braunsälblein gebrauchen.

Ein anberes.

Ungelöschten Kalk,

Honig, so viel als nöthig ist, calcinire es untereinander, pülvere und streue solche Pulver barauf.

#### Ein anberes.

Nimm das Pulver von gedörrten Eiternesseln, stræes auf eine Speckschwarte, die viel Schnitte in eines der hat, und lege es über Racht auf die Blutruse, alsdann so sie abgelöset hat, so ziehe es mit einen Zängchen herah, streue hernach das Pulver von der großen Eiternesseln hinein.

#### Ein anderes.

Schmiere die Blutrufen wohl mit Schmeer, Butter oder Dialthea, bis sie lind werden, wasche sie dann mit gesottenem Flöhekraute oder Agrimoniawasser wohl and und streue Grünspan hinein.

#### Ein anberes M.

Streue das Caput mortuum Vitrioli darein, oder calcinirte Schneckenhäuschen, calcinirte Hirschbeine, oder das Pulver van Hohlwurzel.

## Das 17te Capitel.

# Vom Blutstellen.

Man soll frischen Pferdekoth darauf legen, oder lez ge ein Büschchen Wolle die in Del getaucht worden auf die Ader.

Ein anberes.

Nehme Mooß von einem Tobtenkopf und binde es auf.

Ein anberes 33.

Die Asche von verbrannten Fröschen,

Das Pulver von calcin. Schneckenhäuschen,

Calcinitte Eierschaalen, woraus junge Hühner geschlüpft sind.

Calcirirtes Hirschhorn,

Täschelkrautpulver, jedes!3 loth,

Fünffingerkrautpulver 4 loth,

Resselmurzel 6 loth

mische es untereinander zu einem Pulver, welches man einstreuen oder überlegen kann.

Ein anberes.

Binde ihm Säukoth auf den blutenden Ort, und hänge ihm das Geschröt in Essig,

Gin anberes.

Täschelfraut,

Calcinirten Resselsaamen, jedes 3 loth, mische es untereinander und binde es auf die Bund hänge ihm auch Resselwurzel und Täschelkraut an d. Hals.

Ein anberes.

Nehme die Knöpfe, welche an den Linden mahsen gepülvert und aufgelegt

Ein anberes.

Nehme einen Vilz, tauche ihn in Nesselsaft, und in de ihn auf die Wunde.

Ein anderes.

Siede Tormentill in Wasser und gibs bem Pset zu trinken.

Ein anderes.

Weirauch gepülvert, mit Eierklar vermischt und mit Hanfwerk übergeschlagen.

Ein anberes.

Calcinire die weissen Haasenhaar, welche ben hat sen hinten zwischen den Beinen wachsen, wie auch al Schwänzlein z ebenso Rehehaare, und binde et al die Wunden.

Ein anberes.

Laße weißen Vitriol in einem eisernen Lössel zerg hen, tauche Werk hinein und lege es über den Schaden

Ein anberes.

Grabe die Wegwartwurzel von dem Männchen, k rothe Stängel hat, am Freitag vor St. Jacobs Ich zwischen 11 und 12 Uhr zu Mittag unbeschrien, de von gib dem Pferd 3 Stücke zu essen, wovon eines st lang ist, als das mittlere Geleich am kleinen Vinger.

Schlage ihm die Sporradern 3 Tage nacheinander.

Ein anberes.

Binde gebrannten Alaun barauf.

Ein anderes.

Streue das Pulver von den Natten, welche in dem Korn wachsen auf die Wunde.

Ein anderes,

Aloes hepatica I loth,

Be irauch 2 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver und streue da= von in die Wunden.

Ein anderes.

Zerkäue Waizen im Mund mit den Zähnen und bin: de denselben darauf.

Das 18te Capitel.

Vom Blut, welches in die Glieder geronnen ift.

Siede Leinol in Effig und schmiere es über.

Ein anderes.

Die Asche vom Haberstroh,

von Hageborn, jedes 3 loth,

Alte Schmeer 1 Pfund,

mische es über einem Kohlfeuer untereinander und binde es warm über.

Ein anderes.

Siebe Schwarzwurzelkraut in Essig und schlage es über,

Roggenkleien 2 Händevoll, Forbeeren 2 loth, Pfeffer 1 loth, Branntewein, so viel als nothig ist zu einen Brei, mische es über einem Linden Kohlenseuer unter einander und schlage es über.

Ein anderes.
Streiche die Mailander Salbe barüber.

Ein anderes.

Eisenkraut, Ragelkraut, Hauswurzel, Liebstöckel, Holderblätter, Wachholderbeeren, Wachholderspißen, Hopsen, eines so viel als das andere,

siede es wohl in Wein, stoße es hernach, und siede et wieder, dann schlage es dem Pferd warm über.

# Das 19te Capitet.

# Bon der Kreuzverzuckung.

Diese Pferde gehen vom Stall aus auf den hinten Zähen und halten das Kreuz ganz steif. Siehe gir gur No. 27.

Heidnisch Wundkraut, Schöllfraut, Quendel, Ehrenpreiß, Wintergrun, Camillen, jedes 1 Handvoll,

•

stebe es in Sakmasser und schlage es über, so warm eb das Pferd erleiden kann, des Tages breimal.

**219**.

юЦ,

em aut ag. ber isch er:

inn

ind

ten der die die űt= rn

)u= in:

Bre eim

(

siet wie

Zã gui

stei dai

### Ein anderes 28.

Hopfen 2 Händevoll, Gerstenmehl 3 Händevoll, Bier, so viel genug ist.

siede es wohl, daß es ein Brei werde und schlage es dem Pferd warm ums Kreuz, öffne ihm auch die Haut über dem Kreuz, ein oder 3 Tage nach dem Umschlag, so wirst du geronnen Blut sinden, das wasche sauber mit Wasser oder Wein, worin Whetraut, Heidnisch Wundkraut gesotten worden, aus, brauche den Uebersichlag noch ferner.

#### Ein anderes.

Zerhacke das Kreuz wohl mit einer Fliete, alsdann schlage Nachfolgendes warm über:

Hirsch-Unschlitt 1 Ffund,

Mastir, Beirauch,

Myrrhen, jedes 1 loth,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer und

schlage es warm über.

Wenn dieses nicht helfen wollte, so muß oben auf dem Kreuz, (wo die Schloß-Knochen angehen) 3 queer Finger nach der Länge durch die Haut aufgeschnitten werden, alsdann sticht man mit einer Schuh-Ahle fast dis auf den Knochen hinein, und macht beiderseits die Haut mit dem Spänleingent Fleisch los, nachher schütztet man Spicköl hinein, daß es geschwillt; des andern Tages nimmt man Lords, Wachholders, Altä Popusleon, jedes gleich viel, macht eine Salbe daraus und schmiert den Schnitt damit, die es wieder heil und currirt ist.

## Das 20ste Capitel

Bon dem faulen oder wilden Fleisch.

Das Faule Pleisth wächst gewöhnlich den Pferden in den Wunden oder offnen Schäden, dessen Ursackeist, wenn die Wunde oder der Schaden zu lang offen geftanden, oder wenn man nicht dazu gehörige Arzenimittel brauchet, welche die Wunden reinigen.

Das wilde Fleisch aber muß man erkennen, wen nemlich solches Fleisch ganz über die Wunden heran gewachsen ist und dem andern gesunden Fleisch nicht gleich siehet, die geringste Berührung desselben ist für

das Pferd ausserst empfindlich.

Dies muß man heraus schneiden bis auf das leben dige, wosern es die Abern Haarwachs nicht verhindens dann soll man äßen mit Nachfolgendem: Erstlich soll man den Schaden ein wenig cauteristren, (jedoch ohne Schaden der Abern und des Haarwachses) alsdann des Pulvers von Eiternesseln darein streuen, ein Hanswert durch Eierdottern gezogen darauf binden und drei Lage also liegen lassen, alsdann soll man Nachfolgendet Pulver darauf kreuen:

Ungelöschten Kalk 6 Händevoll, Schwarze Muscheln 4 Händevoll, Salz 2 Händevoll, Hirschhorn 2 Händevoll,

stoße es untereinander und vermische es mit einander mit Kindsharn zu einem Teig, laße es in einem Back: ofen ganz hart backen, hernach stoße und mache es in einem Pulver.

Wann das gute Fleisch anfangt zu wachsen, soll

man den Schaben mit Schweinenschmalz schmieren, oder Hanswerk durch Milchraum ziehen und darauf legen.

Ein anderes.

Rehme ungelöschten Kalk 2 Theil,

Alte Seife 1 Theil,

vermische es mit Eierklar zu einem Teig und schlage es über.

#### Ein anderes.

Nimm Grünspan und ungelöschten Kalk, eines so viel als das andere, streue es auf den Schaden und laße es 24 Stunden darauf liegen, hernach wasche die Wunsde wohl aus mit Wein, darin Schwarzwurzel und Schussterssschwärze gesotten worden, lege alsdann ein Pslasster von Resselsaamen und der Wurzel gemacht darüsber, und so oft man ein frisches Pflaster überlegt, soll man mit obgedachtem gesottenem Wasser die Wunden auswaschen.

Cin anderes.

Calcinire in einem Hafen nachfolgende Sache und streue es in die Wunde:

Korn, Haber, Hühnerkoth,

Alte Schuhsohlen, eines so viel als das andere.

Ein anderes.

Streue burre Riegwurzel binein.

Ein anderjes.

Rauten,

Deumenten, jedes 3 Bandevolf,

Alaun 3 loth,

siede es wohl in fliessendem Waffer und wasche den Schaden damit aus.

## Ein anderes 23.

Rothe Buden, Guten Beinrich,

Reffeln, Pappeln,

Heidnisch Bundkraut, jedes gleich viel, siede es in fliessendem Wasser und wasche den Schaden damit aus, streue hernach das Caput mortuum Bitmel hinein.

Ein anderes 28.

Wasche den Schaden mit Harn und streue das Ca: put mortuum Bitrioli hinein.

Ein anderes.

Vitriol 2 loth, Gallar, Alaun, jedes 1 loth, weißen Harz, Baumol, jedes 1 Pfund, siede diese Stücke alle miteinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk, Weißes Mehl,

Bühnerkoth,

Gerberlohrinden, jedes & Pfund,

Honig 1 Pfund, ein wenig Essig, formire einen Teig baraus, backe es ganz hart in einem Backofen, pülvere es und streue es in die Wunde.

## Ein anderes.

Nehme sublimirtes Quecksüber, streue es darein, habe aber wohl acht dabei, denn es ist Gift, so einem leichtlich schaden kann.

Ein anderes.

Lauge, Küheharn, jedes 1 Maaß, Salz 1 Handvoll, Alaun 8 loth, siede alles wohl, mit diesem wasche den Schaden gut us.

Grünspan, Alaun,

Bitriol, jedes 2 foth, Salmiac 3 loth,

Sublimirtes Quedfilber,

Mastir, jedes 1 loth,

Arab. Gummi 2 loth, Wein 3 Maaß,

laße es wohl miteinander sieden, alsdann wasche den Schaden damit aus.

#### Ein anderes.

Säubere den Schaden mit Saft von Holderblättern, Schöllfraut und spitzigen Wegerich.

### Ein anderes.

Nehme Flöhekraut, das Männchen mit den rothen Blumen, prese den Saft heraus und streiche denselben in die Wunden, oder streue das Pulver von diesem Kraut hinein.

#### Ein anderes.

Wasche die Wunden aus mit warmem Wein und streue nachfolgendes Pulver hinein:

Mastir & loth, Aloes hepat. 1 loth,

Hohlmurzel 2 loth, Beirauch,

Gebrannten Maun,

Grünspan, jedes 1 loth,

stoße und mische es untereinander.

#### Ein anderes.

Rache einen Teig mit Honig und Kalk, calcinire denselben in einem Hafen, und streue das Pulver hinein.

#### Ein anderes.

Silberglatt 4 Löffelvoll, Essig & Maaß, Rosenol 2 loth,

mische es untereinander, siebe es und reinige den Sche den damit.

#### Ein anderes.

Das Pulver von großer Klettenwurzel, Nachtschatten, jedes 3 loth, mische es untereinander und streue es in den Schaden.

### Ein anderes.

Haselmurzel, Farrenwurzel, Heil aller Welt, Sanickel, jedes 2 loth, siede es alles in Wein oder Essig und wasche den Sche den damit aus.

## Das 21ste Capitel.

Fleisch wachsen zu machen.

Lorbeeren 2 loth, Scife 3 loth, Lauge, Branntewein, so viel zu einer Salbe nothig ist, zerklopfe es wohl durcheinander und schmien den Schaden damit.

## Ein anderes.

Nehme weißes Mehl 14 Handvoll, Honig 6 Löffelvoll, Das Weiße von 9 Eiern,

Essig, so viel als nothig zu einer Salbe ist. mische und zerklopfe es wohl untereinander.

## Ein anderes M.

Siede Schwarzwurzel in Wein und wasche den Schasten damit, hernach lege das Kraut von der Schwarzswurzel darauf.

Baumöl 4 loth, Honig 3 loth, Pech, Terpentin, jedes 2 loth, Mastir, Weirauch, jedes 1 loth,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer, und nachdem es langsam kalt geworden ist, streiche es über die Wunde.

### Ein anderes 28.

Weirauch, Drachenblut, Mastir,

Myrrhen, jedes 1 loth, stoße und mische es untereinander, und wenn du dies Pulver brauchen willst, schmiere den Schaden mit Rossenhonig vorher und streue hernach das Pulver darauf.

#### Ein anderes M.

Wasche den Schaden oft mit gesottenem Wermuthswasser aus, und streue Wermuthsalz oder Wermuthsche in die Wunde.

## Das 22ste Capitel.

# Von den Feigwarzen.

Die Feigwarzen find harte und schwälichte Rufe voller Schruden, an Gestalt den ungeschmackten Feizgen gleich, entstehen hinten am untern Schenkel nach der Länge unter dem Haarwachs oder der großen Nerz ven, so sich an dem Schenkel hinten hinab strecket, und in die Fessel eingepflanzet, oder auch bisweilen an den Seiten des Geleichs, besonders zwischen den langen und dicken Haaren unten am Fuß, die man die Köthe zu nennen pslegt.

Die Feigwarzen entstehen daher wenn die Pferde und viel mit den Füßen aneinander stoßen, auf toth gen kalten und nassen Reisen nicht an den Füßen ge reinigt werden, oder wenn man sie mit nassen Fife unabgerieben in den Ställen ftehen läßet, oder aus di ner gesalzenen Feuchtigkeit; dieselben erscheinen wi häufiger im Winter als zu andern Jahreszeiten.

Die Feigwarzen sehen an der Farbe aschengrau, im hart und dick wie die Schwühlen, haben bisweiken rothblaue Geschwulst um sich, oben auf der S quer viele langlichte Schrunden und unter densella liche kleine nach der Länge, am selben Ort ist alle & tigkeit verschwunden, unten aber nächst an der hos

sind sie aufgeschrunden.

Sie hängen ausserhalb der Haut, und reichen nich bis auf das Fleisch hinein, laßen sich, gleichwie die Schwühlen mit den Händen Stückweis herab briden. und bleibt doch der größte Theil an der Haut, und gt ben vor großer Brunst, Trockenheit und Schärse Feuchtigkeit, so die Haut mit Gewalt aufgeschrunde Blut von sich.

Dieses Uebel ist schwer zu curiren.

Indessen wenn sie nicht gar zu alt, kann man noch etwas unterstehen, wiewohl eine lange Zeit un großer Fleiß dazu gehöret, daß man nemlich eine recht und ordentliche Diat anstelle, das Pferd mit Besch denheit sich bewegen lasse, auch Sorge tragen, daß ist kein Wasser oder Koth an die Orte der Schenkel me und der hitigen Unrechtmässigkeit zu begegnen den.

So lake dem Pferd die obere Ader öffnen, die Bar zen mit Lange, Menschenharn und Seife wohl maschen die Haare sauber hinweg scheeren und schmiere es mit Rachfolgendem :

Euphorbium-Del 1 Quintlein,

Bitriol-Del 2 Quintlein,

Branntewein, Seifewasser, jedes 3 loth, mische es untereinander und reibe es wohl damit.

Ein anderes.

Heringslack ein Theil,

Schweineschmalz ober Hammelbunschlitt 2 Theil mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Rehme Operment, vermische es mit Essig zu einer Salbe.

Ein anderes.

Mache aus Tauben= oder Geismist mit Essig einen Leig und schlage es über.

Ein anderes.

Rehme Grünspan 4 loth, Honig 2 loth, Essig so viel genug ist, vermische es zu einer Salbe.

Ein anderes 28.

Brauche die Egyptische Salbe ober Felix Bürzen Braunsälblein, nachdem du vorher die Warzeu geschnitzten ober cauterisirt hast. Es müßen aber nachdem der Brand mit Schmeer wieder gelöscht worden, die Salzben gebraucht werden.

Ein anderes.

Spanische Fliegen & Quintlein,

Euphorbium & Scrupel,

Butter so viel genug zu einem Pflaster ist, mische

69

es untereinander und lege es über, so wird es Blase, ziehen, laße es zwei Tage darauf liegen, hernach les nachfolgendes Pflaster darauf:

20 Knoblauchhäupter in der Asche halb gebraten

Schweineschmalz 1 Pfund,

Pfeffer 1 loth,

stoße es untereinander zu einem Pflaster und lege st über, laße es auch zwei Tage darauf liegen, alkan wegnehmen, den Schaden mit Menschenharn wohland: waschen, abtrocknen und nachfolgende Salben braude

Cuphorbium 1 Quintlein,

Mastir 2 Quintlein, Vitriol 2 loth,

Bachs, so viel genug zur Consistenz einer Salbe ist.

mische es über einem linden Kohlenfeuer untereinander. Wenn sie heil sind, dann schmiere den Ort ost wil der Mixtur vom Scheidewasser und Wegerichsaft, ber nach die Haut oft mit Hirsch- oder Hammels-Unschlitt.

Cin anderes.

Brenne es und lege Alte Schmeer darauf, last t vier Tage darauf liegen und als einen Brand heilen.

Ein anderes.

Siede Ritterspornkraut und Wurzel in Essig der Wein und schlage es dem Pferd warm über.

Ein anderes. Mastir 1 Duintlein, Wachs, Odermenig, Nachtschatten,

Wegerich, jedes 1 Handvoll, siede es in Wein und schlage es miteinander warm ibs.

Ein anderes. Siede Rebenasche in Essig und schlage es über.

Schneide sie hinweg und streue das Pulver von Braunwurzel darüber; die Maulthiere und Esel werden mit diesem Mangel eher behaftet als die Pferde.

Rachdem nun die Feigwarzen von Grund ausgerotetet, so lase (damit sie nicht wieder von neuem wachsen) den Ort, wo sie gestanden, oft und vielmal mit Baumwolle in französischem Branntewein oder in Scheides wasser genețet, bis die Haut anfängt weiß zu werden, waschen, und die Haut alsdann 20 oder 30 Tage mit taltem Hammels-Unschlitt schmieren, damit sie wieder start werde, und lasse sonsten bieselbe von allen Stuct und Unrath rein halten.

Die Verpflegung.

1. Sollen die Pferde in kein Basser oder an einen feuchten Ort gethan werden.

2. Soll der Stall mittelmässig warm und trocken

fein.

3. Das Futter soll sein erfrischende Speisen.

4. Der Trank soll gesottenes Gerstenwasser sein.

## Das 23ste Capitel.

Von den Gebrechen und Geschwären der Rute oder Geschäft der Pferde.

Im Beschälen verletzen die Hengste oft die Haut ih= res Glieds, welches hernach weise eiterichte Geschwüre bekommt, besonders wenn die Stuten sehr hitziger Na= tur oder sonsten unrein sint, da die Beschäler oft gar bose Schaden an der Rute, auch wohl unterweilen die Franzosen bekommen. Da pflegt man dieselbe Ge schwüre auf folgende Weise zu curiren:

Die Cur.

Führe den Hengst an einen Ort, wo Stuten such daß er aushänge, nachher wenn die Rute hart geworden, so wasche dieselbe mit nachfolgendem Absud wohl aus:

Rosen, Wegerich, Sumach, Delbaumlaub, jedes 2 Händevoll, laße es miteinander sieden und wasche den Schaden!

mit, hernach streue von nachfolgendem Pulver dans

Aloes 1 loth, Nichts, Zucker, jedes 2 loth,

mische es untereinander zu einem zarten Pulver.

Ein anderes Streupulver 28.

Calcinirtes Hirschhorn,

Calcinirte Hirschbeine, jedes gleich viel, untereinander gemischt und darauf gestreuet.

Ein anderes W.

Bestreiche die Rute mit Eieröl ober schwarzen Schneckenöl, und streue obbeschriebene Pulver darauf.

Nehme Schwertelwurzel, gepülvert und hineil

gestreuet.

Ein anderes, wenn das Geschrot geschwollen ift.

Bolus I Pfund, Schönes Mehl, Terpentin, jedes & Pfund, 10 Eierweiß, Branntewein & Maaß,

Essig, so viel genug ist zu einem Anstrich und streiche das Pferd damit an.

Matterwurzel 2 Händevoll,

Schweineschmalz, so viel genug zu einer Salbe ist mische und stoße es untereinander,

## Ein anderes.

Sassafras, Sassaparilla, jedes 1 loth,

Bachholderspäne,

Eschenholzspäne, jedes 2 loth,

Hollunderwurzel, Engelsüß,

Scorzonera, jedes 1 loth,

siede es wohl in anderthalb Maaß fliessendem Basser, nehme davon ein & Maaß, thue & loth Terpentin-Del hinein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes, wenn einem Pferd Eiter aus dem Beschäft lauft.

Siede einen Haushahn und einen jungen Hund mit einander in fliessendem Wasser, seihe die Brühe wohl durch, thue in ein Maaß solcher Brühe ein Quintlein Judenleim und schütte es auf einmal ein; setze es Dage fort.

Ein anderes, wenn das Gefdrot geschwollen ift.

Schweineschmalz 3 Pfund,

Wachs 1 Pfund,

solvire es untereinander bei einem Feuer, hernach rühre-1 Pfund Lein-Del worin & Pfund Schweselblüthe solvirt, nebst 4 loth Ochsenzungenwurzel hinein und vermische es wohl zu einer Salbe davon schmiere das Geschröt.

Ein anderes, wenn bas Geschaft verwundet oder geschwollen ift.

Siede die Wurzel der wilden Kürbis in Salzwasser.

-

nehe einen Schwamm darein, babe das Geschäft wohl damit und schmiere es mit nachfolgender Salbe.

Bleiweiß, Baumöl, Bocks-Unschlitt, Eierweiß, jedes so viel vonnöthen, mache daraus eine Salbe.

# Ein anderes.

Bähe das Pferd wohl des Tages zweimal mit Basser worunter Essig, Salz und Kreide vermischt ist, wolchmiere es mit Wermuth, Nachtschatten, oder Büsserlingssaft, oder mit Bleiweiß mit Wasser vermenst

Wenn aber das Geschäft eine hitzige Geschwustk: käme, soll man dasselbe mit warmem Basser wormt Delhese gemengt ist, wohl bähen und mit ausgegok: nem Knabenharn auf glühenden Kieselsteinen wohl bis hen, oder mache ihm einen Anstrich mit Bolus, Este Drachenblut, Eierklar, schönem Mehl und Terpentin.

Wenn einem Pferd die Rute gar zu sehr hernb hängt, und daßelbe sie nicht wieder zurückziehen kan, soll man es wohl ins Wasser gegen den Strom reiten oder führen laßen, oder mit Salzwasser oft begießen.

Ein anderes, wenn es nicht geschwollen ift.

Stupfe die Rute mit Nadeln und sprenge scharfer Essig in die Bunde, so ziehet es solches auch wieder zurück, oder reibe ihm Brennessel darauf.

# Ein anderes.

Kreide 10 loth, Bleiweiß 6 loth, Essig, so viel als nöthig ist, mache eine Salbe daraus schmiere das Pferd damit un kelle es um den Mittag dis über den Bauch in fliessen des Wasser gegen den Strom.

Basche ihm die Rute mit kaltem Basser, trockne es wieder ab und schmiere es wieder, solches setze fort bis die Geschwulst vergangen ist.

Ein anderes.

Wenn aber der Mangel aus Hiße der Nieren vom Springen gekommen ist, so stellt man zwar das Pferd auch ins kalte Wasser, und wäscht ihm daneben das Glied oft mit nachfolgenden Wassern oder Säften.

Wegerich, Pappelnkraut, Nachtschatten, Nabelkraut, Körbelskraut, Blutkraut, Hauswurzel, wilde Granatenblüthe, Galläpfel,

siede es in 2 Theil fliessendem Basser und 1 Theil Essig Es begibt sich öfters, daß die Rute des Gemachs den Bengsten hart, starricht und dick wird und also ste= hen bleibt, bis man ihnen wieder Rath schaft; und bies Uebel kommt entweder aus allzu hißiger natürlicher Begierde zum Springen oder Aufsteigen, oder aus gar Kaltsinniger Begierde deßelben. Die Ursachen bes letzten Mangels sind, allzu feuchte und dicke zehe Feuch: tigkeiten, welche die blästige Geister, so die Luftabern fammt den hohlen Nerven der Rute ganz und gar erfüllen, in sich verfaßt haben, und bann die unvermög= liche Wärme welche gemeldete Materien nicht vertheilen Die aber aus allzu hißiger Brunft entstehen, kommt baher, wenn man die Bohlen allzu jung sprin= gen läßt, wodurch sie sich dann durch die Einbildungen der Wollust des Springens erinnern; oder wenn sonst das Pferd einer blutreichen hitigen feuchten Natur und poller Samen ift.

Solchen Pferden soll man alsbald eine Ader öffnen und das Geschröt wohl mit Nachfolgendem baben:

Reuschbaum, Camillen,

Steinflee, Weinrauten, Polen,

siede alles wohl in Wein, bahe es oft damit und binde es auch über.

Man kann das Geschröt auch mit nachfolgenber

Salbe schmieren :

Rosen=Del 3 loth, Camillen=Del 2 loth,

Hauswurzelsaft 10 loth,

Gilberglätt,

Bleiweiß, jedes 3 loth, Essig.

Bache, jedes so viel vonnöthen,

mische alles untereinander zu einer Salbe.

Das Pferd soll man an einen kühlen, trockenen und

stillen Ort stellen.

Auf die Gegend der Nieren lege Wachspflaster mit Rosen sammt Essig und Wasser vermischt, oder die Brühe und Säfte von Nachtschatten, Hauswurzel, mit Opium, Sandel mit Essig vermischt.

Benn einem Pferd der Came wider feinen Billen entgeht.

Dies kommt von großer Begierde zu steigen und zu springen, oder allzu viel Samens, oder wann die In-

Arumente bes Samens-Gefäßes verlett find.

Man gibt den Pferden nichts als kühlende Sachen zu fressen, als: Lattich, Endivien, Cucumern, Schafts ben, Gerste, entweder allein, oder mit Hanfsamen, Rantensamen, Reselsaamen vermischt, Hirsenklumplein, Gerstenstrohe.

Das Getrank soll sein, gesottenes Gerstenwasser, oder fliessendes Baffer, mit Mehl ber Eichel ober Hir-

sen vermischt.

#### Ein anderes Trintmaffer.

Hauswurzel, wilde Disteln, Lattichblätter, Magsaamenblätter, Rosenblätter, Granatäpfelrinden, Galläpfel, Raucensaamen, Deumenten, Calcinirtes Hirschhorn,

siede es wohl in Regen- oder fliessendem Basser.

Ein anderes, wenn einem Bengst die Rute nicht stehet, und er feine Stute befpringen fann.

Reiße die Iweige von nachfolgendem Holz mit der Hand hinweg, binde sie zusammen mit Lindenbast wie einen Besen, kehre die Schoß übersich, und die Strümspfe untersich, und laße den Hengst von oben darien harnen.

Die holy find diefe.

Birkenbaum, Holder, Pfriemenholz,

Ein anderes, wenn sich ber Bengst am Schwanz bei ber Rute verunreiniget bat.

Sassafras 1 loth, Sassaparilla 3 loth, Engelsüß 2 loth, Petersiliensaamen, Terra sigillata, Betonien, jedes 1 loth,

siede es wohl in Bier und schütte ihm etlichemal diesen Trank auf einmal ein.

### Ein anderes M.

Hepar Antimonium 1 Duintlein, gib ihm wöchentlich die Dosis zweimal zu sressen im Salz ober sonsten.

Und schmiere den Schaden mit Eier-Del, oder mit dem Dleum Antimonium.

## Das 24fte Capitel.

# Bon allerhand Geschwüren.

Sefdmure ber gerfen.

Diese kommen bisweilen nach Berrenkung ber Füße, wenn dieselben nicht recht sind geheilet worden, oder ver innerlichen Geschwüren der Füße, und reißen al dam oben auf; wo die Hüfe zu wachsen pslegen. Dieselbe kommen auch vom Vernageln der Pferde, oder wenn die Pferde in etwas Scharfes getreten, oder sonst innen Mangel an einem Fuß bekommen haben, wodurch die Krone gespalten und nachmals nicht recht geheilet wird.

Diese Geschwüre sind bos zu heilen.

Wasche den Schaden des Tages etlichemal aus mit Menschenharn und Salz oder mit Schölkfrautsaft unstereinander gemischt, oder streue das Pulver von Osterslucen hinein.

#### Ein anderes.

Siede die Capperwurzeln in Essig und Wein, und wasche den Schaden oft damit aus.

## Ein anderes.

Nehme gepülverte Cappernwurzel und Erbsenmehl, mache mit Honig ein Pflaster baraus und lege es über.

## Ein anderes

Aloes hepatica 1 loth,

Römischen Vitriol 1 Quintlein, mische es untereinander und streue es dem Pferd in den

Schaden, oder vermische es mit Schmeer und legs auf.

### Ein anderes.

Nehme das Pulver von Schwertel und Opoponar mit Honig vermischt.

#### Ein anderes 23.

Nehme Felix Würten Braunsalbe, oder die Egyp= tische Salbe.

Ein anderes.

Lege ihm nachfolgendes Pflaster des Tages zweimal über:

30 Knoblauchshäupter in Asche gebraten, Gestoßenen Pfesser 4 loth, Schweineschmalz 1 Pfund, vermische es zu einem Pflaster.

Ein anderes.

Grünspan, Alaun, jedes 2 loth, Terpentin 6 loth,

mische es über einem Kohlenfeuer zu einer Salbe.

Ein anderes, wenn ein Pferd auf der Mitte der Fußsohlen Ges schwure bekommt, oder unten an den Fugen wund wird.

Solche muß man öffnen und dem Geschwür Luft machen, wohl auswirken und schneiden, mit einem Schwamm in Essig geweicht wohl auswaschen, hernach gepülverten Schwefel darauf streuen, einen Schwamm in Essig tauchen und wieder ausdrücken, über den Schwesfel legen und oben mit Schindeln verbinden und versmachen, damit es nicht heraus falle; man muß solches des Tages zweimal thun.

## Ein anderes W.

Wasche den Schaden wohl mit gesottenem Wasser von Flöhekraut aus, und wenns trocken geworden ist, mit Terpentin-Del gemischten Schweselbalsam oder Wachholderholz = Del, welches im abnehmenden Mond gewonnen wurde, hinein.

İ

Gier-Del 2 loth, Birkenholz-Del,

Eschbäumenholz-Del,

Wochholderholz-Del, jedes 1 loth, mische es untereinander und bestreiche den Schaden bemit.

#### Ein anderes.

Streue das Pulver von Goldwurzel und Heidnisch Bundfraut hinein.

Befcmure ber Fußsohlen, deren boges und unnaturios Bleifch ben Beigen gleich ift.

Schneide die Sohlen und den Huf um den Schaden berum so tief und weit aus oder völlig hinmeg, bag wischen dem feigenförmigen Fleisch und der Fußsohlen ein gnugsamer Raum sei, nachher schneibe auch bies Fleisch ben Sohlen gleich hinweg, stille bas Blut und ftrem solche Pulver darüber, welche das übrige wegaten und der Fäule wehren; folget das Pulver:

Goldwurzel 2 loth,

Rothen Bitriol 1 loth.

mische es untereinander und streue es auf.

Oder brauche die Egyptische Salbe oder Felix Bur Ben Braunsalbe, Caput mortuum Bitrioli, so nicht - abgefüßt ist.

Andere Geschwure an unterschiedlichen Orten.

Brenne das Geschwüre freuzweise und binde gebaht Roggenbrod barauf.

#### Ein anderes.

Eibischwurzel,

Flachssaamen, jedes gleich viel, röste es in altem Schmeer ober Schweineschmalz und binde es auf.

Siede Leinsaamen und Eibischwurzel in Ziegenmilch und lege es über.

Ein anderes.

Siede Affodill in Beinhefe und lege es auf.

Ein anderes.

Koche Klettenwurzel und Kraut in Schmeer und les ge es auf.

Ein anderes.

Salz, Baumöl oder Leinöl, bonig, jedes so viel als nöthig ist, siede es untereinander und lege es über.

Ein anderes.

Brate Zwiefeln und lege sie warm darauf.

Ein anderes.

Butter & Pfund Dialthea 8 loth,

Terpentinal 2 loth,

mische es untereinander zu einer Salbe und schmiere das Geschröt warm damit.

Ein anderes.

Hauswurzel, Baumöl, Essig, mische es untereinander und streiche es warm über.

Ein anderes.

Gansekoth 3 Theil,

Ungebeuteltes Mehl 1 Theil, mische und siede es mit Essig wohl untereinander und lege es warm über.

Ein anderes.

Streue blaue Schwertelwurzel darüber, so brechen die Geschwüre balb auf.

Umerikanischen Bolus, Iwiebelsaft, jedes 4 loth, Altschmeer & Pfund

siede es wohl untereinander und schlage es dem Pferd über, wenn es zeitig ist so öffne es mit einem Instrument.

#### Ein anderes.

Cauterisire das Pferd abwärts, damit der Eiter auslaufen könne; thue den ersten Tag heißen Schwesel darein, hernach Eierklar, und allemal binde warm gebähetes Brod darauf, wechste alle Tage um den andern damit um, dis du siehest, daß es sich zum Heilen schicke, hernach schmiere es mit nachfolgender Salbe:

Rindsmark, Hirschen-Unschlitt,

Rindsschmalz, Lor-Del,

Hundsschmalz, Altschmeer, jedes gleichviel, mische es untereinander zu einer Salbe.

## Das 25ste Capitel.

Von den Geschwulsten insgemein.

Geschwollenes Saupt.

Siede Nachtschattenkraut und Agrimonia in Wein, bahe das Haupt damit, schütte auch Wein auf glübende Kieselsteine und dampfe das Pferd.

Ein anderes.

Liebstöckel 2 Theil, Brennessel 1 Theil,

siede es zusammen in Wein und bahe das Haupt demit.

Geschwüllste zwischen haut und Fleisch an einigen Orten am ganzen Leib.

Durch diese soll man, wofern es an keinem Ort, wo Spannadern, Sennen oder Nerven sind, ein Haarseil ziehen, oder die Christwurzel stecken.

Ein anderes.

Lege darüber Hauswurzel, Nachtschatten, jedes 2 Händevoll, Rosenblätter I Handvoll,

mische es mit warmer Schmeer und lege es über.

Ein anderes.

Wermuth 2 Händevoll, Gerstenmehl, Habermehl, jedes 3 Händevoll, 9 Eierdotter, Schweineschmalz 1 Pfund, mische es untereinander und schlage es über.

Ein anderes.

Frisch zerlassenes Schweineschmalz 3 Pfund, Honig 1 Pfund, Wein 1 Maaß, laße alles untereinander über einer Glut zergehen und schlage es über.

Ein anderes.

Ungelöschten Kalk, Salz,

Fichtenkohlen, stoße es untereinander und binde es auf die Geschwulst, es öffnet und heilet sie.

Ein anderes.

Amerikanischen Bolus, 5 Eierweis,

Baum-Del, Effig,

rühre alles zu einer Salbe, mache es warm und schlage es über,

Wenn ein Pferd einen geschwollenen Hals hat. Hirschen-Unschlitt, Bocks-Unschlitt, Altschmeer, jedes & Pfund, Bockshornsaamen 8 loth, Leinsaamen & Pfund,

Honig, so viel vonnöthen, mische es über einem Feuer untereinander und binde es warm über die Geschwulst.

Für bie gefdwollene Bruft.

Mache einen Teig mit Nachtschattenkrautsaft und Leim und schlage es über.

Ein anderes.

Bocks-Unschlitt,

Alte Rheinberger Schmeer, jedes 1 Pfund,

Sävenbaum 10 loth, Salz 2 Händevoll, mische es untereinander über einer Glut und schmiere es warm an.

Ein anderes.

Stecke ihm die Christwurzel vornen an die Bruft.

Gin anderes.

Nehme Hundskoth und Baum-Del und streiche die Geschwulst damit.

Ein anderes.

Cauterisirs und laße es rinnen, heile es hernach wie man einen Brand heilet.

Für bie Gefchwulft unter bem Sattel.

Dfenleim, Salz 1 Handvoll,

Essig, so viel vonnöthen,

taße es auf einer Glut wohl sieden, mache einen Brei davon und streiche das Pferd damit an über die Geschwulst, so bald es hartwird, so schlage ein frisches auf.

Wenn die Geschwulst nun vergangen ist, so wasche

sie mit warmer Lauge wieder ab, wenn es sich aber zu einem Geschwür wollte ziehen, so mache mit Honig und Staubmehl ein Pflaster und lege es über, so ziehet es sich zusammen.

### Ein anderes.

Siede Camillenblumen und Rosenkuchen mit Essig, daß ein Mus oder Brei daraus werde und legees warm über, wiederhole dies oft.

## Ein anderes.

Branntewein, Essig Gierklar,

Gebrannten Leim aus dem Bactofen,

Geismilch, mische es untereinander, mache ein Pflasster daraus und schlage es über.

### Ein anderes 23.

Mache eine Pfanne heiß, drücke sie auf die Geschwulst so stark du kannst, wasche hernach mit kaltem Salzwasser die Geschwulst, lege den Sattel wieder darauf und gürte ihn fest zu, laße es stehen bis es trocken wird, alsdann thue den Sattel herab und wasche es abermals,

Ein anderes, wenn ein Pferd geschwollen ift.

Kühekoth, Salz,

Rosenblätter, mache einen Brei daraus und schlasge es über, wenn man spißigen Begerichsaft dazu nimmt, so ists desto besser.

### Ein-anderes 28.

Rehme einen Schnitt von schwarzem Brod, schneide es zwei Finger diet und mache ihn auf einem-Rost hets, gieße Essig darauf, daß er wieder lind werde und schlage es über.

54\*

### Ein anderes 28.

Rühre Buchenasche in warm Baum-Del, lege et bem Pferd aufs warmste über die Geschwulst.

### Ein anderes.

Siede Steinpfeffer in Wein und binde es dem Pferd über Nacht auf die Geschroulst.

Ein anderes, für eine erhartete Geschwulft, welche wie Sorn ift.

Bähe sie ein paar Tage, alle Tage viermal mit ges sottenem Eppich: oder Riestvurzelwasser, hernach les folgendes Pflaster dazüber:

Attichblätter,

Holberblätter, jedes gleich viel,

roste sie in Schweineschmalz und lege es warn über.

Der mache ein Pflaster vom Kraut Hühnerdarm, Brunnenkreßen und Roggenmehl mit Eierweiß vermischt; wenn dies Pflaster einen Tag oder zwei gestraucht worden, dann brenne es, lege ein einfach leinez nes Tuch darauf und laße heißen Speck darauf tropfen, daß der Speck durch das Tuch hinein dringe; hernach lege wieder ein leinenes Tuch darüber, und laße der Pferd darauf weiten, daß es schwist, schmiere das Pfert oft mit warmem zerlaßenen Speck, dis das Horn sich schwigt, alsdann ziehe es heraus, lege darnach ein Pflaster von rothen Schnecken darüber, so lang die es heilen will, alsdann lege Hanswerk darein, und heile es wie offene Schäden; man muß indeßen äussenkt aussemerksam sein, daß kein wildes Fleisch in der Wunde auswachse.

#### Ein anderes.

Asche, Menschenkoth, Baumöl, temperirs untereinander und schlage es warm über.

Ein anderes 23.

Gummi Elemi 2 loth,

Zannenpech 11 Pfund, Weirauch,

Drachenblut, jebes 1 loth,

Campfer in Rosenöl zerrieben & loth,

Harz, Terpentin, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einem Pflaster, scheere die Haare hinweg und lege es über.

### Ein anderes.

Lege ihm einen frischen Wasen darüber ein paar Tage, und wasche die Geschwulst mit kaltem Wasser oder Lauge.

Ein anderes.

Lege ihm die Brosamen von Schwarzbrod mit Es-

### Ein anderes.

Nete Pergament in frischem Brunnenwasser und les ge es über.

Ein anderes.

Bolus, Eierweis, Baumöl, Essig, zerlaßen Altschmeer,

mache es untereinander zu einer Salde, schmiere diesels be warm auf ein Tuch und binde es dem Pferd über, lege seinen Sattel darauf und laße es reiten dis es ers warmt, das treibt die Geschwulst in die Enge und zeitiget sie, die soll man öffnen und heiten wie alle alte Schäden, und Achtung auf das fanle Fleisch geben.

### Einanberes.

Nehme rothes Flöhetraut, lege es über den Schaben und lasse es erwärmen ober über Nacht darauf liegen, hernach vergrabe es in den Mist, und wasche die Bunde täglich mit warmem Bein aus, worin Resselsaamen gesotten worden.

Ein anderes.

Holderblätter, spitzigen Wegerich, eines so wiel als das andere, stope es untereinander, lege es über und binde ein leinenes Tuch darauf.

Ein anderes.

Bilde Schweineschmeer, anderthalb Pfund, Hirschen-Unschlitt & Pfund, Eierdotterpulver 1 loth, 9 Eierweiß, Pulver von Holderbeeren 2 loth, mische es zu einer Salbe und schlage es über.

Ein anderes, wenn ein Pferd ein geschwollenes Rnie durch eis nen Schlag oder Fall, oder von einem Flug befame.

Flöhekraut, wilden Attich, siede es in Wasser, babe den Schenkel damit und schlage es warm über das Knie.

Ein anderes.

Schmiere das Pferd wohl mit Eieröl,

Für die geschwollene Schenkel.

Mache einen Teig von Kühekoth und Essig und schlage es dem Pferd über.

Ein anderes.

Grünspan, Schwefel, jedes 3 loth,

Lein-Del 1 Pfund,

untereinander gemischt und das Pfech damit geschmiert.

Ein anderes.

Rauten, Bülltraut, Hausmurzel, Wolfstraut, Holberblätter,

Roße alles zusammen, siebe es in zerlaßener Butter und Essig und schlage es über.

Ein anderes.

Wachs, Honig, Essig, siede es untereinander und binde es dem Pferd warm über.

Ein anderes.

Röste rothe Zwiebeln in Essig und Salz und binde es warm über.

Ein anderes.

Sauerteig 2 Pfund,

Leinol & Pfund, Honig,

Essig, Salz, jedes 8 loth,

mache ein Pflaster daraus und schlage es dem Pferd über den Schaden.

Ein anderes,

Siede Tannzapfen in einem Kessel und babe das Pferd oft damit.

Ein anderes, wenn es von Mudigfeit herfommt.

Bolus ober Ofenleim,

Ruß, eines so viel als das andere,

Rothen Wein, daß es werde wie ein Brei, mische es untereinander, laße es sieden und streiche es dem Pferd warm um die Beine thue es etlichemal.

Wasche ihm hernach die Beine mit starker Lauge ab, und wenn sie wieder trocken sind, so reibe es wohl mit

zerlaßener Butter und Baumol untereinander.

Gieße ihm warme Schmeer in die Hüfe und binde Pferdemist darauf, das ziehet die Müdigkeit heraus und vertreibt die Seschwulst.

Ein anderes.

Mangoltsblätter, Hauswurzel,

Hanfsaamen, jedes gleich viel, stoße es untereinander in Essig, siede es und binde et hernach warm über; oder siede Taubenkoth in Essig und binde es über.

### Ein anderes.

Lein-Del 3 Pfund, spanische Fliegen 1 loth, siede es wohl untereinander, hernach zerreibe es und schmiere das Pferd an dem Schenkel wohl, so wird der Schenkel, wenn er etlichemal damit geschmieret worden, offen werden und gelbes Wasser heraus laufen, hernach

Nehme Reinberger Schmeer.

Lein-Del, Wachs, Honig, jedes & Pfund, mische es untereinander über einem Kohlenfeuer und schmiers damit, wenns kalt geworden ist, solches stark ihm mächtig das Geäder.

### Ein anderes,

Nehme weiße Tannenrinden sammt den jungen Geschoß davon, siede es in Wein und binde es warm über die Beine.

### Ein anderes.

Frische Butter, Baum-Del,

Bohnenmehl, Altschmeer,

mische es untereinander zu einer Salbe und salbe die Beine damit.

Ein anderes, vom langen Stehen oder Reiten.

Schöllfraut, Kunigundiskraut,

Wermuth, Meisterwurzel,

Klettenwurzel, Alantwurzel, jedes gleich viel, siede es in Wein und wasche die Beine damit.

Ein anderes, von großer Arbeit,

Bier oder Tropfwein, Butter,

Salz, Essig, Seife, Eine gute Lauge,

mache es warm und reibe das Pferd wohl damit gegen die Haare; hernach siede Essig, und in den heißen Essig thue Kühekoth und Salz, laße es wieder miteinans der sieden und streiche es dem Pferd warm an die Beine.

## Ein anderes.

Schneide die Warzen oberhalb der Fersen kreuzweisse auf, laße es wohl bluten, dann reibe die Geschwulft wohl mit Branntepein und laße es eine Zeitlang in kein Wasser gehen.

Ein anderes.

Grüne unzeitige Bachholderbeeren, Altschmeer,

Frische Seife, jedes gleichviel, stoße es zusammen und reibe den Fuß damit.

#### Ein anderes.

Wasche ihm die Füße 3 Tage nacheinander, jeden Tag 3 Stunde mit scharfem Kalk, dis ihm die Füße aufschrunden, alsdann zerlaße Altschmeer, und schütte es auf kaltes Wasser, wanns gestanden ist, so zerlaße es noch einmal, thue dazu

Baum=Del,

Das Beiße von 6 Eiern,

Schwefel,

Grünspan, eines so viel als das andere mische es untereinander über einer linden Glut, streische es dem Pferd warm an die Füße des Tages zweismal.

## Das 26ste Capitel.

## Wom Gliedwasser.

Dieser Zufall ist gar gefährlich, wenn bei ein Wunde, in welcher das Geäder verletzt ist, das Glied wasser anfängt zu stießen, solches siehet grünlicht, gelicht, auch weiß; denn es folget sehr gerne, das Wieden, darauf anfängt zu schwinden, oder gar lahn werden, da hat es dann wohl vonnöthen, das man ker rauf Aufsehens habe, solches zu stellen, doch solches auch solches nicht alsbalden stellen. Wenn du um der Gliedwasser stellen willst, so brauche nachfolgende Gliedwasser stellen willst, so brauche nachfolgende Gene

Calcinirte Roßzähne 3 loth,

Schießpulver 11 loth,

Bleiweiß 1 loth,

Eierklar, so viel genug zu einer Salbe ist, mische es untereinander und lege ein Pslaster dard und schlags das Ganze über die Wunde.

### Ein anderes.

Siede Hanfwerk und Nesseln miteinander in Biser und schlage es über.

### Ein anderes.

Klopfe Eierklar (jedoch daß der Bogel herandst nommen sei) mit Allaun zu einem Mus und schlaget über.

#### Ein anderes.

Stoße Eibischwurzel klein, thue Leinsaamen darm ter, siede es mit Wasser wohl und schlage es miteinen der über. Ein anderes.

Lege pulverisirte Beilchenwurzel und Rettich barauf.

Ein anderes.

Lege ben Mooß von einem Todtenkopf darauf.

Ein anderes.

Lege calcinirte Hirschbeine darüber.

Ein anderes.

Siede Wintergrün in halb Wasser und halb Bein und wasche den Schaden damit.

Ein anderes.

Siede Wintergrün in halb Wasser und halb Wein und schütte es dem Pferd ein; mache hernach ein Pflaster von Wintergrün.

Ein anderes.

Stoße Arebsaugen und Eierklar untereinander und lege es auf den Schaden.

Ein anderes.

Gepülvertes Wachholderholz,

Schwefel, Allaun,

Rlettenwurzel, jedes gleichviel, hinein gestreut.

Ein anderes.

Gedörrte und gepülverte Hagenbutten hinein ges ftreuet.

Ein anderes.

Stoße einen lebendigen Krebs und & Quintlein Roggenkörner darauf.

Ein anderes. Säukoth, von denen die Gras fressen, Bilsensaamen, Leinsaamen, siede diese Stücke wohl zusammen mit Wasser, mist Del barunter und lege es über.

Ein anderes.

Cakinirtes Hirschhorn oder calcinirte Hundsbei darüber gelegt.

Ein anderes.

Sauerteig, Bierhefe, Saffran, mische es untereinander und lege es Pflasterweis ik verbinde es bis an den dritten Tag.

Ein anderes.

Roggenmehl, Katenkoth,

Beißen Sundstoth,

mache es mit Essig zu einem Pflaster und lege & ik.

Ein ander: 6.

Berstoße Holdermark mit Baum-Del, lege ebild, sber streue Zeitlofenwurzel darein.

Gin andere 8.

Galläpfel, dürres Eichenmooß, Lorbeeren, jedes gleich viel, stoße es zu Pulver und lege es über den Schaden.

Ein anberes.

Calcinitte Cierschaalen, woraus die Hühner geschlüpft sind 3 loth,

Alaun 1 loth, mische es untereinander zu einem Pulver und nachden du den Schaden mit Wein ausgewaschen hast, so steel darauf und lege Hanswerg über.

> Ein anderes W. Beirauch, Myrrhen, Mastir, jedes gleich viel,

stoße es untereinander und sae es in die Wunde, lege nachher ein Pflaster voll Walkwurzel und Wein gemacht darüber.

Ein anderes B.

Calcinirte Krebsschaalen, Roßbein, Hirschbeine, Hundsbeine jedes 2 loth, Alaun 1 loth, Gerstenmehl 6 loth,

Eierweiß, wovon der Vogel genommen so viel genug ist,

mache es zu einem Pulver und streiche es über.

Ein anberes.

Die gelbe Rinde vom Hollunder, Hauswurzel, Kühekoth,

Altschmeer,

mische es untereinander und lege es über ben Schaben.

Ein anderes.

Schöllkraut 3 Händevoll, Alaun, 2 loth, Essig, so viel genug ist, temperirs untereinander zu einen Pflaster.

Ein anberes.

Nimm die obersten Gipfel von Brombeerstauden, siede sie wohl in Milch, stoße sie hernach, schlags alsowarm auf einem Hasenbalg über den Schaden.

Ein anderes 28.

Streiche Weinhefe auf ein wollenes Tuch und binde es über.

Ein anberes.

Nimm Honig & Maaß, laße denselben zergehen in einer Pfanne über einem Kohlenfeuer, thue nachfolgens de Stücke eins ums andere darein, rühre es wohl um, so wird eine Salbe barans, man muß aber den Honig nicht sieden laßen.

Beirauch Mastir, Grünspan, Gebrannten Alaun, jedes 1 loth,

Ein anberes W.

Nimm Felix Burgen Braunfalbe.

Ein anberes M.

Calcinirte Muscheln, die im Baffer liegen,

Schweinsbeine, Hirschbeine,

Dachsbeine, Roßbeine,

gepulvert und in die Bunde geftreuet.

Ein anberes.

Stoße Eiternesselwurzel, siede sie in Essig und lege es über den Schaden.

Ein anberes.

Rimm calcinirte Bülltrautwurzel, gepülvert und in den Schaden gestreuet, und wenn das Gliedwasser gestanden, so streue das Pulver von Ehrenpreiß in die Bunde.

Ein anberes.

Gieße dem Pferd ein halb loth gepülverte Rrebsaugen in Chrenpreiswasser ein.

Ein anberes.

Röste Speck in Butter und lege es auf die Bunde. Ein anderes W.

Brenne einen alten Filz zu Pulver, streue es hinein und gib ihm Distelwurzel zu fressen.

Ein anberes.

Streue Caput mortuum Bitrioli hinein.

Ein anberes.

Stoße Brunnenkreßen, nehme hernach Roggenmehl und Essig, siede es in einer Pfanne und lege es warm über.

Todtenbeine gepülvert und eingestreut ist auch sehr. gut.

Ein anderes 28.

Rimm im Frühling, wenn die Kirschen blühen, Kir= schenknöpfe, wenn sie im Aufbrechen sind, 10 oder 12 Händevoll,

Mlaun & Pfund, Salz & Maaß,

Basser 11 Maaß,

thue es zusammen in einen neuen verglasurten Hafen, verklebe denselben wohl, daß der Dampf nicht heraus gehe, und laße denselben ohngefähr zum halben Theil einsieden, alsdann seihe die Brühe davon, und hebe es in einem Glas auf und behalte es zum Gebrauch; wenn du davon brauchen willst, so sprize es in die Wunde und stecke einen Neißel von Hanswerk mit Wasser genetzt darauf in die Wunden.

## Das 27stc Capitel.

# Von den Gallen insgemein.

Die Sallen der Pferde sind dreierlei, aber keine Sallen in der Leber, sondern es sind die ersten 2 Arten zarte und weiche Beulen, wie die Fischblasen, in Grösse einer Haselnuß, welschen Ruß, oder noch größer, und mehrentheils ohne Schmerzen. Diese sind zweierlei, die blästige, in welchen nichts als Wind und Blast ist, und die Floßgallen, welche voller bosen Feuchtigkeit stecken.

Die windige Gallen entstehen aus Blästen ober Winden, welche von andern Osten des Beibs dahin sich,

senken, die Floßgallen aber sind erblich vor Beschälern und Stuten, sodann entstehen sie auch von Flüssen Schlägen, naßen Ställen, und nicht Sauberhaltung der Schenkel, harter und schwerer Arbeit, auch vom allp langen Müßiggang und Stand. Die blästigen lasen wenn man einen Finger eindrückt, keine Grube ab Mahlzeichen zurück, hingegen die Floßgallen lassen; ohne allen Widerstand hinein. Siehe Figur Ro. 28.

Die dritte Art der Gallen nennt man Steingallen, Krappenmäler ober Tobtenblüthe, sind in den Hufn zu finden, von welchen letztern auch zuletzt gehandelt

werben soft.

Die Cur.

Folgt nun die Cur der ersten, so vom Bind und Blästen gefüllt sind, aus welchen doch zulest and Floßgallen werden. Diese soll man wohl mit einer Brühe von Salpeter, Essig, Salz und Lauge untereinander gesotten, oft und warm bähen, oder einer Schwamm in Wasser von ungelöschtem Kalk einneher oder in schwarzes Seisenwasser und darüber binden oder schmieret sie mit Del von Euphordium, oder mit Pfesser-Del, nachdem die Haare vorher hinweg gescheren sind.

Ein anderes.

Lege ein Pflaster von Lorbeeren und Wachs unter: einander gemischt über, oder das Wachspflaster von Dillöl, Wachs und Vsoppulver.

Ein anderes W.

Gummi Elemi 2 loth, Drachenblut 1 loth, Dieschen-Unschlitt,

r.! 10ch nicht Floßgal=

ider, wel= ken, und ach] cau= 1 Brand.

Nöscht, so Del un= Braunsal=

Salbe und 1e Zeitlang wie andere

eselben vost.

senken, l und St Schläge Schenkel. langen? wenn mi Mahlzei ohne alli Die l Krappen zu findei werden

Folgt 'Blästen Floßgalle Brühe 1
einander Schwam:
oder schm
Pfesser=L
ren sind.

Lege einander Dillöl, B

> Gui Dro Hir

Bocks: Unschlitt, jedes & Pfund, Harz 1 Pfund, Schiffpech & Pfund, Terpentin & Pfund,

mische alles zu einem Pflaster und lege es über.

Wenn man dies gebraucht, und die Gallen noch nicht solvirt haben, soll man sie in allem, wie die Floßgal= len, deren Cur jest folgt, curiren.

Floggallen: Eur.

Bur Bewirkung der Cur soll man die Blutader, welsche auf derselben Seiten hinab steigt, cauterisiren, und wie einen Brand mit Brandsalben heilen, hernach; causterisire die Gallen auch, und heile es als einen Brand.

Ein anderes 28.

Wenn es cauterisirt ist und der Brand gelöscht, so heile es mit schwarz Schnecken Del und Eier-Del unstereinander gemischt, oder in Felix Würßen Braunsal= be wieder zu.

Ein anderes.

Gebranntes Kupfer 1 Pfund, Senft, Salz, jedes 1 Handvoll, Essig, so viel als nöthig ist,

vermische es wohl untereinander zu einer Salbe und schmiere die Gallen damit, wiederhole dies eine Zeitlang so wird es sich öffnen, und heile es nachher wie andere Schäden.

Ein anderes.

Auripigment 1 loth,

Schwefel 2 loth, Lorbeeren 1 Pfund, laße es miteinander zu einer Salbe sieden.

Ein anderes.

Scheere den Ort hinweg; und picke denselben volk.

Die Ursachen sind Flüße, die sich von oben herab is die Füße ziehen und unten ausbrechen; oder wenn di Eisen zu hart ausliegen und das Pferd drücken, obe von großer Arbeit und Müdigkeit; sie erbens auch wer

Beschälen und ben Stuten.

Die Steingallen sehen unten am Huf wie rothesten an einem alten Käs, gemeiniglich nicht weit kom Ort der Sohlen, und wenn man sie nicht gebitlich auswirkt, setzen sie Materie und brechen alste gar oben aus, daß ein sehr böser Schaden und sied daraus wird. Siehe Figur No. 28.

### Deren Cur ift wie folgt:

Diese soll man im abnehmenden Mond im Ares wohl auswirken, und so tief nach dem Grund wirken, als des Lebens halber möglich ist, hernach Wastirkorner und Zucker heiß hinein tropfen lassen.

## Ein anderes W.

Wirke dem Pferd wohl aus, wenn der Mond is Arebs ist, und brenne Drachenblut hinein, oder einelt bendige Spinne, und auf die Spinne Zucker-Cand oder gieße das Oleum Antimonium etliche Tropfen hir ein.

### Ein anderes.

Nimm Lorbeerenmehl und Eierweiß, lege es auf de Schaden.

Ein anderes W.

Gieße nachdem du es ausgewirkt hast Gieröl himm und binde Hanfwerk darüber.

Ein anderes:

Maun, Bitriol,

Schwefel, Grünspan, Marcasit. jedes 1 loth, Baumöl, Eierklar,

Ues untereinander ohne Feuer gemengt und darauf zeschlagen, jeden Tag einmal.

Ein anderes.

Altschmeer, Pfeffer, Knoblauch,

nische es untereinander und lege es auf den Schaden.

Wenn die Materie heraus ist, so nimm das Pulver vom gebrannten Pantoffelholz, Galläpfel und Vitriol und streue es hinein.

#### Ein anderes.

Nimm die schwarze Materie, welche dem Pferd im Schlauch stecket, laß es wohl dünn auswürken und renne es barauf, laß den Huf dabei oben wohl schmiesten.

#### Ein anderes.

Schneide die Gallen auß im abnehmenden Mond und p.1e 3 oder 4 Tropfen Scheidemasser hinein, hernach röpfle eine gute Hornsalbe darauf.

### Ein anderes W.

Schneide die Gallen aus im abnehmenden Mond und thue Felix Würten Braunfalbe, oder die Egypti= sche Salbe oder die Straßburger Salbe darauf.

### Das 28ste Capitel.

Bon den Gewächsen, als Ellbogen, Laift, Kölblein und Krotte am Hals.

Die Elbogen kommen den Pferden an zweierlei Dreten, etlichen an den vordern Beinen hinten nahe wo das

Bein am Bug anfängt, etlichen hinten an die hinte Schenkel hinter ober ober dem Geleich. Siehe Fig No. 29.

Solche wenn sie noch jung sind, sind sie einer C schwulft ähnlich, denn sie entstehen von den phlegma schen Feuchtigkeiten des Geblüts, welche zu keinem F ter oder Zeitigung kommen, und werden auch von! Beschälern und Stuten geerbt, laßen sich mit den sie den auch hin und wieder schieben.

#### Die Cur.

Solche soll man erstlich versuchen mit erweichen und resolvirenden Arzeneien, als wie Bahungen, Schoen und Pflastern.

Bur Bahung foll man nehmen :

Salmiac 1 loth, Meersalz 3 loth,

Gemeines Salz 8 loth,

Salpeter 3 loth,

Römischen Bitriol 1 loth,

Alaun 3 loth,

siede kes in Essig und bahe das Pferd wohl damit.

Ein anderes.

Schiffpech & Pfund, Fichtenharz 1 Pfund,

Beiskoth 6 loth,

Ammoniacum, Galbanum, jedes 1 loth,

Schweineschmalz so viel als nöthig ist, mische es zu einem Pflasterkund legs über.

Ein anderes.

Salbanum, Ammoniacum, jedes 1 loth,

Schiffpech 4 loth,

Bichtenharz, Terpentin,

xth,

bei einem
hart wor=
bertreiben,
vächs, wel=
wird, und
kann ge=
Chneiden
nicht die
keße, wel=
üre- Nach
he Salben
öschen und

schfolgende

denselben aden, mit eißes Del mit einer Baumöl

3

Bein am
Schenkel
No. 29.
Solche
schwulst &
schen Feu
ter ober :
Beschäler
ben auch

Solche und resoli ben und !

Sal Sei Sal Röi Ala siede **L**es i

Sch Fich Vm Am Sch mische es

> Sal Sch Fich

Griechisches Pech, Bellium, jedes 2 loth, Vitriol, Weirauch,

Judenharz, jedes 3 loth,

laße die Gummi in Essig zergehen, nochmals bei einem

Feuer in der Form eines Pflasters vermischen.

Wenn aber der Schaden gar alt, dick und hart worsben, so ist er mit diesen Mitteln nicht zu vertreiben, sondern er ist darnach ein unbewegliches Gewächs, welsches mit der Wahrheit ein Ellbogen genannt wird, und nicht als mit dem Schnitt oder Canterisirung kann gesheilt werden; man muß aber sich mit dem Schneiden und Cauterisiren wohl vorsehen, damit man nicht die Sennen und Nerven in solchen Schäden verleße, welches letztere Uebel dann ärger als das erste wäre. Nach dem Schnitt oder Cauterisiren soll man solche Salben und Pstaster brauchen, welche den Brand löschen und das faule Fleisch verzehren.

#### Ein anderes.

Cauteristre den Ort wohl und schmiere nachfolgende Salbe darüber:

Dialthea 1 Pfund, Populeon, Cammfett, Hundsfett, jedes  $\frac{1}{2}$  Pfund, mische es untereinander.

#### Ein anderes.

Cauterisire den Ellbogen, treuffele hernach denselben mit einem Tühlein an einem Stecken gebunden, mit heißem Leinöl rings herum, hernach gieße heißes Del hinein; schmiere hernach den Schaden oft mit einer Salbe von gebranntem Alaun, Eierklar und Baumolzemacht.

### Ein anderes.

Picke den Schaden mit eiker Fliete und lege nachfolgende Salbe darauf:

Knoblauch, Alten Speck,

Hundsschmalz,

untereinander gestoßen und vermischt.

### Ein anderes.

Picke den Ellbogen und lege nachfolgendes Pflaker warm über den Schaden, laße es 3 Stunden lang liezen, oder so lang bis der Kalk davon stäutt, wenn man an dem Pflaster kratet:

Benedische Seife,

Branntewein,

mische es untereinander über einer Glut; hernach rühre darunter

Ungelöschten Kalk,

Ragentoth ein wenig,

mache ein Pflaster daraus.

Wenn der Elbogen heraus geät ist, alsdann hei mans wie alle andere Schäben.

### Ein anderes.

Picke den Ellbogen und schlage nachfolgendes Her barüber:

Ungelöschten Kalk 2 Händevoll,

Schwefel 1 Pfund,

pulverisirs und vermische es mit Eierweiß zu ein Pstaster, über 3 oder 4 Tage thue es herab und wa es mit Eierklar und Salz.

#### Ein anderes.

Picke den Ellbogen mit einer Fliete und drücke

Blut mit einem Haselsstab wohl aus, streue gepülvertes Bras hinein, mache hernach ein Pflaster vom Senft= mehl, ungelöschten Kalk, Benedischem Glas und Eier= klar und binde es über den Schaden, laße es 3 oder 4 Tage stehen und thue alsdann den Band hinweg, das Pflaster laß darüber, bis es selber herabfällt, und brau= che das Pferd unterdeßen.

### Ein anderes 28.

Siede Senftmehl in Wein zu einem dünnen Brei, stelle ihn über Nacht an ein warmes Ort, so wird er dicklicht, reibe hernach den Ellbogen 8 Tage lang tage lich zweimal damit und schlags ihm auch über, so fallen endlich köcher hinein, daraus rinnet gelbes Wasser, laß es ausrinnen, alsdann cauterisirs und schmiere den Ellebogen mit Schmeer oder mit einer Brandsalbe, die er ausfällt und heile ihn nachher wie andere Schäden.

#### Ein anderes.

Picke den Ellbogen und schröpfe das Blut sauber 1 heraus, alsdann reibe Steinglaspulver und Salz hinzein; hernach mische Sierklar und ungelöschten Kalk untereinander, legs mit Hanswerg über und halte ein glühend Eisen daran, bis es trocken wird.

## Ein anderes W.

Ziehe ein Haarseil dadurch, habe aber daneben Achstung, daß du die Merven nicht berührest, wo das Gliedswasser gehet, wenn das Haarseil genug operirt hat, dann thue es heraus und heile den Schaden wie andere Schäden.

Bei allen diesen Ellbogen soll man merken, daß man

vorher die Haut abscheeren solle, ehe man die Cur damit anfängt.

### Cin anderes.

Brenne den Ellbogen und lege Felix Würßen Braunoder die rothe Salbe darüber, welche unter den Salben
zu finden ist.

### Ein anderes.

Picke den Schaben und reibe Salz hinein, hernch streiche dem Pferd nachfolgende Salbe drei Tage nacheinander über den Schaben.

Cuphorbium,

Spanische Fliegen, jedes 1 loth,

Lor=Del 4 loth,

Diese Salbe wird in 24 Stunden Blasen aufziehen, die laß von sich selbst ausrinnen, schmiers hernach täglich mit frischer Butter, bis es heilet und die Rufen abfallen.

#### Bon bem Laift.

Dieser kommt den Pferden vornen über den Husen oder den Fesseln, über den Knieen, oder unter den Knieen an den Schienbeinen. Derselbe ist durch die nam: liche Behandlung zu curiren, wie der Elbogen, wird sonst auch, wenn er klein ist, das Kölblein genannt.—Siehe Figur 30.

#### Krotte am Sale.

Dies Uebel kommt ihm oben am Hals, unter, auch bisweilen etwas hinter den Ohren. Ist ein sehr böses Geschwür, will cauterisirt sein, und wie alle alte Schäsden geheilet werden. Siehe Figur No. 30.



onbern
als in
en vor=
Schen=
unchmal
n, balb
i Seite,
b erzeu=
sie sinb,
commen,

vorh mit a

oder l zu fi:

Picketch einant

Cinant

Die
Die
die laß
lich mit
fallen.

Dief ober del en an d liche B sonst au Siehe Z

Dies bisweiler Geschwü den gehe

### Das 29fte Capitel.

# Von dem Geleich- und Gliederwehe.

Dieser Schmerz entsteht von den Feuchtigkeiten, welsche in den Geleichen und Gelenken zusammen sließen, und desselben Glieds Geschäfte verhindern und Schmerzen machen. Diese Krankheit kennt man unter versschiedenen Benennungen, theils wird sie genannt von der Art Feuchtigkeit, so es verursacht, theils von der Art der Geleiche, die es angreift, unter welcher letzterer Art das eine das Hüftwehe, das andere das Podagragenannt wird. Die erste Art behält den Namen des Geleichwehes, das Geleichwehe kommt von übermässiger Hise oder Kälte, allzu großer Arbeit oder Müssiggang und langem Stand, wodurch die Berdauungswerkzeuge geschwächt und die Flüße verursacht werden. Bisweilen kommt es auch von den Beschälern von allzu vielem Springen oder Steigen, auch von Schlagen, Stoßen und dergleichen.

Die Kennzeichen, wonach man sich zu richten hat, sind, wenn sie an keinem gewißen Ort bleiben, sondern sich bald in diesem bald in jenem Ort des Leibes, als in den Geleichen des Halses oder Rücken, bald in den vorsdern Bügen, bald in den hintern; bald in den Schenskeln, bald in den Knien des Leibs; und manchmal gleich darauf in den Kußen, bald in den hintern, bald in den vördern, bald auf der rechten oder linken Seite, bald in der Kvone des Fußes oder dem Horn sich erzeuzen, machen eine Geschwulft an dem Ort, wo sie sind, und zie mahr sie von hitsigen Seuchtigkeiten herkommen, besto größer. Schmerzen sie verursachen.

Sie haben auch ihre inners und äufferliche Ursachen: die innerliche sind die Unrechtmäßigkeit mit und nebst einem Bluß, niche den Pferden gemeiniglich von kalten phlegmatischen Teuchtigkeiten erregt wird, die in die Geleiche und andere Spanäderichte Orte herab falslen, dieselbe ausdehnen und erheben, und die Pferde hinkend machen.

Die äußerliche Ursachen aber find die unrechtmäßisge Hise, welche resolvirt und vertheilet, die vielfältige Kälte, welche im Gegentheil dick macht, und zusammen hält, denn die Hise ist unter allen Qualitäten die wirklichste, und macht das Pferd sehr unruhig, daß es nicht still stehen kann, wird dabei ungestaltet, mager und traurig, bekommt eine harte Haut, hat rauhe strupsige Haare, und dergleichen.

Solchen Pferden soll man Purgationen gebrauchen.

welche die Flüße ausführen, als

Roloquintenmark 1 Duintlein,

Jalap 1 Duintlein,

Agaric 1 loth, Wein & Maaß,

Extract von schwarzer Rieswurzet,

Anis, jedes 1 Duintlein,

Mastix, Zimmet, jedes & Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W. Aloes hepat. I Loth, Soldanella, Agaric, jedes & loth, Gummi gutta 1 Quintlein, Anis, Fenchel, jedes 1 Quintlein, Weinstein 1 loth, Beinstein Biertel Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

### Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 1½ Quintlein, Saffran ½ Quintlein, Western ½ Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Gib ihm auch einen ganzen Monat die Woche zweismal 1 Duintlein Spießglas zu fressen.

### Ein anderes W.

Hiera picra, Extract von Casiarinde, jedes ½ loth, Agaric 1½ loth, Stammonie 2 Quintlein, Extract von schwarzer Rieswurzel 1 Quintlein, Mastix ½ Quintlein, Wein drei Biertel Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

#### Ein anderes.

Bingelkrautbrühe 1 Maaß,
Schwarze Nieswurzel 1½ Quintlein,
Senesblätter 1 loth,
Lerchenschwamm ½ loth,
untereinander gemischt und eingegeben.

Ein anderes 28.

Wilden Cucumernsaft 2 Duintlein, Agaric 1 loth, Soldanella 2 Dwintlein, Aloes, Scammonie 1 Duintlein, Saffran & Dwintlein, Bein drei Biertel Maas, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben. Ein anderes. Stecke bem Pferd die Christwurzel.

Ein anderes.

Lege nachfolgendes Pflaster über:

Mastir, Weirauch, jedes 1 loth,

Beißen Sandel 3 loth,

Dürres Rosenpulver 2 loth,

Gemeinen Bolus 1 Pfund,

Gerstenmehl 11 Pfund,

Drachenblut 2 Quintlein,

Essig, so viel als nothig ist zu einem Pflaster, mische es untereinander und streichs über.

### Ein anderes.

Galläpfel 6 loth,

Mastir 1 loth,

Arabischer Gummi 4 loth,

Drachenblut,

Sandaraca, jedes 1 loth,

Richernmehl, -

Ervenmehl, jedes 2 Pfund,

Brühe von Sänenbaum und Myrtenblättern, so viel genug zu einem Anstrich ist.

Ein anderes.

Den Schleim von Eibisch,

Leinsaamen, Flohetraut,

Bodshorn faamen,

mache mit Schweinenschmalz zu einer Salbe.

Ein anderes.

Baye den Ort aft mit-Cphen und gesotenenn Bei-

### Ein anderes 28.

Gerstenmehl 3 Pfund, Gestoßene Schnecken bis es ein Teig gibt, binde es Pflasterweis über.

#### Ein anderes.

Brauche die Fröschsalbe und reibe den Ort wohldas mit; oder brauche die Bibersalbe, die im Capitel von allerhand Salben zu finden ist.

Das beste Mittel für solche Pferde ist, daß man sie verkauft, da ein solches Pferd, welches auf seinen Füsen nichts nut ist, weder zum Ziehen noch zum Reiten taugt, und wenns gleich der schönste Beschäler oder Stute wäre, sind sie doch deswegen höchlich zu scheuen. Und dies ist die Ursache, warum ich weder vom Podas gra oder sonst etwas davon schreiben mag. Dennwenn gleich die Flüße oder das Podagra einmal curirt werzben, so kommen sie doch wieder und bleiben nicht aus. Deswegen ist es am allerbesten, daß man solche Pferde zus dem Stall mustere und hinweg thue.

### Das 30ste Capitel.

Won den Hufen und ihren Mängeln.

Sahnhuf oder Zgelehuf.

Dies ist ein solches Gebrechen, welches in der Krone er Hüfe wie ein spitziger Grind sich hervor that, und ie Haare über sich stehen macht, kommt bei den Pfers en gemeiniglich daher, wenn man sie nicht sauber hält, och an den Schenkeln und Füßen fleissig abtrocknet; oder wenn die Pferde sonst mit hitzigen und verbrannsten Feuchtigkeiten behaftet sind, so in diese Orte herab fallen, und durch die Poren und Wurzeln der Haare heraus dringen, oder auf dem Eis geritten oder vernagelt worden. Daher sie dann dieselbe erstlich übersich ragen, und nochmals gar ausfallen machen, wenn max ihnen nicht bei Zeiten wehret.

Ihre Kennzeichen sind die Schuppen und kleine Grind,

welche sich daselbst befinden.

Diese Krankheit hat zweierlei Arten, als die trockene und die seuchte; die trockene hat breite, dünne und aschenfarbige Schuppen, unter welchen die Haut ganz gesund ist, und wenn man die Schuppen herab macht, wachsen gleich andere uach, und diese sind leicht zu curiren: die andere Art aber hat seuchte Rusen, unter welchen die Haut voller Löcher ist, durch welche die subtile getbe und zähe Feuchtigkeiten heraus dringen, verstelle getbe und zähe Feuchtigkeiten heraus dringen, verstelle micht vorkommt, die ganze Kessel und machen die Haarre ausfallen.

Die trockene wäscht man mit Seife und Lauge, wenn sie noch in ihrem Anfang sind, oder mit Lauge worin Erven, Feigbohnen, Bockshornsaamen und Eisbisch gesotten worden; hernach wenn sie abgetrocknet sind, schmieret man sie mit Schwertelöl, in weichem Sisbischsaamen gesotten worden, oder mit Dialtheasalbe. Benn sie aber alt geworden so scheeret man die Haart hinweg und wäscht es wohl mit Lauge, worin nachfolsgendes gesotten worden, als Eibisch, Pappeln, Bockspornsaamen, Mangolt und Steinklee; hernach reikt man den Ort mit wollenen Tüchern, dis sich die Schuppen ablösen, und die Hauf sast heiß werden will, als

dann mit Dialthea wohl gesalbet, allezeit über den dritz ten Tag, und das Pferd wohl dabei gebähet mit der Brühe von Essig und Wasser, worin Granatäpfelschaz len, Wegerich und Camillenblumen gesotten worden.

Bu den feuchten braucht man hitzige und trocknende Sachen, schmieret sie täglich zweimal mit Wachholdersöl, hernach reibt man die Rusen, welche das Del gesmacht, so lang, die sie herab fallen; wenn sich aber die Haut in etwas entzünden wollte, so muß man diesselbe mit Hammels-Unschlitt schmieren und das Del wieder zur Hand nehmen.

Ein anderes.

Nimm vom bestem Taback 2 loth,

Branntewein 8 loth,

lasse es untereinander wohl zugedeckt I Tag lang ste= hen, hermach rühre es untereinander und reibe die Füsse wohl damit, oder bestreiche sie oft mit dem Vitriolgeist.

Ein anderes.

Scheere die Haare hinweg, und schmiere den Ort zweimal des Tages mit nachfolgender Salbe:

Gestoßen Glas 4 loth,

Bleiweiß 2 loth,

Baumol & Pfund,

lase es miteinander sieden bis es schwarz wird, und ges brauchs, wie oben stehet.

Ein anderes

Lase den Ort bescheeren und nimm die Cur und die Mittel vor die Hand, welche zu den Feigwarzen verzordnet worden.

Ein anderes.

Taubenmist,

Grünspan, jedes 4 loth, Ungelöschten Kalk 6 loth, Schmeineschmalz,

Essig, so viel hierzu nöthig ist, daß es eine Salbe gibt.

Ein anderes.

Erdrauch,

Borretsch, Scabiofen,

Grindwurzel, jedes gleich viel,

preße den Saft davon:

Nimm von dem Saft 1½ Maaß,

Essig ½ Maaß,

siede die Safte bis sie ein wenig verraucht haben, als bann rühe hinein,

Grünspan 2 loth,

rührs wohl um; endlich thue hinein

Pech 1 Quintlein,

Wachs, so viel zu einer Salbe nothig sein wird.

Ein anderes 28.

Wasche den Schaden wohl mit abgesetzten Bahnn: gen, und salbe den Schaden mit der Egyptischen Salbe.

#### Ein anderes.

Deffne die Geschwulst, daß es wohl blute, hernach tröpste dem Pferd heißes Wachs hinein, thue solches 2 Tage nacheinander, alsbann öffne es noch einmal, und tröpste wieder heißes Wachs hinein, continuirs 6 Tage nacheinander; nimm darnach Hanswerg, bestreue es mit Salz und binde es darauf.

#### Ein anderes.

Siede einen Granatapfel sammt der Schaale, stofe ihn, hernach vermische mit

Beirauch, Mastir, jedes z loth, Pfesser 1 Quintlein, mische alles untereinander mit Branntewein und lege es darauf.

Ein anderes M.

Kürschners-Beize, Sauerteig, mische es untereinander und laße es über Nacht stehen, darnach thue dazu

Altschmeer, Honig, Leinöl,

mische es unteretnander zu einer Salbe.

Siede darnach Harz, thue es auf ein Tuch, und so bald du das Pferd geschmiert hast, so schlag ihm das heiße Harz darüber, thue es des andern Tags wieder herunter, und schmirs mit voriger Salbe wieder, und wasche es aus mit gesottenem Küheharn, solches Salzben und Waschen seße fort die es heil wird, aber die Pstaster muß man nur einmal gebrauchen.

Ein anderes.

Mache eine Salbe aus Wagenschmier, Spanngrun und Essig, und salbe es damit.

Ein-anderes.

Menge Grunspan, weißen Hundskoth und Beges rich untereinander, und binde es über.

Ein andereß. Gebranntes Aupferwasser I loth, Alaun 2 loth, Honig, Terpentin, jedes & Pfund, Silberglätt 3 loth,

mische es untereinander und Salbe das Pferd damit.

Erhitte Bufe.

Dies Uebel entstehet daher, wenn man im Sommer

stark reitet; ebenso vom Vernageln, oder wenn die

Eisen zu hart aufliegen.

Denen, die von den hitigen Reißen entstehen, soll man fleissig mit Kühekoth, Salz und Essig einschlagen, und ehe man ausreitet, die Hüfe wohl mit Iwiebelsaft schmieren.

Wenn sie aber aus andern Ursachen herkommen, soll man ihnen die Eisen abbrechen und den Schaben suchen,

hernach, wie man ihn befindet curiren.

### Ein anderes.

Siede rohe Gersten in Wasser und zerstoße dieselbe, mische hernach darunter

Säukoth, Salz,

- Haberneffeln, Essig,

brich das Eisen ab und binde es dem Pferd auf den Huf und unten an die Sohlen.

### Ein anderes.

Nimm die mittlere Rinden vom Holder, stoße sie mit alter Schmeer, und schlag dem Pferd damit ein.

### Ein anderes.

Nimm Rühekoth mit Anoblauch zerstoßen und kaltem Baffer gemischt eingeschlagen.

# Ein anderes M.

Siede rohe Gerste und Knoblauch wohl mit Wasser, zerstoße es miteinander, mische Honig und Kümmel das runter und binds um den Huf, schütte ihm die inwens dige Sohlen singersdick mit warmer aber keiner heißen Schmeer oder Schmeineschmalz.

## Ein anderes.

Wann man ausreist, soll man dem Pferd die Hufe von den ausgewachsenen Zwiebelrohren schmieren.

#### Hufzwang.

Der Hufzwang ist ein Mangel und kommt daher, wenn die Hufe hinten gar schmal zusammen wachsen, der Kern weicht und viel übriges Horn hinten und vor= nen ist.

Demselben hilf also: Schneide das Horn vornen am Schuß wohl aus, und hinten an den Wersen bis auf das Leben, auf beiden Seiten des Straales, jedoch ohne Berührung des Beins im Huf; hernach wenn das Scheereisen aufgeschlagen ist, welches hinten am Stolzlen eine Schraube haben soll, damit mans aufzund zusschrauben könne so schlag ihm mit nachfolgendem Einschlag ein:

Leinsamen, Korn, Zwiebeln, Altschmeer jedes gleichviel,

siebe es und stoße es untereinander; diesen Einschlag continuir 3 oder 4 Tage, vermische allezeit etwas vom alten Einschlag unter den neuen; am dritten Tag früste schraube das Scheereisen um einen Strohhalm breit weiter; am vierten Tag aber, wenn du sindest, daß der Huf seine rechte Weite erreicht habe, so brich das Scheereisen wieder ab, und schlag ein Eisen auf, welsches wohl dick sei, innen und aussen, schlag ihm hernach mit nachfolgendem Einschlag ein:

Honig, Korn, Wachs,

Borstoß, eines so viel als das andere, siede es miteinander, und schlag dem Pferd damit ein; wiederhole dies einige Zeit.

Ein anderes.

Siede Wachs in Schmalz daß es weich werbe, schlag

damit ein, und laße den Einschlag 2 Tage darin, wie: derhole es.

Ein anderes.

Siede Weizen in Schmalz, stoße ihn und schlage dem Pferd damit ein, binde ihm auch dieses mit einem wolzlenen Tuch um die Hüse; oder siede Wicken in Butzter, daß sie weich werden, stoße sie und binds auf den Hus, und schlag auch damit ein; oder stoße Leinsammen und Altschmeer untereinander, schlag dem Pferd damit ein, und binds um den Hus.

# Ein anderes.

Stoße lauteres Wachs in heiß Pech und legs dem Pferd um den Huf, über 3 Tage thue es wieder her: ab, nimm Kleien und Salz zugleich, vermische es mit starkem Essig und reibe die Füße oft damit.

# Ein anderes:

Pappeln, Baumöl, Honig, Altschmeer, mische es untereinander und schlag dem Pferd damit ein.

## Ein anderes.

Gekochte weiße Rüben, Altschmeer, Schaafkoth, mische es untereinander und schlag dem Pferd damit ein.

# Ein anderes.

Korn, Leinsaamen, jedes 3. Händevoll, Unschlitt, Altschmeer, jedes 1 Pfund, untereinander gemischt und schlag dem Pferd damit ein.

#### Bernagelt.

Die Zeichen des Bernagelns sind diese:

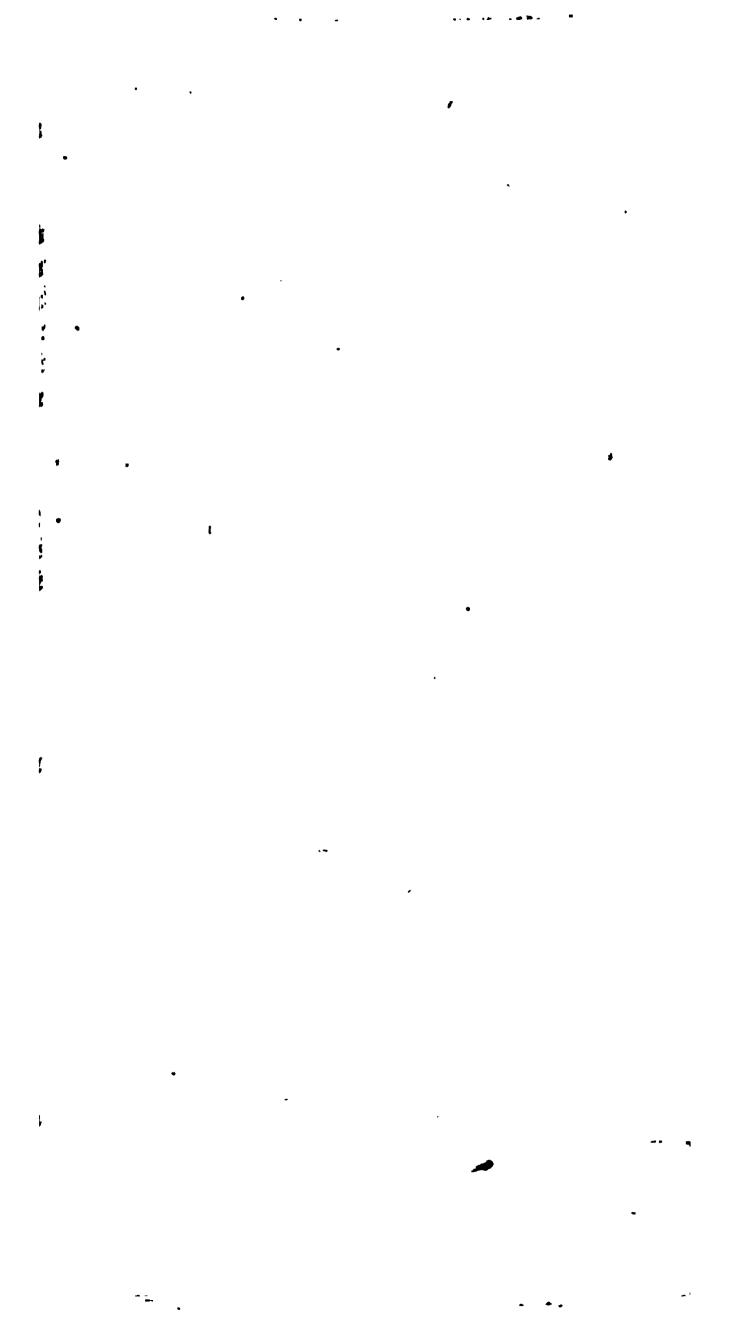



- 1. Hinkt das Pferd an selben Fuß. Siehe Figur . 31 und 32.
- 2. Hebt es immerzu benselben Fuß auf. Siehe Fis : No. 33.
- 3. Wenn man auf die Nägel klopft, so zucket es an uselbigen Nagel, wo es vernagelt ist.
- 4. Wenn man das Eisen abgebrochen, und mit einer nge an die Wände hart greift, so zuckt es auch am ben Ort, wo es vernagelt worden.

# Die Cur.

Räume ihm zu, bis du das Eiter sindest, alsbann ese ihm auf einem heißen Eisen, Branntewein in das ich, lege Salz darauf, und gieße ein wenig Branntesin auf das Salz, lege Hanswerg darauf, und hefte seisen oben darauf, doch daß das Eisen an dem Ort welchem es vernazelt worden, nicht ausliege; oder sche den ausgeräumten Schaden mit warmem Wein, d streiche oder gieße den Englischen Wundbalsam zein.

#### Ein anderes.

Stoße gesottene Hirsen wohl mit Hirschen-Unschlitt, eich das Eisen ab, räume zu dem Ort, wo es vernas-...elt worden und schlage ihm über.

## Ein anderes.

Siede Leinsaamen in heißer Schmeer, rühre es un= tereinander und schlage dem Pferd damit ein.

#### Ein anderes 23.

Gieße den Englischen Wundbalsam in das Loch und vermachs wohl mit Hanswerg, wiederhole es bis estheilet.

# Ein anderes.

Raume zu dem Ort und streue gepülverkes Nagelkraut hinein, lege Werk darauf und beschlage es wieder.

Ein anderes W.

Ziehe den Nagel aus, ziehe denselben mit der Spik in einen Schmeerlaib und gieb dem Pferd Mausöh: keinkraut zu fressen, so bricht ihm kein Eiter aus.

Ein anderes 28.

Raume zu dem Schaden und gieße Haselholzol &erdl oder Wachholderholzol hinein.

# Ein anderes.

Stoße die Wegwartenwurzel sammt den Knospen, woraus die Blumen wachsen untereinander, stoße ein den Schaden und gib ihm Nagelkraut. sammt der Wurzel, wie auch Wegwartenwurzel zu fressen.

# Ein anderes.

Wenn man den Stumpf von dem Nagel nicht ger winnen kann und er noch darinnen steckt, so lege Ragelkraut und Schöllkraut untereinander zerstoßen darauf

Ein anderes.

Gebrannten Allaun, gebrannten Vitriol, jedes gleicht wiel, zerlaß Honig, rühre das Pulver hinein, thue et warm in das Loch und vermache das Loch mit hanf: werg.

Ein anderes 28.

Raume den Schaden, thue Felix Würßen Brann: salbe oder die Egyptische Salbe hinein.

Ein anderes W. Raume den Schaden und gieße ihm nachfolgende Salbe warm hinein: Hirschen-Unschlitt 2 Pfund, Bock-Unschlitt 1 Pfund, Altschmeer 1 Pfund, Terpentin 1 loth, mische es untereinander über einer Slut.

ţ

Ein anderes 28.

Raume zu dem Schaden und laße auf einem warmen Eisen die Straßburger Salbe hineintropfen, lege Hanfwerg darauf und schlage das Eisen wieder auf, jedoch daß es auf dem verletzten Ort nicht aufliege.

# Ein anderes.

Raume zu dem Schaden, gieße Schweinsgallen hinein, vermache die Löcher in= und auswendig mit Wachs, daß nichts heraus fließe, und lege Hanfwerg darauf.

# Ein anderes 28.

Raume zu dem Ort, wo der Schaden ist, und siede Hopfen und Altschmeer untereinander, und schlag dem Pferd damit warm ein.

#### Ein anderes.

Ziehe den Nagel aus, stecke ihn in Altschmeer und gib dem Pferd Begerich und Agrimonia zu fressen; schlage ihm auch mit Del und alter Schmeer ein und les ge Hankwerg darauf.

#### Ein anderes M.

- Wenn ein Pferd vernagelt ist, daß das Blut heraus gehet, so tröpfle heißes Del oder heißen Terpentin in die Wunde.

# Ein anderes.

Zerstoße das Kraut Mauerpfesser mit Salz und thue es in das Loch.

# Ein anderes.

Siede Hirschenhaar in Altschmeer und lege auf ben Schaden.

Ein anderes.

Raume zu dem Loch, streue Zucker-Candi hinein mi vermache es mit Hanfwerg.

Ein anderes.

Ziehe den Ragel heraus, mache einen Nagel von Be wartenwurzel und stecke denselben in das Loch.

Ein anderes.

Schiebe zerstoßenes Wülltraut in das Loch, odt Pulver davon mit Honig vermischt.

Ein anderes.

Raume zu dem Loch, treufele St. Johannisol mi Terpentin oder Fichtenharz heiß hinein und lege Baf werg barauf.

Ein anderes 28.

Stoße Wülltraut, Resseln, treufle den Saft hinen, oder stecke die Kräuter hinein, wenn die Bunde 100 neu ift.

Ein anderes.

Raume zu dem Eiter und stecke einen Maissel von Eierklar, Salz und Weirauch hinein.

Ein anderes 28.

Wasche den Schaden täglich mit warmem Esse und Salz ans, und streue das

Pulver von Rosen,

Myrrhen, Gallapfet, Ruß, jedes gleichviel untereinander gemischt hin

ein.

# Ein anderes W.

Raume zu dem Schaden und saubere ihn, alsbann thue hinein nachfolgende Salbe,

Pech, Honig, Ruß,

mische es untereinander zu einer Salbe.

Eiter im Sufzu finden.

Wenn man die Eiter nicht finden kann, so breche das Eisen ab, gieße Käswasser oder gesalzen Wasser auf den Huf, auf welcher Stelle das Wasser weicht, daselbst ist das Eiter, solches soll man mit dem Instrument oder sonsten öffnen, damit das Eiter heraus komme, gieße heißes Unschlitt darauf, decks wohl mit Werk zu und schlag das Eisen wieder auf.

# Ein anderes B.

Laße die Sohlen oder den Huf wohl aufschneiden, damit das Eiter heraus komme, gieße Pech und Jungsfrauwachs untereinander gemischt warm in das Loch; oder treusle Bocks-Unschlitt hinein, dis das Loch voll wird, lege Hirschhaar darauf, schmiere auch den Hufüberall mit Bocks-Unschlitt.

# Ein anderes 38.

Raume zu dem Eiter und treusle von nachfolgendem Pflaster hinein:

Gummi Elemi 2 loth,

Tannenpech,

Harz, jedes 4 loth,

Drachenblut 1 loth,

Storar Calamita 1 Quintlein,

mische es untereinander auf einem Kohlenfeuer und wenn alles solvirt ist, so hebs vom Feuer, laß ein we=

nig erkühlen, und rühre ein loth Campfer hinein, net ches zuvor in Rosenöl zerrieben worden.

# Ein anderes.

Raume dazu und gieße heißes Leinol hinein; ode brauche den Englischen Bundbalsam.

### Ein anderes.

Raume dazu und nimm Roggenbrosamen, Salzus Erbsenbrühe, mische es untereinander zu einem Ich und binds über.

#### Ein anderes 23.

Siede Brunnenkreßen in alter Schmeer und schwerem Pferd damit ein; oder siede Hirsen und Leinser men in Schweineschmalz, stoße es untereinander mischlage dem Pferd damit ein, gib ihm Wegwattenwurzel zu fressen.

#### Wider das Eiterausbrechen.

Im Kall aber das Eiter oben bei der Krone ausst brochen wäre, so mache unten, wo der Schaden üt wohl Luft, untersuche es mit einem Instrument und ge oben über die Krone nachfolgendes Pflaster:

Dinkelmehl, Gierweiß,

Schölltrautsaft,

Ragelfraut,

mache ein Pflaster baraus.

#### Ein anderes.

Lase heises Del hinein fließen, oder zerlassenes grinnes Siegelwachs.

#### Ein anderes.

Bähe es mit gesottenem Attich, und treufle auch Attichsaft hinein.

# Ein anderes.

Säubere den Schaden aufs allerbeste, ziehe das Eistbein mit einem Zänglein heraus, wirke dem Pferdiesen aus uud schlage ihm hernach mit Nachfolgendem in:

Honig 1 Pfund, Alaun 3 loth, sische es untereinander.

#### Ein anderes.

Dpopanar, Weirauch,
Myrrhen, Erbsennicht,
nachs mit Honig zu einer Salbe, netze 2 Küßlein mit ieser Salbe, und binds auf die Krone.

#### Ein anderes.

Mische Pech mit Honig und der Egyptischen Salbe ind lege es über; oder stoße Honig mit Auripigment and lebendigem Kalk zu einer Salbe und streichs auf zen Schaden.

#### Ein anderes 28.

Streiche die Straßburger Salbe, oder Kelix Bürsten Braunsalbe oder die Egyptische Salbe darauf, binde Küßchen auf den Ort, damit das Eiter seinen Ausgang desto besser nach unten suche, das Eiter herab gestrückt werde und die Krone nicht dick bleibe.

# Ein anderes M.

Lege ein Pflaster von gesottenen Eibischmarzeln und alter Schmeer darauf, solches stillet über alle Massen \*
den Schmerz; man muß aber solches Pflaster auch auf Küßchen oder Büschchen Werg streichen und zwei Tasge auf dem Schaden laßen, hernach das Eiter wohl

ausdrücken, nochmals etliche Tage nichts als gesotte Anoblauch mit ein wenig Pfeffer angestoßen der binden und endlich mit der Egyptischen Salbe woll Wenn das Löchchen über der Krone g ausheilen. klein ware, soll man Honigwasser mit der Felix A gen Braunsalbe oder der Egyptischen Salbe vermit und mit einer Sprite darein spriten, ober and Mixtur von Bein, Honig und Erbsenmehl.

Ein anderes.

Alaunwasser, Bischladen, Besalzene Fleischlacken, Beißen Bein,

mische es untereinander und binde es darauf mit p werg.

Sohlen auszugiehen.

Wenn aber der Magel zu tief hinein geganga daher der größere Theil des Fußes durch die Kant genommen und verderbet ist, so muß man die Gi

auf folgende Beise ausziehen.

Schneide die Sohlen des Fußes unter dem Gui den Kreis herum mit einem Eisen auf allen Go rings herum hinweg, faße hernach die Spite der 64 len mit einer Zange und ziehs gleichsam mit un Macht rückwärts herab; wenn aber die Sohen ha und nicht zu schneiden wären, so soll man sie mit Bah ungen und Pflastern weich macher; wenn und Sohlen herab und des Geblüts eine gute Menge aus und dem Eiter abgeholfen ist so lege, den Schut zen sammt den Feuchtigkeiten zu stillen, Werg der Fäsern in Gierklar und Branntewein genetzt über oder wenn es heftig blutet, nur frischen Rostoth

saukoth darauf gebunden; binde den Fuß zu und iße also einen Tag oder zwei unafgebunden darüber egen; alsdann binde den Schaden wieder auf, laß ie Geschwüre und Sohle mit Honig, Wein und Salz narm waschen, dicke Buschhen mit Werg in Eierklar, fsig, Honig, Ruß, Weirauch, amerikanischen Bolus nd Mastir untereinander gemischt getaucht, überlegen, nd subtil Eisen=Blech barauf mit einem paar Rägel eften, damit die Sohle nicht zu hoch heraus wachse ber zu dick werde, hinten aber muß solches Blecheisen Ringe haben, in welche man etliche subtile und breit eschnitte Hölzchen hinten an der Fersen als an weljem Orte das Eisen hart und steif angebundeu und 3 tage also unverändert gelaßen sein muß, nach der Que= e hinein schieben könne. Nach solcher Zeit nimm al= es hinweg, laß die Sohlen mit sammt den Geschwären äglich zweimal mit warmem Essig und Salz waschen, ind nachfolgendes Pulver darauf streuen :

Amerikanischen Bolus, Weinstein, Galläpfel, Salz, Alaun, Ruß, jedes gleich viel,

intereinander gemischt und gepülvert.

Hernach ein Büschchen Werg in Essig, in welchem Rosen, Camillen und Rinden von Weidenholz gesotten vor en, oben darüber legen und das Eisen, wie obenzemelbet, zum andernmal darauf thun.

Wenn nun die neue Sohle etwas stark und fest ges vorden ist, so thue diese schmale Eisen hinweg und chlag ein anders und größers auf, fauf welchem das Pferd gewisser stehen und die Ferse sich ausbreiten köns ne. Um alsdann die Heilung zu vollenden, gebri: man die rothe Salbe.

# Ein anderes.

Sobald die Reinigung geschehen ist, so brauche !
folgendes:

Altschmeer,

Ruß aus dem Schmiedeofen, jedes 1 Pfund mische es untereinander über einer Glut, laß es se hernach thue 1 Pfund Schiffpech dazu, laße es n sieden so lang, bis das Schmalz schier gänzlich wert ist, drücks hernach also warm durch ein Inch, noch 4 loth Grünspan dazu, laße es noch ein wend den, dann behalts zum Gebrauch.

# Ein anderes B.

Man soll den Abend zuvor, ehe man dem Net Sohlen ausziehen will, den Huf voll nasses Handlegen, und mit breiten Golzen vermachen, dam Hanswerg nicht heraus fallen könne. Alsdam iman des andern Tages die Sohlen ausgezogen, man erstlich das Weiße von einem Ei mit Handle darauf binden und 3 Tage darauf liegen laßen, her herunter thun und das Hanswerg in frischem Brunk wasser mit Vitriol und Eierweiß vermischt wurden wasser darauf legen, wenns den Kern nicht sein will, so streiche nachfolgende Salbe darauf:

Grünspan 2 loth, Aupferwasser 3 loth, Terpentin 2 loth,

Grünes Siegelwachs & Pfund, siede es drei oder viermal, dis es eine rothe Salbe nich

und streue auch gebranntes Kupfermasser und das Pulver von Haselzapfen darauf.

# Ein anderes.

Schneiberings herum den Suf hinweg, nimm bann eine dunne Klinge, hebe die Cohlen am Zuß auf, bis bu sie mit der Zange gewinnen kannst, ziehe es herab, wasche den Ort mit warmem Essig, tauche hernach Sanfwerg in Essig, drücks ein wenig aus, nebe es in Vierklar und Salz und binds über.

Ein anderes.

Beißes Mehl,

Ļ

Ruf von einem Dfen,

mache mit Effig ju einem Teig und fchlage über.

# Ein anderes.

Streue das Pulver von Lorbeeren darauf, hernach mache eine Mischung mit Roggenbrosamen und Eiers weiß, schlags auf das Pulver, mache mit Hanswerg zu, daß es nicht heraus falle, thue es alle Tage zweimal . und halte das Horn mit guter Hornsalbe feucht.

### Ein anderes.

Wenn dem Pferd die Sohlen abgezogen sinl Rehme weißen Harz, Pech, jedes 8 loth, Bachs 4 loth, Beiranch I loth, Schwefel 2 loth,

mische es über einer Glut zu einer Salbe, fit Fuß bamit, schlag ein Scheereisen auf, und laße Tage bamit steben, am dritten Tag nehme be schlag hinweg und streue gestoßenen Schwefel t nimm ein breit heiß Eisen und zunde ben Schwefel an, daß er flammet, darnach schlag mit Roßzurch ein.

#### Ein anderes.

Streue alle 24 Stunden gedörrten Spißenwegerich darauf, continuirs bis die Sohle wächst, alsdann laße warm Honig hinein laufen.

Für bas Strahlgeschwüre.

Dies kommt von überflüßiger Feuchtigkeit, von nafsen Ställen und Weide, auch unsaubere Warte der

Füße der Pferde.

Diesen Pferden soll man ein paar mal purgirende Sachen eingießen, und erstlich den Zuß nicht stellen, sondern eine weile laufen laßen, hernach dünn auswürfen und Hirschen-Unschlitt, Bocks-Unschlitt, Terpentin untereinander gemischt, aufstreichen.

### Ein anderes W.

. Basche den Schaden aus mit Nachfolgendem :

Granatäpfelschaalen,

Summach, Gallapfel,

Myrrthenblätter, jedes gleichviel.

siede es in Essig, streue hernach nachfolgendes Pulver barauf:

Ruß, Bitriol,

Gallapfel, Alaun,

Bulltraut, jedes gleich viel,

untereinander gemischt und zu einem Pulver gemacht.

[Ein anderes.

Kupferwasser, Alaun, stede beides in Essig oder Wein, wesche den Ort oft damit und lege Hanswerg drauf.

# Ein anderes 38.

Schneide dem Pferd wohl aus und wasche den Dre mit Wasser, worin Alaun, Granatäpfelrinden und Galläpfel gesotten worden, streue hernach das Caput mortuum Vitrioli darauf.

# Ein anderes.

Nehme Altschmeer und weißen Hundskoth, mache es warm und lege es darüber, hernach Hanswerg darüber und oben darauf Roßzürch.

#### Ein anderes.

Beschneide den Strahl wohl, jedoch daß er nicht blute, bähe ihm denselben mit warmem Wein, worin Weirauch gesotten sei; alsdann binde ihm des Tags Nachfolgendes zweimal warm auf:

Rehme Harz, Wachs, jedes & Pfund, Gränspan 6 loth, Unschlitt & Pfund, Weirauch,

zerlaße und mische es untereinander über dem Feuer.

Fur die Berlepung der Fuße.

Benn ein Pferd in etwas Spitiges, als Holz, Dorn, spitige Rägel, oder spitige Steine, Beiner und dersgleichen, getreten, welche ihm in die Sohlen hinein geshen und das Lebendige beschädigen, daran empfindet es gleich zum Anfang grossen Schmerzen und halt, wenn es stille stehet, den Zuß von der Erde. Siehe Figur No. 32.

Denen soll man zum Schaben alsbald räumen, das Spizige, wofern es darin steden geblieben, heraus

nehmen, wenn es noch neu ist, soll man die Mischung von Kalt, Gierklar und Effig varüber schlagen.

Einsanderes 28.

Gieße den Englischen Wundbalsam hinein, gebrauche es einige Zeit fort.

Ein anderes, es ft neu oder alt.

Kornblumenwurzel, Garten Kressen, Schlüsselblumenwurzel, Hasenschmalz, Altschmeer, Lebendige Krebse,

stoße alles untereinander und binds über den Schaben, laß Tag und Nacht darüber, dann wasche es aus mit warmem Wein, worin Nesselsaamen gesotten worden, und wenn noch etwas darin ware, so hat es dieses überssich gezogen, welches man mit einem Zängchen heraus ziehen soll; schlag ihm hernach mit zerstossener Nesselswurzel, Schwesel, Altschmeer, Honig, Lorbeeren, Aupfserwasser und Salz untereinander gemischt darauf und verbinds wohl mit Hanswerg.

Ein anderes.

Sib dem Pferd Wegwartenwurzel zu fressen, und stoße die Knöpfe von Wegwartenklumen sammt der Wurzel untereinander gestoßen ins Loch.

Ein anderes, wenn ber Stumpfe noch barin ift 23.

Schlage ihm nachfolgendes Pflaster über die Bunde: Arebsblumenkraut,

Einen Bafenbalg,

Sade es klein untereinander, thue dazu

Dasenfett, Bermische es zu einem Pflafter.

#### Ein anderes.

Mildrahm, Roggenmehl, mache ein Pflaster daraus und binde es darauf, so heiß als es das Pferd erleiden kann.

### Ein anderes B.

Reinige den Tritt, zerlaße Honig und Benedische Seife untereinander, rühre gebrannten Alaun und gesbrannten Bitriol hinein, thue es also werm in das Loch und verbinde es mit Hanswerg.

### Ein anderes 28.

Rimm Honig sammt den Waben und dem Borstoß, machs miteinander warm und schlag dem Pferd damit ein.

### Ein anderes.

Wenn der Stumpfe noch darin wäre, so Nehme Hanfsaamen, Leinsaamen, jedes 1 Theil; Altschmeer 2 Theil,

stoße es untereinander und binds auf die Wunde, laße es 3 Tage darüber stehen, alsdann binds auf, so sin- dest du den Stumpf in dem Pflaster.

#### Ein anderes.

Reinige ihm den Tritt, wasche denselben mit war= mem Wein aus, wenns trocken ist, so gießihm den Eng= lischen Wundbalsam oder Schwefelbalsam hinein.

#### Ein anderes.

Wenn ein Pferd in einen Dorn getreten hat, so zer= stoße einen Eiderenkopf also frisch und legs über, sozie= het er den Spreisel herauß.

Alle Curen, welche zu den vernagelten Pferden gebraucht werden, können allhier auch angewendet werden. Wenn ein Pferd fich felbft, oder von andern getreten wirb.

Wenn der Tritt nicht offen ist, so schneide denselben auf, oder öffne ihn sonst mit einem Instrument, treufezle heißes Wachs und Unschlitt untereinander hinein.

#### Ein anderes 28.

Nimm gebrannten Ofenleim zerstoßen, vermische benselben mit Honig und Essig und schlags über den Schaben.

### Ein anderes 28.

Wenn der Tritt noch neu ist, so rühre denselben mit keiner Hand an, sondern trete ihm dreimal mit dem rechten Fuß darauf.

Ein anderes.

Treufele ihm nachfolgendes hinein :

Myrrhen 2 loth,

Honig & Pfund, Speck & Pfund,

Baumöl, Bocks-Unschlitt,

Hirschen-Unschlitt,

Schwefel, jedes & Pfund,

mische es untereinander.

# Ein anderes 28.

Mache einen Teig von ungelöschtem Kalk und Eierweiß, schlags auf und um den Schaden, halte dann ein
glühend Eisen daran, dis es dürr wird, laß unaufgebunden 24 Stunden stehen; hernach mache einen Teig
mit Honig, Eierweiß und ungelöschtem Kalk, binds darüber, heile es zu mit F. Würßen Braunsalbe oder mit
der Egyptischen Salbe.

Ein and eres.

Nehme Gierweiß,

Gebrannten Alaun, untereinander gemischt und darauf gelegt

Ein anderes.

Altschmeer Schwefel, untereinander gemischt und aufgebunden.

Ein anderes.

Tauche ein leinenes Tuch in heißes Baumöl und schlags heiß über.

Wenn sich ein Pferd getreten, daß ihm das Leben oben auss gehen will.

Lege ihm gebrannten und noch heißen Hundskoth, darüber, so flieht der Kern hinter sich, alsdann soll man denselben mit einem heißen Eisen noch einmal, aber wenig brennen, und Honig und Roggenmehl das rüber legen.

Ein anderes.

Nehme Hundskoth,

Calcinirten Menschenkoth,

mische es untereinander und thue es in die Wunde.

Ein anderes.

Streue gepülvertes Hirschhorn mit Zucker gemischt binein.

Ein anderes.

Ruß Cierklar, untereinander gemischt und dem Pferd auf die Wunde gebunden.

Ein anderes.

Stoße Schläffelblumenkraut und Burzel, legs über die Bunde und gib ihm auch solches unter dem Futter zu fressen.

### Ein anderes.

Gieße warmes Baumol hinein, und lege die Mischung von Ruß, ungelöschtem Kalk und Eierklar darauf mit Hanfwerg.

Ein anderes.

Begwarten, Ragelkraut,

mische es untereinander, steds in die Bunden und gib ihm auch solches im Futter zu fressen.

#### Ein anderes.

Aropfele grünes Siegelmachs ober Schaaf-Unschlitt hinein.

Für bie hornfluft.

Dieses entstehet von allzu trockenen und Berwahr: losung der Hüfe; auch von steinichten Wegen und über großer Forcirung der Pferde, besonders derjenigen, welche von Natur hitigen Temperaments, von großer Action sind, und deswegen die Füße von der Erde hoch ausheben und stark niederschlagen.

Es ist ein sehr übler Schaden zu heilen, besonders im Winter; es erbens auch die Pferde von Beschälern und Stuten.

Etlichen gehet die Spaltung-den ganzen Huf durch= aus die Krone und Leben; andern aber nur über die Hälfte, der erste ist einer langen und beschwerlichen Cur unterworfen, der andere aber kann viel leichter cu= rirt werden.

#### Die Cur.

Reinige die Hornkluft auf das allerfleissigste mit einem Eisen, schabe mit einem Schaber das Alte wohl oben hinweg und lege Nachfolgendes barauf ;

Harz & Pfund, Grünspan, Honig jedes 8 loth, Terpentin & Pfund,

mische alles über einer Glut untereinander und streiche davon auf die Hornkluft, verbinds alle Morgen und schlag dem Pferd mit Eibischwurzel und Schmeer ein.

#### Ein anderes.

Wenn aber der Hornkluft nicht in das Lebendige oder gar bis in die Krone gegangen ist, so reinige und er= weitere dieselben auch, wasche sie alle Tage zweimal mit Nachfolgendem aus:

Granatäpfelrinden 6 loth,

Gallapfel 3 loth,

Rosenblätter 2 loth,

Essig 1 Maaß,

mische und siebe es wohl untereinander.

Hernach streue nachfolgendes Pulver hinein und vers binde den Zuß mit Hanfwerg.

Galläpfel, Sumach,

Granatapfelrinden,

Büllkraut, jedes gleich viel.

untereinander gemischt und gepülvert.

Nach 5 ober 6 Tagen wasche das Horn alle Tage zweimal mit nachfolgendem Absud :

Eibisch, Bockshornsaamen,

Steinklee, jedes 1 Handvoll,

Köhlfrautsaamen,

Leinsaamen, jedes 2 loth,

Fliessendes Wasser, so viel genug ist, laße den dritten Theil einsieden.

Schlage dem Pferd auch täglich gesottene Eibisch-

wurzel mit Altschmeer zerstoßen ein, damit der Huf feucht bleibe und wachse.

Wenn aber die Hornkluft bis ins Leben und an die Krone hinauf reicht, so muß sie mit einem glühenden Eisen subtil gebrannt, und mit obiger angewiesener Brandsalbe geschmiert werden, ausser dem wird es lange Zeit brauchen, dis sie selbst ansetz und sich zur Heislung anschickt.

Eine andere Bahung des Sufs.

Wilde Cucumernwurzel & Handvoll, Camillenblumen 1 Handvoll, Saffran 1 Scrupel, Wein 1 Maaß,

siede es wohl untereinander, netze einen Schwamm das rin und bähe das Horn des Tages oft damit, oder schmiere das Horn des Tages einmal mit nachfolgender Salbe:

Summi Galbanum,
Ammoniacum, jedes 1 loth,
Fichtenharz,
Colophonia, jedes 6 leth,
Dlibanum 2 Quintlein,
Mastir 1 Quintlein,
Hammels=Unschlitt 1\frac{1}{2} Pfund,
mische es untereinander über einer Glut zu einer Salbe.

Eine anbere Salbe B.

Den Schleim von Flöhekrautsaamen, Bockshornsaamen, Leinsaamen, jedes 1 Pfund, Gummi Ammoniacum. Galbanum, jedes 1 loth, Rinds:, Kalber: ober Hirschenmark, Bärenschmalz ober Dachsenschmalz, jedes 1 Pfund,

mische alles untereinander und kochs über einer Glut zusammen zu einer Galbe. R. B. Die Gummi mus-

sen vor der Einmischung in Essig aufgelößt werden.
Hat man mit diesem nun eine Zeitlang fortgefahren, die Schrunde sich ganz hinab gesenket und geheilt,
so soll man es beschlagen und das Eisen darnach richten, daß es den Ort, wo die Schrunden gewesen, nicht berühre oder floße, und schmiere daneben die Bufe mit

guter Hornsalbe.

Wenn aber die Hornkluft auf das Lebendige hinein= gegangen ist, so reinige die Spalte auch und streue Pulver von Wüllkraut hinein, oder schmiere an deßen Stelle Wüllkrautsaft und Bleiweiß untereinander ge-mischt hinein; oder treufele die Brühe von gesalzenem Fleisch oder Fischlacken hinein, welches trefflich reini-get, oder alt Baumol mit Salz warm gemacht, oder alte heiße und gesalzene Schmeer, oder mische Schlan-genschmalz, Salz und altes Del untereinander über ei= nem Feuer und bestreiche die Hornkluft bes Tages zweimal damit.

Wenn aber die Hornspalte sehr alt ift, fo muß man noch fleissiger ausräumen, bis das Blut auslauft, und sich der Boden der Hornkluft sehen läßt, alsdann ähe das kübermässige Fleisch hinweg, tödte es, heile die Spalte zu und gieße Nachfolgendes darein:

Altes Del 1 Pfund,

Beinstein, Salz, jedes 1 loth, mische es über einem Kohlenfeuer untereinander und gebrauche es.

### Gin anderes.

Basche die Bunde wohl mit scharfem Essig, in wel: chem Salz gesotten worden ist, und streue vom gesbrannten Etz hinein, oder Pulver von zu Asche gesbrannter Goldwurzel; die vorerwähnten Arzeneien haben die Eigenschaft des Zusammenziehens und trocknens.

#### Ein anderes 28.

Brenne die Hornkluft und feile es dann geschwist herab, räume wohl auf das Leben, hernach lege kie Egyptische Salbe ober Felix Würßen Braunsalbedu: rauf.

Ein anderes W.

Brenne die Hornkluft und raume sie aus wie ges brauchlich und renne Wachs, Loröl, Terpentin untereinander bei einem Feuer gemischt warm in dieselbe.

## Ein anderes.

Raume es bis auf das Leben, cauterisits ein wenig, mische Honig, Bleiweiß und Weirauch, jedes gleichviel untereinander und binds mit Hanswerg über die Wunde, continuits 3 Tage, jeden Tag frisch übergebunden, alsdann lege so lang die Wunde dauert ein Stück Bleiweiß hinein und binde Nachfolgendes um den Hut:

Wachs, Harz, jedes z Pfund,

Birfchen-Unschlitt,

Bocks:Unschlit, jedes 1 Pfund,

Leinől & Pfund,

mische es untereinander über einem Kohlenfeuer zu eis ner Salbe.

### Ein anderes.

Räume dem Pferd bis auf das Leben, mache einen

Zeig mit Eierklar, Dinkelmehl und Honig und lege es über die Wunde, oder thue Eisenkrautsaft in die Kluft.

Ein anderes.

Räume zu der Wunde und binde zerstoßenes Korn, welches in Milch gesotten worden ist, darüber.

Ein anderes W.

Räume zu der Wunde, wie gebräuchlich, und schmie= re Rachfolgendes darauf:

Grünes Eiderenöl 8 loth,

Schlangenfcmalz 11 loth,

Wachs, so viel genug ist, daß es eine Salbe werde, mische es untereinander über einem Kohlenfeuer. Das Wachs muß man erstlich zergeben lassen und die ansbern Arzeneien hinein gießen; wenn aber die Salbe zu dunn werden sollte, so muß man Wachs dazu thun, bis die Mischung die gehörige Consistenz hat.

Ein anderes 28.

Bachs, schwarzes Schneckenöl, mische es untereinander.

Das Del sollte aber im abnehmenden Mond gemacht werden.

Bu merken ist, daß man allen diesen Hornklüftigen Pferden wohl und oft einschlage mit alter Schmeer und gestossener Eibischwurzel, auch das Horn mit ungesalzenem Speck schmiere, und die ganze Zeit während der Cur in kein Wasser gehen lasse oder in nasse Ställe stelle.

Sufabgeben.

Dieses Gebrechen ist auch eines berjenigen, welchenicht allein schwerlich zu curiren sind, sondern ein solches Pferd dem der Huf einmal abgefallen, schwerlich sein Lebtag mehr zurecht kommt, als es'im Anfang gezwesen, wenn man gleich auch alle Mittel anwendet; et kommt von der Rehe, Bernagelung, Apostemen und andern Feuchtigkeiten der Füsse; auch wenn man die Steingallen nicht sleissig auswirkt, von einem Tritt in die Krone durchs Leben, wenn das Leben unten zu sehr zurück getrieben wird, deswegen oben ausgehet und allzurück gewährten Nauken.

Wenn sich nan der Huf an einem Ort von dem Fuf abzethan hat und unter demselben ein neues hervorwächst, so nehme den alten Huf nahe an dem Ort, wo der neue wächst, hinweg, damit er mit seiner Härte den zarten jungen Huf nicht beschädige, und schmiere den Neuen mit einer Salbe, welche stärket und wachsen

macht:

-Hammels-Unschlitt 1 Pfund,

Wachs 6 loth,

Baumol 4 loth,

mische und siebe es untereinander, und beim Sieden rühre darunter:

Weirauch, Mastir, jedes 1 loth,

Eine anbere Salbe.

Hammels-Unschlitt, Schmeineschmalz, jedes 1 Pfund, Leinöl, Baumöl, jedes 6 loth, Honig 4 loth,

Bachs 2 loth,

mische es über einem Kohlenfeuer zusammen, hernach bebs vom Feuer und rühre nachfolgende Pulver hinein:

Drachenblut,

Weirauch, Mastir, jedes 1 loth, mische es untereinander.

bern Ort stellen, und mit einer guten Streu verleben.

Wenn aber der Huf fast allenthalben von dem Fuß abgesandert ist, so muß man dem Pferd den Fuß bis zur endlichen Heilung alle Toge mit scharfem und kalten Cesig waschen, und ihm alsdann, so bald er von sich selbsten wieder trocken wird, mit Nachfolgendem schmieren:

Mastir, Weixauch,

Drackenblut, Galbanum,

Colophonia,

Bebrannten Alaun, jedes 1 loth,

Rosenhonig 10 loth,

Terpentin & Pfund,

mische es über einem Feuer zu einer Salbe.

Wenn sie sich dann ganz und gar abgelößt und selbst herab fallen will, so ist dieses unheilbar, wiewohl man noch nachfolgendes versuchen kann:

Benn der Huf herab gefallen ist, so mache ihm eis nen Schuh von starkem leinenem Auch oder Leder, der sich recht nach dem Fuß schicke, schmiere benselben ins wendig mit folgender Mischung:

Maftir, Beirauch,

Griechisches Pech, Drachenblut,

Amerikanischer Bolus,

Galbanum, jedes 1 loth,

Baumöl & Pfund,

Hammels-Unschlitt 3 Pfund,

mische über einem Feuer untereinander zu einer Salbe.

Wasche den Fuß täglich zweimel mit warmem Essig und lege ihm auch täglich den Schuh zweimal an.

Sobald nun der huf wieder erwarmt und geheile

59\*

ist, so brauche, um benselben zu stärken und hart zu machen, nachfolgendes:

Salapfel 6 loth, Salz 1 Handvoll,

Rleien 3 Bandvoll,

siebe solches in scharfem Essig, streiche es um ein leine. nes Tuch und schlags um den Fuß.

Eine andere Galbe.

Butter 2 Pfund, Lorol 6 loth,

Honig 8 loth, Drachenblut,

Beirauch, jedes 1 loth,

Bache 11 Pfund,

Maftir 2 Quintlein,

mische es über einem Feuer untereinander zu einer-

### Ein anderes.

Ruß, Salz, Alaun, jedes gleichviel, mit Branntwein angemacht und mit Hanfwerg übergelegt.

Ich habe beren Pferde etliche gesehen, und auch eis nes unter Händen gehabt, so beide vordere Hüse him weg gegangen, welches zwar leicht curirt worden, abn sein Lebtag keine Stärke mehr auf den Hüsen gehabt hat.

Für bas huffdwinben.

Diesen Pferden muß man mit guten Hornsalben, und inwendig mit guten Einschlägen geholfen werden, damit das Horn wieder wachsen könne.

Wachholbergipfel 6 Händevoll, Wachholberöl 5 loth, Alten Speck 14 Pfund, Hundsschmalz, Dachsenschmalz, & Pfund, Hirschenmark 1. Pfund, Tannenzapfen 6 loth, Koße und mische es untereinander über einem Feuer.

Ein anderes.

Regenwürmer, Baumöl; jedes 3. Pfund,

fiede es wohl bis die Würmer anfangen zu rauschen, bann ists genug, drücke es hernach aus :

Rehme von diesem Del, Wachs, jedes 1 Pfund, Butter 2 Pfund, Klauenfett & Pfund,

Das Schmalz von gesottenen Kühehörnern, welsches oben auf dem Wasser schwimmt & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe und schmiere das Pferd oft damit.

Eine anbere Saibe.

Schmeer 1 Pfund, Honig 10 loth, Harz, Schaaf-Unschlitt, Dialthea, jedes z Pfund, Wachs z Pfund, mische alles über einer Glut zu einer Salbe.

Ein anderes,

6

Seife I Pfund, Tannenpech, Wagenschmier, Wachs, jedes 4 loth, Schaaf-Unschlitt & Pfund,

mische es über einer Glut untereinander, und schütte es. auf kaltes Waffer.

#### Ein anderes.

Altschmeer 2 Pfund, Honig 4 Pfund, Leinöl 6 Pfund, Wachs & Pfund, mische es untereinander über einer Glut gesotten, sis es die Dicke einer Salbe pekommt.

Sornfalbe.

Grünspan & Pfund, Honig 2 Maaß, Lupferwasser 1 Pfund, Schwefel & Pfund, Wachs, Schießpulver, jedes 1 Pfund

mische es untereinander, alsdann setze es nach Bermischung über ein Kohlenfeuer und siede es zu einer Salbe.

Eine andere Hornfalbe.

Honig, Unschlitt, Wagenschmier, jedes gleichviel, machs zu einer Salbe.

Ein anderes W.

Huflattigsaft, Zwiebelsaft, jedes & Maaß, Lindenholderrindensaft & Maaß, Schaaf-Unschlitt, Bocks-Unschlitt, Hirschen-Unschlitt, jedes 1 Pfund,

Wachs, Grünspan, jedes & Pfund, mische es untereinander über einer Glut, und laße so tang rühren, die das Wasser von den Säften verdampft ift, dann hebs vom Feuer, so iste fertig.

Ein anderes.

Eiderenől 2 Pfund, Indenleim & Pfund, Tannenpech 18 loth, Altschmeer 2 Pfund,

Hirschen-Unschlitt 1 Pfund, über einem Feuer zu einer Salbe gemischt.

Ein anderes M.

Geschmolzenen Speck auf talt Baffer gegoßen.

Bocks-Unschlitt,

Hirschen-Unschlitt, jedes 11 Pfund,

Leinöl 1 Pfund, Terpentin & Pfund,

Bachs 1 Pfund,

mische es untereinander über einer Glut.

Klauenfett 14 Pfund, Leinöl 1 Pfund,

Baumöl & Pfund, Zucker 1 Pfund, Terpentin, Wachs, jedes & Pfund, Seife anderthalb Pfund,

Hirschen=Unschlitt 1 Pfund,

Rinds:Unschlitt 2 Pfund,

mische es untereinander über einer Glut.

Ein anderes.

Schaaf:Unschlitt 2 Pfund,

Tannenpech 3 Pfund, Bache 14 Pfund,

Wagenschmier 1 Pfund,

mische es untereinander über einer Glut.

Ein anderes W.

Schneckenöl & Pfund, Baumöl, Loröl, jedes 1 Pfund,

Speck 2 Pfund, Altschmeer,

Hirschen-Unschlitt, jedes 3 Pfund,

Bocks-Unschlitt 2 Pfund,

Bache, so viel hierzu nothig ist.

mische es untereinander über einer Glut.

Bollbuf.

Dies wird eigentlich ber Bollhuf genannt, wenn bem

Pferd der Kern je länger je größer wächst, daß auch

gar teine Söhle mehr zu sehen ift.

Kommt den Pferden pon nassen Ställen, morastigen Beiden, überstüssiger Feuchtigkeit der Schenkel, üblem Beschlag, gar zu sleissiger Einschlagung mit Kühemist; wenn am Hufe die Wände abgeschnitten, oder so schwach gemacht worden, daß sie selbst abbrechen; auch wird es von Beschälern und Stuten ererbt.

#### Die Cur.

Treibe das Leben mit heißem Pech zurück, aber mus muß dabei die Krone feucht halten, damit es nicht oben ausbricht, und schlage ihm anstatt des Kühemists Huf-lattich ein.

Ein'anderes.

Laß das Pferd im abnehmenden Mond beschlagen, wohl ausschneiden und schütte heißes Pech um das Horn herum, oder schlage ihm mit nachfolgendem Einschlag ein:

Ungelöschten Kalk 2 Händevoll,

Bitriol 3 loth,

Hirschen-Unschlitt & Pfund,

Altschmeer anderthalb Pfund,

mische es untereinander und schlägs über mit Hanfwerg, und schmiere den Huf mit ungesalzenem Speck,

## Ein anderes.

Schlage ihm ein mit Menschenharn oder Küheharn mit Leimen angemacht.

## Ein anderes.

Mische Scheidewasser und Wachholderol untereinan=
der, preiche es in den Huf, tase ihm das Hoen mit

gewaschener Wagenschmier salben und nicht ins Was= ser reiten, bis es seine Wirkung gethan hat.

Blatthuf.

Der Blatthuf und der Vollhuf And gerne beisam=

men, ift auch einerlei Cur.

Kommt, wenn die Wand von den Idioten gar zu viel weggeschnitten, auch von dem Eisen abgestochen und gedrückt wird, sonderlich wenn man solchen Pfersten noch hohle Eisen dazu machen läßet, so kann die schmale und dünne Wand des Pferdes Last nicht trasgen, sondern muß derselben weichen und abbrechen, des halb sollen die Wände, worauf das Eisen liegt, allezeit im Auswürken so stark gelaßen werden, als das Hufzeisen breit ist, so wird man nicht leicht blatthüsige Pferde bekommen.

Dieser Mangel muß wie der Bollhuf curirt werden, doch ist noch ein Rezept, welches ich für das beste ge=

halten, und allezeit probat gefunden habe.

Schaffe das Pferd, so bald du kannst, aus dem Stall, denn dieser Mangel ist unheilbar, indem nie ein blatthüsig oder vollhüsig Pferd über alle angewandte Mitztel, einen rechten und formirten Huf, wie es sein solle, bekommen hat.

Bon verböllten hufen.

Die Zeichen dieses Mangels sind, wenn die Pferde die Füsse von sich strecken und so leiße gehen, als ob sie auf Nadeln träten.

Kommt entweder von gar zu hartem oder weichem Huf, wenn nemlich das Pferd lang barfuß darauf gezitten worden, und wo man diesem Uebel nicht bei Zeit Rath schafft, muß man solchen Pferden endlich gar die Sohlen abziehen.

Diesen soll man die Hüse mit Speck sleiffig schwicz ren und ihnen mit zerstoßenem Speck, Wachholderbeez ren und Knoblauch einschlagen.

Ein anderes.

Borstoß 1 Pfund, Wachs ein halbes Pfund, Altschmeer 1 Pfund, Salz 1 Handvoll,

mische es untereinander und schlage bem Pfett damit ein.

Ein anderes.

Gestoßene Hanfkörner 3 Handevoll,

Salz 1 Handvoll,

machs zu einem Teig mit Cierweiß und schlag dem Pferd damit ein.

Ein anderes.

Nehme Branntewein, schütte ihn in die Hüfe und lege Hanfwerg barauf.

Ein anderes.

Etliche schütten auch heiße Asche darauf, welches aber nicht allemal zu rathen ist.

Ein anderes

Mache dem Pferd einen Schuh, schlage ihm mit nachfolgendem ein und thue auch davon in den Schuh:

Ein anderes.

Bock-Unschlitt, Honig, jedes & Pfund, Aktschmeer-1 Pfund, Bachs oder Borstoß & Pfund, Roggenmehl 2 Händevoll, Essig, so viel genug ist, röste es miteinander in einer Pfaitne, gebrauche es warm und lase es 3 Tage also ruhen.

#### Ein anderes.

Laße das Eisen hohl richten und leise aufheften, und gib ihm nachfolgenden Einschlag:

Honig & Pfund, Wachs & Pfund,

Lorbeeren 4 loth,

siede es untereinander und schlags warm ein.

#### Ein anderes.

Schlage dem Pferd mit warmen Eiern in Schmalz ein.

#### Ein anderes.

Schütte heißen Honig in den Huf, lege Hanswerg darüber und schlag Roßzürch darauf.

#### Ein anderes.

Birkene Usche 3 Händevoll,

Ruß 2 Händevoll,

Salz 1 Handvoll,

Essig, so viel als nothig ist zu einem Teig,

9 Eierklar, mische es untereinander und schlage dem Pferd damit ein.

#### Ein anderes.

Mische Säukoth und Salz untereinander und schlasge dem Pferd damit ein.

## Ein anderes.

Schlage dem Pferd mit Salz und Eierklar ein.

Ein anderes.

Zerstoße Knoblauch und Speck und schlag dem Pferd damit ein.

#### Ein anderes.

Basche dem Pserd die Schenkel mit Salzwasser, bernach röste Salz in Butter, daß es wie ein Auchen werde, und schlag dem Pserd damit warm ein; wenns kalt ist, so nehme ein frisches, binde das Pserd an, daß es sich nicht legen kann, und gib ihm Wasser zu trin: ken, worin Wermuth und Beisuß gesotten worden.

#### Ein anderes.

Schmiere eine Speckschwarte mit Honig, lege sie auf den Zuß und schlage das Eisen wieder auf.

#### Ein anderes.

Schlage ihm Rosen mit sammt dem Honig, wie aus dem Bienenstock genommen, untereinander zerstoßen ein.

#### Ein anderes.

Röste einen mit Wasser gekochten Hirsenbrei in But: ter oder Schmalz, und binds warm über.

#### Ein anderes.

Zerstoße Wachholderbeeren und Branntewein uns tereinander und schlag dem Pferd damit ein.

## Ein anderes.

Schütte dem Pferd heiße Asche in dem Fuß und kal= ten Essig darauf, vermachs mit Hanswerg und laße es über Nacht darauf stehen.

#### Ein anderes.

Bitriol und Roßzürch untereinander gemischet, und dem Pferd damit eingeschlagen.

## Bintenbe Pferde.

Diese kann man selbst erkennen, an welchem Theil

bes Fußes sie hinken, nemlich am Bug verrenkt, gestosen, Kreuz verrückt, Steingallen, Floßgallen, Kegel verrenken, Blatthuf, Vollhuf, Zwanghuf, Berböllen, Vernagelt, Mauken, Rappen, Strupfen, Anriechen, Spathen, Ellbogen, Sennen verrenkt oder zu kurz sein, Schwindel und dergleichen. Welche Mängel in iheren Capiteln zu sinden und darnach zu curiren sind.

Barte Bufe, die wie Glas zerspringen.

Diese kommen von einer übermässigen Trockenheit, mit welcher keine zähe Feuchtigkeit vermischet ist; wes halb der Huf wie Glas oder Eis wird und also zersspringet. Wie auch wenn irgend eine Blutader abzeschnitten oder verletzt worden, wodurch dem Huf seisne volkommene Nahrung beraubt worden. Es wird auch von Beschälern und Stuten ererbt.

Die Zeichen sind:

1. Wenn das Eisen vor großer Trockenheit der Hüfe immer abfällt.

2. Wenn die Hüfe bei den Nägeln ab- oder auf=

reißen.

3. Wenn die Hüfe mit sammt bem Eisen hinweg springen.

Diesen Pferden muß man erweichende Mittel brau-

chen, als:

Wasche ihnen die Füsse und Hüfe oft mit Wasser, worin Leinsaamen, Bockshornsaamen und wilde Cucummernwurzel ist gesotten worden, und schmiers an
den Huf mit nachfolgender Salbe:

Zudenpech,

Gunni Ammonisc,

Galbanum, jedes 2 loth,

solvirs miteinander in Essig und machs nachher mit alter Schmeer zu einer Salbe.

Man foll ihnen auch mit Nachfolgendem einschla=

gen:

Gesottenen Knoblauch 1 Handvoll, Gesottene Eibischwurzel 2 Händevoll,

Schweineschmalz, so viel zu einem Einschlag genug ist, mische es untereinander.

Ein anderes.

Den Schleim von Dillsaamen, Bockshornsaamen, Leinsaamen, Eibischsaamen, jedes & Pfund, Dillöl, Leinöl,
Iwiefelsaft, jedes & loth,
Wachs, so viel genug ist,

mache über einem Kohlfeuer zu einer Salbe.

All ju garte und weiche Sufe.

Dies kommt von allzu überflüssigen kalten Feuchstigkeiten, oder wenn die Pferde lang an leimichten, sumpfigten und feuchten Orten gestanden. Bisweilen ist es auch ein Erbmangel.

### Die Cur.

Zu diesen Gebrechen muß man trocknende und hart= machende Arzeneien gebrauchen.

Summach, Granatäpfelrinden, Eppregnüße, Galläpfel,

Myrrtenblätter, jedes 1 Handvoll, Euphorbium & loth,

siebe alles miteinander wohl in Essig oder saurem Wein und wasche die Hüfe oft damit; schwiere sie auch mit nachfolgender Salbe:

Rothen Bitriol & Pfund,
Silberschaum, & Pfund,
Auripigment 4 loth, Lorol 1 Pfund,
Zwiebelsaft 1 Maaß,
Euphorbiumöl 1 Quintlein,
Wachs so viel zu einer Salbe nothig ist,
mische es untereinander über einem Kohlenfeuer zu eisner Salbe.

## Das 31 ste Capitel.

Bon der Hautstrenge der Pferde.

Solche können nicht zunehmen, man muß etliche Tazge wohl mit Schweineschmalz schmieren, hernach mit einer Zange die Haut am Leib wegreißen, aber an den Lenden wohl Achtung geben, daß man nichts im Leib zerreiße, darum man an selbigem Ort solche Arbeit mit der bloßen Hand verrichten muß. Nach geschehenem Niß muß mans wieder wohl mit Schweineschmalz schmieren, und continuiren eine Zeitlang, unterdeßen aber dem Pferd von der Haselwurzel zu trinken geben, und öfters bergan reiten.

## Das 32ste Capitel.

# Vom Haarwachsen.

Koche Pappeln, Rüben, mit sammt dem Kraut, Klettenwurzel, jedes gleich viel, siede es in fliessendem Wasser und wasche den Ort damit. Ein anderes.

Leinöl, Honig, jedes & Pfund, Regenmurmerel 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes

Tannenzapfen 6 Händevoll, Lattich 2 Händevoll, siebe es miteinander in fliessendem Baffer.

Ein anderes.

Gestoßenen Speck,

Borstoß, jedes 1 Pfuud, Loröl 3 loth, mische es untereinander über einem Zeuer zu einer Salbe.

Ein anderes M.

Reibe das Pferd oft mit Zwiebelsaft oder Hafelholzöl, und streue Rohlen von Haselholz darauf.

Ein anderes

Streiche es oft an mit Gierol, und streue hernach gepulverte Mücken barauf.

Ein anderes W.

Streiche es oft an mit Honigöl, und streue gepülverte calcinirte Schuhsohlen barauf.

Ein anderes 28.

Bestreiche es oft mit Fett, welches oben im Kessel schwimmt, wenn man Burfte siebet,

Man hat auch gewiße Geheimmittel, Pferden ausnehmend lange Möhnen und Schweif von 12, 14, 16 und mehr Ellen lang zu ziegeln, welches aber bes Miß= brauchs willen nicht gern gemein gemacht werden.

Denn 1. muß solch ein Fohlen in einem gewißen Jahr gefallen sein. 2. Muß der Anfang frühzeitig und in einem sonderlichen Monat damit gemacht werden.— 3. Im gewißen Zeichen die Haare gestützt. 4. Mit besondern Oblitäten angefeuchtet. 5. Mit trockenen Pulvern abfrodiret. 6. Zu gewißen Zeiten eingeflochten. 7. Dann und wann mit etwas gekammet. Und 8. muß auch das Haar abwechslungsweise in Haarbeutel (von besonderm Leder gemacht) verwahret werden, daß es eine Nahrung und Wärme hat. 9.— Muß solche Cur mit großem Fleiß etliche Jahr fortgessett werden, dis es die verlangte Länge erreicht. Es halten aber solches viel Leute für eine Unmöglichkeit, weil sie dergleichen Pferde nicht gesehen, daß es aber in der That solche Pferde giebt, kann mit Wahrheit versichert werden, indem ehemals in hiesigem Marstall zu Nürnberg eines gefunden wurde, welches einen Schweif von 15 Ellen lang hatte, welches von vielen in Augenschein genommen worden; es werden auch hin und wieder in einiger Herren Marställe bergleichen gefunden.

## Das 33ste Capitel.

Von dem Kern, und erstlich wenn derselbe rückwärts oder vorwärts tritt.

Dieses ist der Anfang zum Bollhuf, denn es läßt sich der Kern je länger besto mehr sehen.

Dem soll man heißes Baumöl um den Kern in den Huf gießen, oder mit Salz und Brosamen einschlagen,

und in allem procediren, wie in dem Capitel von der Cur des Bollhufs ist gedacht worden.

Wenn sich der Kern geöffnet vornen an der Zahe des Hufs, dem soll man nachfolgende Mischung barauf streichen und den Fuß mit Hanfwerg wohl vermachen:

Sublimirtes Duecksilber 1 loth,

Granspan 2 loth,

Das Weiße von so viel Eiern, als zu einer Misschung genug ist.

Das Kernschwinden anbelangend, ist solcher in dem Capitel von den Schwinden zu finden.

Benn ber Rern oben zu dem huf heraus wille

Rosenbrojamen,

Salz, jedes so viel vonnöthen, Schlag dem Pferd damit ein.

Wenn ber Kern zuviel machft.

Asche, Vitriol, jedes 1 Handvoll,

Alaun 2 loth,

Beinstein 1 loth,

siede alles miteinander in Essig und schlag dem Pfend damit ein.

Ein anderes.

Schütte heißes Del hinein.

Ein anderes.

Mische Kupferwasser und Essig untereinander und schlags über.

## Das 34ste Capitel.

Von den Kammgeschwüren.

Denen Pferden soll man alle solche Sachen applici= ren, von welchen in dem Capitel von der Raude soll ge= dacht werden.

## Das 35ste Capitel.

Von der Krotte a'm Hals.

Dies ist ein Gewächs von Fleisch am Hals, nicht weit hinter und unter den Ohren, wird cauterisirt, gesschnitten und geäßt, und wie alte und bose Schäden currirt, deswegen in selbigem Capitel nachzuschlagen ist. Siehe Figur No. 30, in dem Capitel von den Gewächsen und Laisten.

# Das 36ste Capitel.

## Von dem Krebs.

Der Krebs ist ein solcher Schaden, welcher die Haut und Fleisch weit und breit hinweg frist, und solches Bleisch ist blau und dunkler Farbe, kommt von schwar= zem, dickem und bösem Beblüt, kommt an unterschied= liche Derter des Leibes, gemeiniglich aber kommt er gern an die Lefzen.

#### Die Cur.

Solche Pferde soll man fleissig purgiren mit folchen Purgationen, die nicht allein Oberflächlich purgiren

und aussühren, sondern auch diesenigen Sachen, so im Capitel von dem Wurm zu sinden sein, gebrauchen. Man soll ihm auch täglich Hanfsamen im Futter zu fressen geben, und den Schaden mit keiner Feuchtigkeit beneßen.

Ein anderes.

Baumöl 14 Maaß,

Grünen Taback, Ricotiana genannt & Pfund, mische es zusammen in ein rundes Glas, und vergrabe 4 Wochen im Pferdemist, hernach nimm es heraus und preße es durch, so wirst du ein grünes Del haben; wenn mars brauchen will, so soll man den Schaben mit Harn auswaschen, leine Tücher in das Del tauchen und des Tages zweimal darauf legen.

### Ein anderes.

Cauterisire rings um den Schaden und streiche taglich denselben mit nachfolgender Mischung:

Rosenől 4 loth, Fuchsschmalz, Geißschmalz, jedes 1 Pfund, Gepülverten Arsenik 1 soth,

mische es untereinander, continuirs 4 Tage, wasche hernach den Schaden mit scharfer Lauge und lebendizgem Alaun wohl aus und schmiere ihm hernach folgenz de Salbe hinein:

Mastir 4 loth, Weirauch, Salmiac, jedes 2 loth, Myrrhen 1 loth, Salbanum, Drachenblut, Grünfpan, jedes 2 koth, Honig ein halbes Pfund, mische es untereinander.

Wegen des Arseniks muß man sich vorsehen, daß sich das Pferd nicht lecke, denn es ist starkes Gift.

#### Ein anderes.

Brenne den Schaden rings um, wasche den Brand und Schaden mit Essig und streue nachfolgendes Pulver hinein:

Goldwurzelsaft 14 loth, Lebendigen Kalk 6 loth,

thue es vermischt in einen wohlvermachten Hafen und durre es, hernach wenns kalt geworden, so pulvere es

## Ein anderes.

Lebendiger Kalk 1 Pfund,

Spanische Fliegen 6 loth,

Soldwurzelsaft, so viel, daß die 2 andern Mate= rien zu einem Teig damit können gebracht werden,

thue es in einen wohlvermachten Hafen, machs hernach zu einem Pulver und streue es in den Schaden.

### Ein anderes.

Menschenkoth, Weinstein, Salz, dure es in einem Hafen und streue es in den Schaden.

Ein anderes.

Gestoßenen Knoblauch & Pfund, Bertram 2 loth, Pfesser 1 loth,

Altschmeer 1 Pfund,

mische es untereinander zu einer Salbe und streiche es über die Wunde.

Ein anderes.

Arsenik 1 loth, Bitriol 4 loth, Grünspan 2 loth, Flöhekraut 2 loth,

Beiße Nieswurzel,

Schwarze Nieswurzel, jedes 1 loth, mische es untereinander zu einem Pulver und streue es auf den Schaden.

N. B. Ist sichs wiederum wegen des Leckens mit

dem Arsenik in acht zu nehmen.

#### Ein anderes 28.

Streiche es oft mit dem Schwefelbalsam oder mit dem Dleum Antimonium.

# Das 37ste Capitel.

# Von den Läusen der Pferde.

Wenn ein Pferd Läuse hat, das siehet man an dem Reiben und Kragen am Kopf, Hals, besonders an der Mähne.

Diesem Ungeziefer soll man also abhelfen :

Stoße die gar jungen Tannenzapfen, so noch in der Blüte sind, und vermische mit Wasser, oder siede die selben gar im Wasser und wasche den Ort damit.

## Ein anderes.

Siede Roggen in guter Lauge und wasche den Ort damit.

Ein anderes.

Nehme Erlenlaub mit den Beeren und stoße sie mit einander, thue sie in kaltes Wasser, und laße sie über Nacht darin liegen, hernach wasche das Pferd damit

#### Ein anderes.

Nehme zerstoßene Lorbeeren, Wermuth, zerriebene

Seife, die Abschnitte von Roßhüfen, siede alles in Wasser und wasche das Pferd damit, hernach schmiers mit alter Schmeer und getödtetem Quecksilber untereinander vermischet.

Ein anderes.

Schmiere den Ort mit Knoblauchsfaft ober Wasser, worin der Knoblauch gesotten worden.

Ein anderes.

Siede Birkenland und die jungen Schoß im Wasser und wasche das Pferd damit.

Ein anderes.

Raufe Läubsalbe in der Apotheke und schmirs damit.

Ein anderes 28.

Wasche das Pferd etlichemal wohl mit Lauge worin Knoblauch und Zeitlosenwurzel, wie auch Alantwurzel gesotten worden, oder mit Lauge oder Wasser worin lebendiges Quecksilber gesotten worden.

Ein anderes W.

Schwefel 1 Pfund, Vitriol,

Salpeter & Pfund, Grunfpan & Pfund,

Schiefpulver 1 Pfund,

Altschmeer, so viel zu einer Salbe nothig ist. mische es untereinander über einem Kohlenfeuer und schmiere das Pferd damit.

Das 38ste Capitel.

Bon den Mauten.

Diese kommen unter den langen Haaren zwischen den Fesseln hervor, und sind Schrunden der Haut, welde nach der Queer sich aufspalten, ein gelbes Wass von sich geben und große Schmerzen verutsachen. I re Ursachen sind hitzige und brennende Feuchtigkeiter welche unten augeführt werden. Siehe Figur No. 34

Epheusaft & Maaß, Butter 8 loth,

Honig 12 loth Mastir 2 loth,

Euphorbiumöl & Loth,

mische es untereinander zu einer Salbe und schwiere es damit.

### Ein anderes.

Alte Butter 4 loth, Rosenöl 6 loth, Auripigment 3 loth, Goldschaum 2 loth,

Wachs, so viel genug zu einer Salbe ist, mische es untereinander.

## Ein anderes 23.

Seife, Pech, Harz,

Menschenkoth, jedes gleichviel, mische es heiß untereinander und legs dem Pferd also heiß über, und wenns kalt geworden, so nehme es her ab und salbe den Ort mit Honig und Baumol unter einander gemischt.

### Ein anderes.

Röste den Koth oder die Erde, so ein Maulwurf aufgeworfen, und zum nachsten bei dem Loch ist, in Baumöl, streichs auf ein blaues Tuch und legs über.

## Ein anderes.

Mastir, Allaun, Grünspan, Weirauch, Terpentin, jedes 1 loth, ribe mit en= un= rin tiol von ior= che= ihm om ben unb

laus.

te mo

m ce

m

m h a' ei

a Q Honig ein halbes Maaß, mische es untereinander über einem linden Kohlenfeuer zu einer Salbe.

#### Ein anderes.

Nehme Honig und gestoßenen Knoblauch und reibe die Mauken damit.

## Ein anderes.

Cauteristre die Mauken und picke sie hernach mit einer Fliete, mische die heißen Brosamen vom Roggensbrod mit Salz und legs darauf, streue hernach Grün: span hinein oder das Pulver von Lindenkohlen.

## Ein anderes 28.

Wasche die Mauke täglich mit dem Wasser worin Granatäpfelrinden, Galläpfel, Sumach und Vitriol gesotten worden, und streue hernach das Pulver von calcinirtem Hirschbein darauf, oder das Caput mortuum Vitrioli.

#### Ein anderes 28.

Wasche die Mauken mit obgedachtem Wasser etliches mai aus, und wenns trocken geworden, so streiche ihm mit einer Feder Schwefelbalsam hinein.

R. B. Solchen Pferden soll man täglich vom Spießglas zu fressen geben, so reinigt es inwendig den Fluß hinweg.

#### Ein anderes.

Röste Zwiebeln in Schmeer, binde es heiß über, und laße es 3 Tage darauf liegen.

## Ein anderes.

Eierkar mit Mastixpulver zerrieben und die Mauken wohl damit gesalbet.

#### Ein anberes.

Roste einen Maulwurf in Schmeer und binde ihn barüber.

#### Ein anderes.

Anoblauch gestoßen & Pfund, Pfesser 2 loth, Kienruß 1 loth, mische es untereinander und schlags über den Schaden, man muß aber vorher den Schaden mit warmem Espiss, worin Galläpfet und Granatäpfelschaalen gesotten worden, auswaschen.

## Ein anderes.

Epheusaft 1 Quart, Honig 12 loth, Frische Butter 6 loth, Mastix-Pulver 3 loth, vermische es mit dem Del von Euphorbium zu einer Salbe, und gebrauchs.

## Das 39ste Capitel.

Von den Milben in den Haaren.

Reinblumen, 3 Händvoll, Alantwurzel, Salbei, jedes 1 Handvoll, Lorbeeren 1 loth, siede es untereinander in scharfer Lauge und wasche des Pferd oft damit.

#### Ein anderes.

Schmiere und reibe die Haare wohl mit Rußol und Baumol untereinander gemischt, und lase ihm die Aber auf der Riebe schlagen.

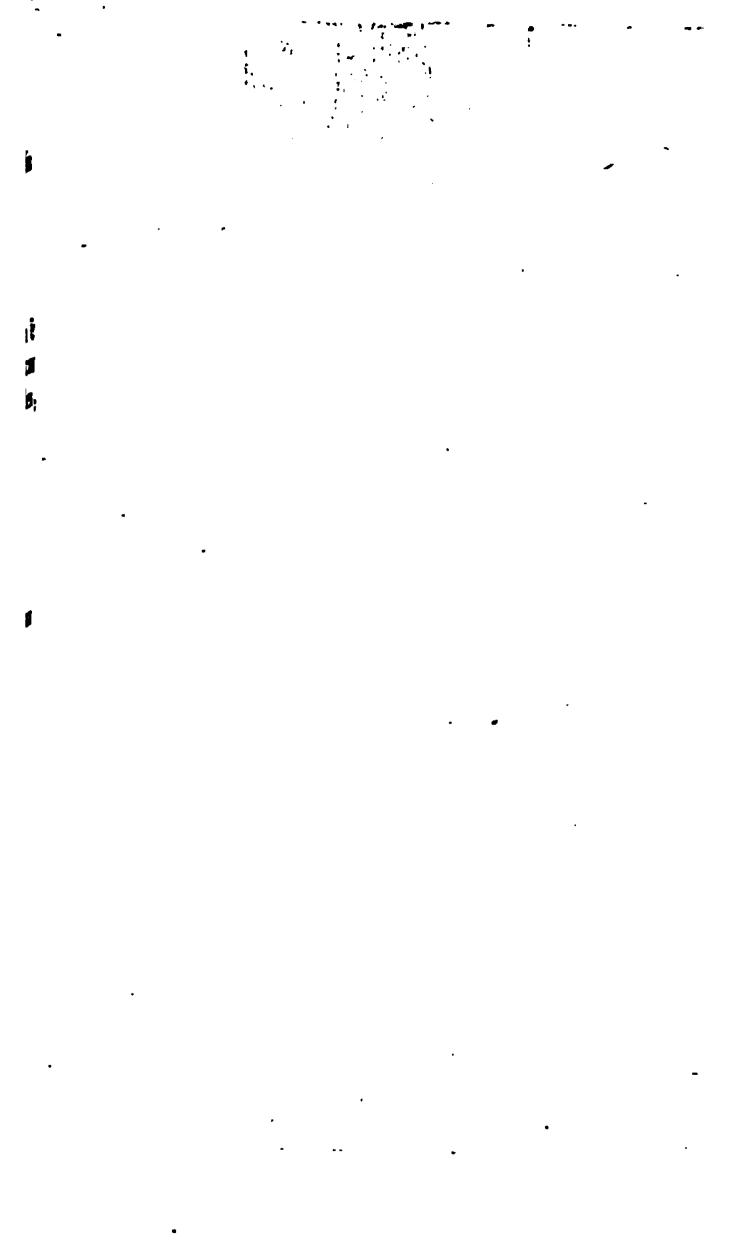

• . • • • • 

## Das 40fte Capitel.

# Von den müden Pferden.

ihe denselben die Schenkel wohl mit Essig, Hound Bier untereinander gesotten. Siehe Figur 35.

Ein anderes.

ehme geröstetes Brod in Effig geweicht, schlage Pferd damit ein und reibe ihm die Schenkel mit nem Wein.

#### Ein anderes.

Köste Salz in einer Pfanne, daß es heiß werde, und 138 dem Pferd also heiß in die Hüfe, schlage troen Roßtoth darüber, und vermachs, daß es nicht falle.

Ein anderes.

Bermische Säukoth und Kühekoth mit Essig und ige dem Pferd damit ein.

Ein anderes.

teibe dem Pferd die Schenkel wohl mit Branntee 1, welcher über die Schwalbenwurzeln herüber die irt worden.

Ein anderes. 5

Reibe dem Pferd die Schenkel moht, mit Salzwas= gegen Abends, Morgens aber mit gesottenem Oder= nnig; continuirs eine Zeitlang

Ein, anderes.

Siebe einen Hafen voll Tannenzapfen in Wein, o wasche dem Pferd die Schenkel damit und den gan; a Bauch, Brust und Geschröt.

## Ein anderes.

Lase es oft in ein flieffendes Wasser gegen der Strom führen, und eine Zeitlang darin gegen den Strom stehen.

Ein anderes.

Man soll auch solchen müden Pferden Bohnennessein Futter zu fressen geben, und Weizenkleien unter das Arinken rühren.

# Ein anderes 28.

Müden Pferden soll man keine Ader öffnen, in solches ist ihnen höchst schädlich, sondern ihnen in guten Anstrich machen von Bolus, Essig, Brannton und Knoblauch, Sauerteig, zc. wie in dem Capital der Rehe viele solche Anstricke stehen; oder man kan auch solchen Pferden die Schenkel oft mit Knoblauch brühe reiben, und ihnen dabei mit Salz, Knoblauk und alter Schmeer untereinander gestoßen einschlasse.

# Ein anderes 2B.

Basche dem Pserd die Beine mit der warmen Brite, worin Haberstroh gesottten worden, und binde ihn auch solches um die Beine wohl warm, gib ihm auch seisenkraut, Beisuß, Klettenwurzel, Eberwurzel, Beisus warten und Sonnenwirdel zu fressen.

# Ein anderes W.

Siebe große Resseln mit der Burzel und balt den Pferd die Schenkel oft damit.

Ein anderes W. Basche die Schenket oft mit Spulwasser hernach Rehme Hanföl 8 loth, Lein-Del 12 loth, Salz 2 Händevoll, mische es untereinander und reibe dem Pferd die Beine wohl damit, wenn es vorher vom Waschen Trocken worden, und schlage ihm ein mit nachfolgendem Einschlag:

Gestoßene rothe Zwiebeln 2 Händevoll, Butter & Pfund, Honig & Pfund,

Wachs 3 loth, Essig so viel als nothig ist. mische es untereinander zu einem Einschlag:

gi

1

j

Ein Pulver für mude Pferde, täglich auf der Reise ein oder zwei Löffelvoll einzugeben.

Meisterwurzel, jedes 3 loth,
Angelica, Bibenell,
Florentinische Beilchenwurzel,
Haselmistel, Eichenmistel,
Birnbaummistel, jedes 2 loth,
Hirschklauen 3 loth,
Calcinirtes Hirschhorn 6 loth,
Bittwar, Galgant, jedes 1 loth,
Bockshornsaamen & Pfund,
mische es untereinander.

#### Ein anderes 23.

Auf der Reise soll man dem Pferd wöchentlich eine halbes loth Spießglas, oder 1 Quintlein Crocum Anstimonium mit Salz vermischt, zu fressen geben, undlaße ihm sleisig einschlagen mit Essig und Kühekoth, oder mit alter Schmeer, Knoblauch und Salz unterein= ander gemischt, doch auch nicht gar zu oft, laße es auch niemals ins Wasserreiten, sondern die Füße fein troschen mit Stroh oder einem wossenen Tuch abreiben.—
Benn man aber von der Reise zurückgekehrt ist, und

## Ein anderes M.

Reibe sie wohl mit Wasser, worin Tannenzopsen und Gipfel von Wachholderstanden gesotten worden.

Ein anderes 23.

Schmiere das Pferd mit nachfolgender Salbe:

Kannenzapfen,

Wachholderholzol, jedes 3 loth,

Haselholzöl 2 loth, Gieröl,

Schwarzes Schneckenöl,

Schwefelbalsam jedes 1 loth,

Schweineschmalz 11 Pfund,

Hirschen-Unschlitt & Pfund,

mische es untereinander über einer linden Bank! einer Salbe.

Ein anderes W.

Den Englischen Wundbalfam 1 loth,

Tannenzapfen 6 loth,

Terpentinöl 4 loth, Eieröl 2 loth, mische es untereinander und bestreiche die Rappen damit.

Ein anderes.

Binde oft heiß gebackenes Brod darüber.

Ein anderes

Wasche die Rappen oft mit Wasser, worin Mante wurzel und Nieswurzel, oder Kleien und Pappels ger sotten worden, hernach wenns trocken geworden ist, so schwiere es mit Nachfolgendem:

Senftmehl, vermische es mit Leinöl und Honig zu einer Salbe.

Ein anderes.

Gestoßene Birkenrinden 3 Handevolle

Salz anderthalb Handvoll, siede es in Essig und reibe das Pferd täglich zweimal damit.

Ein anderes.

Mische Bitriol und Firniß untereinander und schmiere die Rappen damit.

Ein anderes.

Schmiere das Pferd mit Mailander-Salbe.

Ein anderes.

Zerreibe alten Käs mit Essig und schmiere die Rap= pen oft damit.

Ein anderes.

Hühnerkoth, Taubenkoth,

Schuhsohlen, jedes & Pfund,

Leinöl 2 Pfund, Schwefel & Pfund,

Grünspan 6 loth,

Altschmeer, so viel als nothig ist zu einer Salbe, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anberse.

Schießpulver 1 Pfund,

Grünspan & Pfund,

Ungelöschten Kalk 1 Pfund,

Schweineschmalz, so viel als nothig zu einer Sal= be ist,

vermische es über einer Glut untereinander.

Ein anberes.

Wasche die Rappen oft mit dem Basser, welches 24 Stunden über ungelöschtem Kalk gestanden ist.

Ein anderes.

Mache ein Pflaster von Pech und Ziegelsteinen und binds über, laß es 3 Tage stehen, hernach thue es here ab und bestreiche mit Hasengallen.

#### Ein anberes,

Mache einen Teig von Rindsgallen und Beizenneh und leg es Pflasterweis über die Rappen, laß darübn, bis das Pflaster ganz hart ist und nichts mehr operint, hernach nehme es herab und schmiere es mit nachsolgender Salbe:

Pech & Pfund, Wachs & Pfund, Unschlitt, Altschmeer, jedes 1 Pfund,

Baumol, so viel zu einer Salbe nothig ift, vermische es miteinander über dem Feuer zu einer Salk.

Ein anderes. Lege das Pflaster Martiatum darüber.

Ein anberes.

Terpentin, Bleiweiß, jedes 6 loth,

Rosenöl 8 loth, Wachs 2 loth,

Baumöl, so viel nöthig ist zu einer Salbe. mische es untereinander.

Ein anberes.

Schlage oft Menschenkoth darüber, wasche et mit Urin.

Ein anberes.

Maftir 2 Quintlein,

Agtstein 1 loth,

Schwefel 1 Quintlein,

Baumöl ½ loth,

Schweineschmalz, so viel als nothig ist

Essig, so viel genug zu einer Salbe ist, Wann sie heil sind, wie auch unter währender sur soll mans nicht sobald ins Wasser reiten, und die Schen kel oft mit Salzwasser abreiben.

## Das 42ste Capitel.

# Bon der Räude der Pferde.

Die Räube ober Kräße an den Thieren ist ein wohlbekanntes unstätiges Gebrechen, denn sie machet die Haut ganz schuppicht, rauh, voller rusen und Krussten, oder es sind kleine Geschwüre, welche die Haut durchnagen und beißen z dieselbe ist eine erbliche Kranksteit, und wo man ein solches Pferd nicht von der Beis de oder dem Stall absondert, kann es alle andere Pfers de damit anstecken, ja wenn man ein Pferd nur mit einem Striegel, Wischtuch, Decke, Sattel oder Zum anrühret, welche zu einem solchen unreinen Pferd sind gebraucht worden, erbet solches diese Krankheit augens blicklich.

Es ist aber die Räude zweierlei, als nemlich die trocene, welche gar keinen Eiter und Feuchtigkeit von sich führet und den obersten und äuffersten Theil der Haut einnimmt, und wird von etlichen das schlechte und ein= fache Bittern ober Geflecht genannt. Die andere Raude ist dick und feucht, frist tief in die Baut hinein und wird der rechte Grind geheißen, entspringet von vielen und mancherlei Feuchtigkeiten, welche ihre Natur etlis cher Massen verlassen, und sich untereinander vermischt haben, beren jederman aus des Grindes Rufen, daraus fliessendem Eiter, und deffen Farbe erkennen kann ; benn es entspringet entweder aus bem verderbten und verbrennten Blut allein, oder aus einem solchen, so wie= berum entweder mit verbrennten gallenartigen Feuch= tigkeiten, ober mit ber nicht natürlichen melancholischen, oder mit dem gesalzenen oder verbrennten Phlegma

vermischet ist, da bisweilen die Feuchtigkeit die Ober hand habe. Ja es entspringt manchmal die Räude di her, wenn man die Pferde heftig arbeiten und dab Hunger leiden läßt, oder sie nücht fleisig putet und u niget, sondern allerhand Staub und Unrath auf ihn liegen läßt.

Die Zeichen sind offenbar, zu dem reiben sie sicht neben an die Wände, Mauern, Bäume, und wis hinkommen, sie kraßen sich auch mit den Zähnenst Füßen an dem Ort, wo es jucket und beißet; den Grind nimmt den ganzen Leib ein, besonderst die Schenkel, Geleiche, Mähne und Schwanz.

## Die Cur.

Dem Pferd soll man den Leib offen halten und spiere gebrauchen, hernach folgenden Einguß geben:

Berglaßtes Spießglas 1 Quintlein, Saffran & Quintlein,

Wein & Maaß, laße über Nacht stehen, det allern Worgen seihe es ab und gieße es ein.

Ein anderes 28.

Hepar Antimonium 1½ Duintlein, Saffran ½ Quintlein, Schwarze Nieswurzel 1 Quintlein, Jalap, Lerchenswamm, Aloes, jedes 2 Quintlein, Wein, ½ Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes W. Lerchenschwamm 2 Quintlein, Moes 1 Quintlein, Wein & Maaß. Senesblätter 1 leth, Wilde Cucumerusaft 2 Quintlein, Extract von schwarzer Nieswurzel, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes,

Man soll den Pferden die Halkadern, die auf der Brust, in den Weichen, hinten oberm Schenkel, Fessel, Bug, Kegel und Zäheadern schlagen, welche man bes findet, daß sie dem schadhaften Slied nützlich sein.

Ein anderes.

Scabiosen, Fünffingertraut,

Grindwurzel,

Schweinsbrod, jedes 1 Sandvoll,

Erdrauchwasser & Maaß,

- Begwartenbrühe 1 Maaß,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Einsanderes W.

Aloes hepatica. Lerchenschwanem, jedes 1 loth,

Jalap 1 loth, Wein & Maaß,

Gummi gutta 1 Duintlein,

Bilde Kürbissaft 2 Quintlein,

Scammonium 1 Duintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Hollunderrinden, Endivien, Erdrauch, Scabiosen, Wegweiß, Fünfsingerkraut, jedes 2 Händevoll, Alantwurzel 3 loth, Grindwurzel 2 Händevoll, Eberwurzel 3 loth, stebe es wohl in fliessendem Basser und prese es ans; Rehme von der Brühe drei Viertel Maas, Lerchenschwamm 2 Duintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

# Ein anderes 28.

Extract von schwarzer Nieswurzel 1 Duintl. Jalap 1 Duintlein, Soldanella, Scammonie,

Aloes hepatic. jedes 1 Quintlein,

Agaric 2 Quintlein, Gaffran & Quintlein, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Pappeln, Grindwurzel, Gedes 1 Handvoll, Schwalbenwurzel, jedes 1 Handvoll, siede es wohl in sliessendem Wasser und wasche it ich damit.

Ein anderes.

Grindwuzel 3 Händevoll, Calmus, Alantwurzel 2 Händevoll, Calmus, Schwertelwurzel, jedes 1 Handvoll, Stichwurzel & Pfund, Nießwurzel, Eberwurzel, jedes & Pfund, Pappeln, 3 loth, Scabiosen, Erdrauch, Schölltraut, jedes 3 Händevoll, Seisenkraut, Bergmünze, jedes 2 Händevoll, Taubenkoth 1 Pfund, Ganze robe Gerste 1 Pfund,

Sanze rohe Gerste & Pfund, Masser und war stede es untereinander in fliessendem Wasser und war sche das Pferd wohl damit.

## Ein anderes.

Scheere die Haare am Ort; wo die Rande ist, mit einem Scheermesser, glatt hinweg, die daß es blutet, und brauche nachfolgendes:

Wasche das Pferd wohl mit Lauge, worin Alants wurzel und Eberwurzel gesotten worden, wenns trocken ist so schwiere es mit nachfolgender Salbe:

Lebendigen Schwefel 1 Pfund,

Terpentin & Pfund,

Essig, so viel genug ift zur Dicke einer Salbe. mische es untereinander.

Ein anderes M.

Schwefelbalsam 1 Quintlein,

Terpentin 8 loth,

Erdrauchwasser, Wein, jedes & Maaß, untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes 28.

Schwefelbalsam oder das gemeine Schwefelöl, und schwiere den Ort damit.

Ein anderes.

Myrobalani 3 loth, Essig 14 Maaß,

Salpeter 2 loth,

siede es untereinander und wasche bas Pferd damit.

Ein anderes.

Schmiere das Pferd mit Pechol.

Ein anderes W.

Fichtenholzöl, Tannenholzöl,

Bachholderholz-Del,

Eieröl, welches im abnehmenben Mond gemacht

worden, jedes 2 loth, untereinander gemischt und schmiere es damit.

Ein anderes 23.

Schießpulver 1 Pfund, Altschmeer 6 Pfund,

Satpeter, Grünspan, jedes & Pfund, Alantwurzel 16 loth, Schwefel & loth, mische es über einem linden Kohlenfeuer, und schmien es wohl damit.

Ein anderes.

Maun, Grunspan, Schwefel, jebes 3 loth. Schmeer 1 Pfund, mische es über einem linden Roblenfeuer untereinander.

Ein anderes.

Alantwurzel 6 loth, Schwefel & Pfund. Menschenharn so viel genug ist, mache eine Salbe baraus.

Ein anderes.

Eberwurzel 12 loth, Bitriolol 6 loth.

Citronen : Del 1 loth,

Schweineschmalz, fünf viertel Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Lebendigen Schwefel & Pfund, Terpentin 4 loth, Euphorbium 1 loth, Salz 1 Handvoll, 12 Eierweiß. Frischer Butter 1 Pfund,

Schmeer & Pfund,

mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes. Schwefel, Balfam, Salz,

Aerpentin, jedes 1 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Frische oder gesottene Alantwurzel 1 Pfund, Getöbetes Quecksilber 1 loth, Vitriol 3 loth, Schwefel 8 loth, Altschmeer 3 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein andere &.
Silberglätt, Myrrhen, Aloes,
Getöbtetes Quecksilber, jedes 1 loth,
Lorbeeren 8 loth,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Beinstein, Grünspan, Salz,
Salpeter, lebendigen Schwefel, jedes 4 loth,
Schwarze Seife 1 Pfund,
Ruß. Del 1 loth, Scabiosensaft,
Erdrauchsaft,
Grindwurzel, jedes 16 loth,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Taubenkoth 8 loth, Goldglätt 1 Pfund, Getödetes Quecksilber 2 loth, Lebendigen Schwefel, Weinstein, jedes 12 loth, Operment, Schöllkrautwurzelpulver, jedes 4 loth, Nuß-Del, so viel als nothig ist, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes W. Wasche das Pferd wohl mit einer Lauge von Kaubenkoth, in welcher Lange hernach Salpeter, Alants wurzel und Weinstein gesotten warden.

Ein andere. E. E. Bachholderbeeren & Pfund, Hühner= oder Laubenkoth, Nieswurzel, Lebendigen Schwefel, jedes 6 loth, Schweineschmalz 2 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Gin: n'ndere si Hollandische Seife 2 Pfund, Lor-Del I Pfund, Salpeter 6 loth, Getöbetes Quecksilber 2 loth, Grünspan, Weinstein, jedes 4 loth, Schweineschmalz, 1 Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.
Seife, Speck, jedes 2 Pfund, Alantwurzel & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes 28.
Cberwurzel, Alantwurzel,
Nieswurzel, Lorbeeten, jedes 6 loth,
Grünspan, Salpeter, jedes 4 loth,
Lor-Del, so viel genug ist,
mische es untereinander zu einer Salbe.

Einanderes. Terpentin, Asche, Schaafunschlitt, Kupferwasser, Wachs, Altschmeer, jedes gleich viel, mische es untereinander zu einer Sube-

# Ein:anderes.

Strupswurzel 3 loth, Grünspan 1 loth, Lebendigen Schwefel 3 loth, Altschmeer 1 Pfund,

Menschenharn, so viel als nöthig ist, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Ruß von Camin 10 loth, Grünspan 6 loth, Operment 2 loth Lebendigen Kalk 1 loth, Honig, so viel genug ist, mische es über einem Feuer zu einer Salbe.

# Ein anderes.

Wasche die Rauden mit Harn wohl ab, worin Weinstein gesotten worden, hernach schmiere nachfolgende Salbe darauf:

Feigbohnenmehl 1 Pfund, Pech 2 loth, Baumöl 6 loth, Essig, so viel genug ist, laße es über einem Feuer zusammen mischen.

. Ein anderes.

Hahnenfuß 3 loth, Salz 3 Händevoll, Baum-Del, Lein-Del, jedes & Pfund, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Schmiere die Räude mit Eideren- ober Krotten-Del, oder Frosch-Del

Kieswurzel 6 leth, Delhefe,

Brühe, worin Beig bohnten gesoffen worden sind jedes de Maas,

mische es untereinander und schmiere das Pferd damit.

R. Bei allen Rauben soll man beobachten, das man zuvor innerliche Meittel brauchen, welche den leib und das Geblüt; weinigen, und die Rauben heraustri ben, ehe man sie schmieret, und wenn sie wieder hi geworden, muß man das Pferd wohl mit Lauge abmi schen.

Die Vervflegung.

1. Der Stall soll im Sommer trocken und mittelmäsig kühl, im Winter aber warm sein.

2. Ins Futter soll man :wöchentlich 1 loth Spieß:

glaß geben, 3. Der Trank soll fliessendes Wasser sein, worin Agaric, Alantwurzel und Hollunderrinden gesotten wor's ben sind.

# Das 43ste Capitel,

# Von den Schwinden der Pferde.

Dies kommt den Pferden vom Fallen, Stofen Ba: bügen, Schlagen Verrenkung und andern Schalle.

1. Das Glied, an den es schwindet, ist allezeit kal-Die Zeichen sind : ter, als das andere.

2. Berliert sich das Fleisch am setben Ort.

3. Hat es keine Kräfte mehr am selben Glied, wie zuvor. Siehe Figur Moc36. "19

4. Hinkt es auch salest Papan.

N. B. Bei allen Schwinden, wo man brauchen will, muß man die Haare vorher von der Haut abscheeren.

Eine Ochwind fatte.

Bärenschmalz 121oth, Dachsenschmalz 6 loth, Wilde Kagenschmalz 3 loth, Weißen Senf 1 loth, Euphorbium,

Langen Pfeffer, jedes 1½ loth,

mische alles untereinander ohne Feuer, schmiere es wohl damit und halt ein warm Gisen dagegen. Diese Sals be muß man zweimal brauchen.

Wenn aber das Geäder zu hart worden wäre, so sie= de ein Wasser von nachfolgendem, bähe den Ort wohl damit und binde auch die Kräuter warm darauf, man muß es aber oft thun:

Camillen, rothe Bucken, jedes 2 Händevoll, Haberstroh 1 Handvoll, Wein, so viel genug ist.

Ein anderes.

Hauswurzel, Steinklee, ... Hirschzungen,

hanfkörner, jedes 1 handvoll,

Seife & Pfund, vermische es mit Bier und schlasge es über den Ort, wo es schwindet.

Ein anderes 28.

Regenwürmer Del, Wachholderbeeren Del, Wachholderholz Del, jedes 4 loth, Haselholz Del 3 loth, Lor. Del 6 loth, Euphorbium 1 loth, Venedische Seife 1 Pfund, Langen Pfeffer, dritthalb loth,

Bibergeil 2 Duintlein, Branntewein & Maaß, mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes.

Branntewein & Maaß, Bibergeil, Langen Pfeffer, jedes 2 loth, mische es untereinander und reibe die schwindende Om wohl damit.

Ein anberes.

Grüne unzeitige Wachholderbeeren 6 oder 8 Mh. stoße sie und vermische es mit guter Hefe, brenne ein Wasser davon, bis alles beisammen ist, thue zu li Maaß von diesem Wasser

Terpentin 2 Pfund, Lorol & Pfund,

Lorbeerenblätter,

Salz, jedes 20 loth, mische es untereinander und reibe die Glieder mohlde mit.

Selten geschieht es, daß einem Pferd der Bugschmins det, und ihm der Kern nicht auch schwindet; deswest wenn man zu dem Bugschwinden was braucht, so mus man für das Kernschwinden auch etwas brauchen.

Eine Schwindfalbe 98.

Altschmeer 2 Pfund, Hundsschmalz, Dachsenschmalz, jedes & Pfund, Wachholder-Del, Lor-Del, jedes 4 loth, Eschenholz-Del, Lein-Del, jedes 2 loth, Dialthea, langen Pfesser, jedes 4 loth, Euphorbium 2 loth, Knoblauchsaft 8 loth, Spanische Fliegen 1 loth, mische es untereinander zu einer Salbe, schmiere es et= Lichemal damit.

#### Ein anderes 28.

Brauche die Bettlerssalbe etlichemal, ist im Capitel von allerlei Salben zu finden, wie auch die Käfersalbe.

#### Ein anderes.

Bibergeil, Camillen=Del, Weißes Lilien=Del, Rothes Rosen=Del, Wachholder=Del, jedes 3 loth, Euphordium Del 1 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

# Ein anderes.

Beidenasche 6 loth, Langen Pfeffer 3 loth, Grüne Bachholderbeeren 4 Händevoll, Salz 1 gute Handvoll, Branntewein 1 Maaß, mische es untereinander.

# Ein anderes 28.

Majenwürmer: Del 1 loth, Lor=Del 2 loth, Dialthea 3 loth, mische es untereinander zu einer Salbe.

Schneide ein Loch zwischen Haut und Fleisch, blase die Haut auf mit einem Federkeil ober Blasbalg, und kecke etliche Nesselwurzeln hinein, so wirds in etlichen Tagen ausschwären, thue die Wurzel auch wieder heraus, und schmiere es mit oben bemerkter Salbe.

#### Ein anderes 38.

Grünen ober frischen Savenbaum, Habernesseln,

Grüne Bachholderbeeren,

Die Spigen von Wachholderstanden,

Beiderlei Nesselmurzel, jedes 3 Händevoll, koße alles wohl untereinander, und thue dazu,

Frischer Butter 2 Pfund, Klauenschmalz 1 Pfund,

Schweineschmalz 2 Pfund, mische es untereinander über einem Feuer und prip es aus, so wird eine Salbe daraus.

Ein anderes.

Schmiere es wohl mit der Hundssalbe.

Ein anderes M.

Wasche das Pferd mit Wasser, worin Krebs sestet ten worden, und salbe es mit Nachfolgendem:

Sävenbaum 2 Händevoll, Langen Pfeffer gestoßen 2 loth, Euphorbium 1 loth, Hundsschmalz & Pfund, Altschmeer 1 & Pfund, Hundssalbe & Pfund, Haselmistel 6 loth,

mische alles über einer Glut untereinander.

Ein anderes 28

Bein ab, an welchem das Pferd schwindet, lastie krat: werder laufen, und hänge daßelbe abgerissene krat: tenbein dem Pferd an den schadhaften Ort:

#### Ein anderes 28.

Hole das Usneam, das ist das Moos von einem Todtenkopf, (manche laßen es von alten Pferdeköpfen auf den Waasen holen) und hängs dem Pferd frühe Morgens, wenn der Mond neu ist unter die Mähne.

# Ein anderes W.

Zropfen Blut oder mehr, liegt nichts an der Zahl, auch Haar von dem schwindenden Glied genommen, auf ein leinenes Tüchlein gelegt, oder auf Täschleinskraut, solsches zusammen gewickelt, und in den Mist, oder in ein feuchtes Ort vergraben; es muß aber solches dreimal geschehen.

### Ein anderes W.

Rehme in eingehender Reumonds-Stunde Blut und Haare von dem schwindenden Ort, wickele solches in ein leinenes käppchen, gehe damit zu einem Erlenbaum, bohre ein Loch hinein gegen Sonnenaufgang mit einem neuen noch ungebrauchten Neber, thue das Haar und Blut hinein, und schlage einen hagedornen Zapfen dafür.

N. B. Für alles Schwinden zu curiren, soll man im wachsenden Mond anfangen.

Rernschwinden.

Die Zeichen find:

1. Wenn sich der Kern oben an den Versen zusams men ziehet;

2. Sich nach und nach verlieret.

Kommt von üblem Beschlagen, wenn die Bande bis an die Bersen hinweg geschnitten sind; darnach von allzu dürren Hüsen; drittens ist das Kernschwinden gemeiniglich beim Bugschwinden.

#### Die Cur.

Rehme frischen Säukoth mit Salz und Knoblauch untereinander gemischt und eingeschlagen.

Ein anderes.

Flachsballen, Altschmeer, untereinander gemischt und damit eingeschlagen.

Ein anderes.

Wirke ihm dunn aus und schlag ihm mit Menschentoth ein.

Ein anderes.

Altschmeer, Zwiebeln, Knoblauch,

untereinander gemischt und damit eingeschlagen.

Ein anderes.

Schmeer, Speck, Wachs, Baumol, Honig, Frische Butter, Bocks-Unschlitt,

Rindsmark, Klauenschmalz,

Harz, Pech, jedes gleich viel, mische es untereinander, wirk den Fuß aus die auf das Leben und schütte ihm diese Stücke täglich zweimal warm hinein.

Ein anderes.

Siede Leinsaamen in Geismilch, stoße es wohl untereinander und schlage dem Pferd damit ein.

Ein anderes.

Wirke ihm wohl aus und schlage ihm mit nachfolsgenbem ein:

Schaafskoth, 4 Händevoll, Knoblauch 2 Händevoll,

Altschmeer I Pfund, 9 Eierwelf, lase es 3 Tage darin und schlag ihm wieder frisch ein:

# Ein anderes 23.

Schneide dem Pferd wohl aus, und schlag ihm mit gestoßenen rothen Schnecken ein, continuirs über 8 Tage, so wirke ihm wieder aus, schlage ihm wieder mit rothen Schnecken ein und reibe ihm auch den Bug mit Schnecken.

#### Ein anderes 28.

Schlage dem Pferd mit Hirsenbrei, Pappeln, Altschmeer miteinander in Wein gesotten warm ein, und wiederhole es.

# Ein anderes 2B.

Knoblauch, Brunnenkreßen, Holderblätter, jedes 3 Händevoll, Altschmeer, so viel genug zu einem Teig ist. Salz I Handvoll, mische es untereinander und schlage damit ein.

# Ein anderes.

Asche, Altschmeer, Salz, machs untereinander heiß, und schlag dem Pseud des Tages zweimal damit ein.

# Ein anderes.

Sävenbaum, Altschmeer, untereinander gestoßen und dem Pferd damit einges schlagen.

#### Ein anderes 28.

Wirke den Huf wohl aus und schlage ihm mit gen

Seife, jedes 6 loth, Terpentin-Del, schwarzes Schnecken-Del, jedes vier loth, Roßbeinöl, Hirschbeinöl, jedes 3 loth, mische alles untereinander und reibe den Ort wohl der mit.

Ein anderes W. Lege ein gutes Rervenpflaster um den Ort.

Ein anderes 28.

Hundsschmalz, Dachsenschmalz, jedes & Psun, Wilde Katenschmalz vier loth, Wachholderöl 2 loth,

Lein:Del vier loth, Petroleum I loth, mische es untereinander und schmiere das Pferd with damit.

N. B. Man soll solche Pferde vor dem Ende die Eur in kein Wasser gehen laßen.

# Das 46ste Capitel.

# Bondem Spath

Der Spath ist eine kleine harte und dick Geschwilf, oder Beule, einer halben Nuß, oder auch wohl sieht halben Eies groß, und dies kommt gemeiniglicha bintern rechten Schenkel innerhalb des Knies, stille beer an alle Beide, wird ein harter Beule, davon hint ein Pferd, dis es eine weile geritten wird und kroßt met, alsdann läßt das Hinken nach.

Kommt von kalten Feuchtigkeiten, welche hinabsalten und profes

...., ,

Arbeit, fo wirdes auch von Beschalern und Stuten er: erbt. Siehe Figur No. 37.

Die Cur.

Cauterisire dem Pferd die Blutader mit glühendem Aupfer, und mit keinem Eisen, und schmiere alsbald Beil-Del darauf, und wiederhole solches Schmieren bis es heil ist, alsdann scheere die Haare von dem Ort hinweg und lege die Kafersalbe barüblang, hernach nehme es wieder ab und dere alte Wunden.

Ein anberes.

Mache ein Pflaster aus Schiffpech un Schaben.

Ein anberes IB.

Cauterisire den Ort, und nachdem toscht ist, so beile ihn mit der Egni der mit Felix Burgen Braunfalbe.

Ein anberes.

Sanidel 3 Banbevoll,

Savenbaum 2 Banbevoll,

Glasgall 2 loth,

Drachenblut 1 foth,

che wohl in Urin und Effig und schlage oft barüber, wieberhole es eine Zeitlang.

Ein anberes.

Bbellium, Gummi Ammoniac,

Balbanum, jedes 2 loth,

Bertram, Bodebernfaamen, jebes 1 loth,

Schiffpech & Pfund, Harz 1 Pfund,

Berpentin & Pfund,

Bache & Pfund, mifche es untereinander über eis nem Fener zu einem Pflafter.

Ein anberes.

Senftmehl & Pfund, Reffelfaamen vier loth, Ofterlucen 3 loth, Schwefel 6 loth, Gummi Bbellium,

Ammoniacum, jebes 11 loth,

Wache i Pfund, Harz, es & Pfund. rumol, jedes so viel als nothig if, ereinander über einem Keuer ju einen

in ber Spath erweicht ift, ihn ausjuttedut.

iße, Galläpfel, pfel, jedes 2 Loth.

Mastir & loth, Aragant 2 loth,

Drachenblut I loth,

Amerifanischen Bolus, mische es untereinander mit Effig und Rofenol und ichlage über.

Ein anberes.

Mehme Efele. und Beistoth, und binde übet.

Ein anberes.

Dchfenkoth, Kammichmalz, Schweineschmalz, jedes vier loth, vermische es mit Essig und schlage über ber Dit.

Ein anberes.

Cauteriffre den Spath und lege die Mifchung von einem Eberdotter und Rofendl über, und fcmiere eb bis zu ganglicher Beilung oft mit warmem Schweinen. fdmalz.

#### Gin anberes.

Benn sich der Spath angeset, so scheere ihm bas Paar hinweg und cauterisire das Pferd, und schmiere es hernach mit Nachfolgendem :

Honig & Pfund, Bitriol 3 loth,

Alaun 2 loth, Granfpan 1 loth, siede es miteinan. ber mit Essig zu einer Galbe.

Ein anbet

Thue die Paut mit einem I weg, und ftreue das Pulver von de ein Seeblatt darüber 3 Tag mit einer warmen Salbe.

Ein anbere

Cauterifire bas Pferb und wartenwurzel barauf, reite es al Schaben ausfließt, so heile it Salbe, ober mit Felix Burgen Braunfalbe.

Ein anberes.

Schneide ihm den Spath freuzweise auf, und binde gestoßene Genzian, Sanickel, oder Schweinekoth drei Tagen nacheinander barauf.

Ein anberes.

Mehme calcinirtes Krottenpulver und binbs barauf.

Ein anberes.

Ungelöschten Raich,

Seife, jedes gleich viel, zerklopfs wohl mit Eierweis, und binds über, und lege alle Tage ein frisches Pflaster darüber.

Ein anbered.

Mache ein Pflaster von gestoßenem Pfeffer, Genf. mehl und Zwiefelfaft, thue auf bas Pflaster 3 Erbfen

groß Mercurium sublimatum, daß recht auf die Mitten bes Orts komme, und lege das Pflaster über, das thu so lang, die die Haut abgehet und Eiter machet; mu muß täglich ein frisches Pflaster auslegen, hernach lege ein Wachspfiaster mit Aerpentin vermischet darauf, wiche es täglich aus, und wirf gepülverten Weinen.

bferd foll die gange Beit über in fein erben, und ber Stall trocken fein

Das 47ste Capitel.

den Strupfen.

welche wie Sauborften am hom übersich stehen, kommen aus kalten bosen Flüßen, wie find mit der Rappen und Mauten fast einerlei Recht heit, außer daß diese ärger als die Rappen und Rauken sind. etliche Strupfen kommen überzwerch, etliche nach der Länge. Siehe Figur No. 38.

#### Die Cur.

Agaric I loth, Aloes, Scammonium, jedes & loth, Weinstein 2 loth, Jalap & loth, Anis I loth,

mische alles untereinander in brei Biertel Maaf matmem Bein, und schutte es bem Pferd auf einmal ein, hernach schmiere es mit Nachfolgendem :

Agtstein, Terpentin, Bleiweiß, Schwefel,

**5**, 4

Þ=

۲,

n= n, h=

u: li:

be

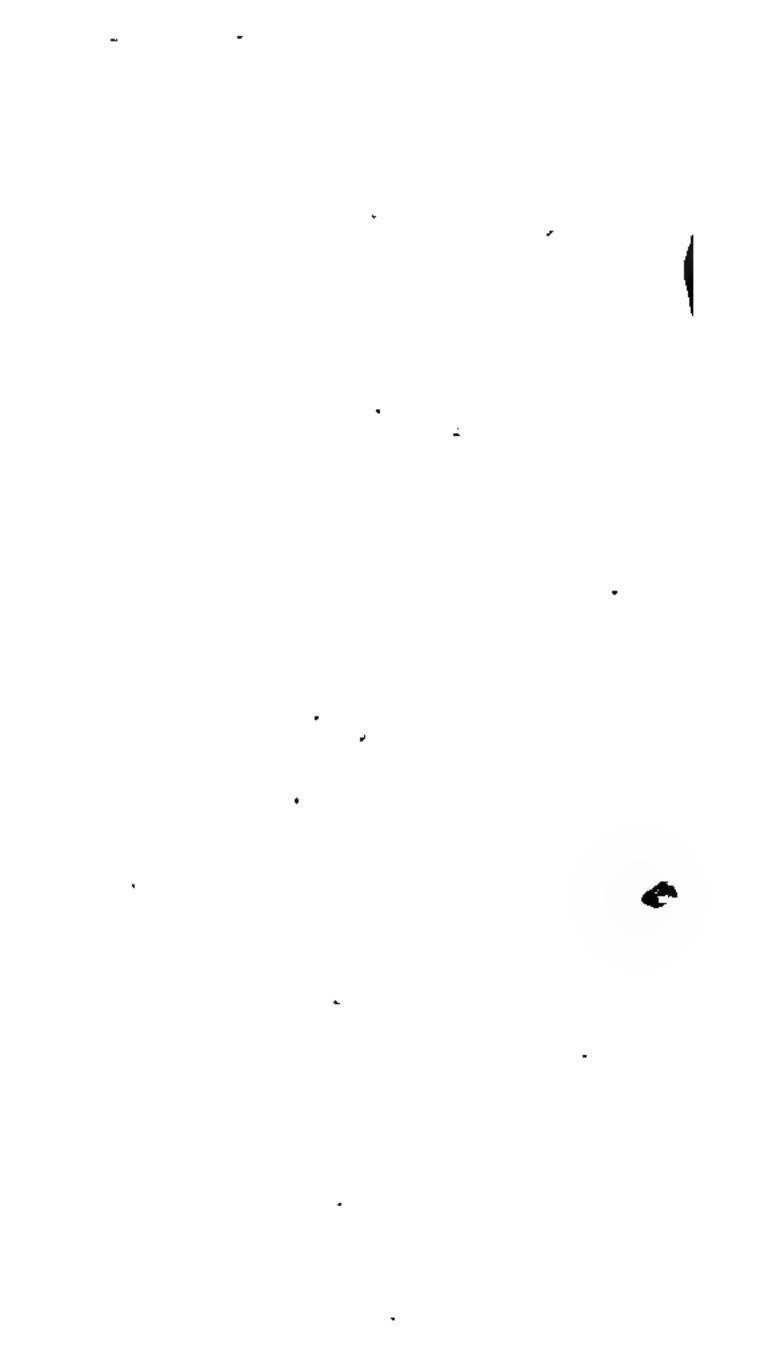

Speck, eines so viel als das andere, permische es mit Essig und Baumol zu einer Galbe.

Ein anberes 30.

Schmiere die Strupfen mit dem Balfam oder dem Del vom Antimonium, und gib dem Pferd daneben bas Hepar Antimonium zu freffen.

Ein anberes IB.

Nehme die Egyptische Salbe, Braunsalbe und schmiers damit.

Gin anberes

Man cauterisirt sie auch, und mit dem Spath.

Ein anberes

Wasche sie oft mit Küheharn, n Galläpfel und Granatapfelrinden & ftreue das Caput mortuum Vitriol

Ein anberes.

Wasche es oft mit ber Bruhe von Gibisch und Paps

peln, auch Galg untereinander gemengt.

M. B. Bu diesen Strupfen können alle Medicamenten, so zu den Pappen und Mauken gebraucht werden, auch genommen werden; man soll auch das Pferd mahrend der Cur in kein Wasser geben lassen.

Gin anberes.

Siebe ben Milchraum und Wachs wohl untereinans ber, und binde es auf die Strupfen, wiederhole es etliche Tage.

Ein anberes.

Binbe marmen Menfchenkoth darüber.

Ein anberes W. Nauche ein wollenes Tuch in heißes Pech, und binde es also warm Weet, laste es 3 Nagebarauf liegen, her nach veiße bas Duch mit Gewalt herunter, fo gebra f mit beraus, folches beile mit ber Egyptischen Gal be, ober Felix Barben Braunfalbe.

Gin anberes.

Bagenichmier 2 Pfund, Schuftervech & Pfund,

3 leth,

3 loth, einander über einem Kohlenfeuer, 46 uß barein, bis es eine Galbe wirb, mai vohl mit scharfer Lauge, hernsch fülle irm mit ber Galbe.

Ein anberes. ferd täglich eine Stunde in Miffloden es mit Lauge ab, welche falt gegoffe worden; wenns trocken worden, so mache einen En von fliessendem Wasser und ungeloschtem Rall, mi binds darüber, über 3 Tage procedire wie am eine

Ein anberes.

Schießpulver,

٠7

Schwefel, jebes 1 Pfund,

Grunfpan 1 Pfund,

Spect, so auf ein taltes Baffer gegofen morben

laße den Speck über einer Glut wieder zeigeben, und vier Pfund, rühre obige Artikel wohl untereinander gepülzent das - runter zu einer Salbe, und schmiere bas Pfett bamit.

Wasche die Strupfen täglich zweimal mit Kärsch: nersbaiß oder Schufterschmarze.





# Ein anderes....

Beißes Mehl,

Harz, jedes so wiel als nöthig ift, nische es über einer Glut untereinander, und schlage es em Pferd warm über, laße es 3 Tage darüber liegen, arnach ziehe das Pflaster mit Gewalt herunter, was he hernach die Strupfen wohl mit scharfer Lauge, und venns trocken worden, so schmiers mit Eierweiß und Zosenöl untereinander temperivet.

# Ein anderes.

Streue Lorbeeren = Mehl hinein, welches am besten rocknet und heilet.

# Das'48ste Capitel.

# Vom Verbügen.

Dies geschiehet, wenn es wider den Bahren gejagt wird, oder wider eine Wand; auch wenn zwei Pferbe gegeneinander laufen, oder da es im Stall jählings ausstehet, wo das Lager glatt, absonderlich von Bretztern gemacht ist; da dann geronnen Blut unterlauft, und das Pferd gar leichtlich das Schwinden davon bestommt.

Das Zeichen ist, daß es den kranken Fuß vorwarts stellet, und die Erde mit ganzem Fuß bedecket. Siehe Figur No. 39.

#### Die Cur.

Schmiere etlichemal den Bug wohl mit warmem Hundsschmalz, siede hernach Attich vier Händevall

Ein anderes W. Schmiere den Ort wohl mit der Bettlerssalbe.

Ein ander,es.

Einen klein gehackten rohen Hasenbalg,

15 lebendig zerstoßene Krebse,

Beizenkleien, etliche Händevoll, siede alles miteinander in Essig zu einem Brei, strift es auf ein leinenes Auch, und schlage es ihm des Auges zweimal über, wiederhole es etlichemal.

Ein anderes.

Cauterisire den Bug und schmiere hernach eine gut Brandsalbe darauf.

# Das 49ste Capitel.

# Bon Verrenkungen.

Dies Gebrechen wird wie das Berbügen und Muji verrückung, wie auch das Sennen oder Geäder verzu: chen curirt, deswegen-schlage man in ihren Capiteln nach.

# Das 50ste Capitel.

# Von den Ueberbeinen.

Die Ueberbeine sind harte schwülichte Geschwilste und Beulen, welche sich nicht laßen zurück drücken, noch einige Schmerzen verursachen, einer Haselauß gleich, und entstehen aus den dicken und zähen Feuchtigkeiten, welche von den obern Orten des Leibes in die untern welche von den obern Orten des Leibes in die untern

r=

n -- i=

.

, ,

3 1 1 g

• • •

fiebi es a ges

Ta Bra

D verri cen c

Di und L einige und er welche le, als die Schenkel, sich hinab gezogen, liegen geen, und also verhärtet worden. Dieselbe kommen vom Stoßen, Schlagen, und werden auch von Beern und Stuten ererbet.

ieselbe liegen hart auf den Beinen auf und laßen nicht absondern; sie liegen den Pferden gemeinig= am untern Theil des Fußes, neben dem Knie, neden Füßen, inwendig, auswendig und vornen auf Schienbeinen, selten oberhalb den Knie; jedoch men sie auch unter die Kinnbacken, und stecken sich reilen längst hinab gegen den Ort, wo die Kinnket= u liegen pflegt. Es bekommen sie aber junge Foh-und Pferde viel leichter als die alten. Siehe Fi-: Mo. 40.

# Die Cur.

Bu solchen Schäden muß man erweichende und zerilende Arzeneien gebrauchen.

Lase die Haare hinweg scheeren, und nehme

Lor-Del, Dialthea, Gestoßene Zwiebeln,

Marciaton, jedes & Pfund,

Unguentum Agrippa 1 Pfund,

ische es untereinander und lege es warm auf den rt, bis er aufbricht, und zur Zeitigung kommen, als= inn heile ihn wie andere Wunden.

# Ein anderes 23.

Cibischmurzel,

Wüllkraut, weiße Lilien, ede es miteinander und stoße es, hernach vermische es uit Schweinenschmalz zu einem Pflaster und lege es Ue Tage zweimal warm über.

#### Ein anderes.

Sestoßenen Kümmel, Butter, jedes 1 Pfund,

Terpentin 8 loth,

vermische es miteinander und laße es sieden und schlagt warm über; so bald nun die Beulen des Ueberbeit weich werden, so muß man stärkene Arzeneien gebrat chen:

Bermuth, Eppich,

Mauerfraut, Barenflauen,

Mengelwurzel, auf Lateinisch Lapathum genannt, jedes gleich viel,

siede es wohl in Wasser, hernach stoße die Blätter wohl mit Schweinenschmalz zu einem Pflaster, und lege st warm über.

## Ein anderes.

Harz 2 loth, Mastir 1 loth,

Weirauch 3 loth,

Bleiweiß vier loth,

Baumöl 12 loth,

vermische es untereinander zu einer Salbe, und schmies re den Ort oft damit.

# Ein anderes.

Feigbohnenmehl, siede es im Essig und schlags warm über, täglich einmal.

Ein anderes.

Teufelsdreck, vermische solches mit Essig und Honig, und legs über.

Lasse die Haare hinweg:scheeren, piese bes Ueberbeis

mit einer Fliete, daß es blutet, schneide ein Limoni ober bart gesotten Ei entzwei, bestreiche solches mit gepülzertem Euphorbium, und binde es über.

## Ein anderes.

Picke dem Pferd auf das Ueberbein, drücke das Blut wohl heraus, hernach schmiere es mit nachfolgender Salbe, oder lege dieselbe gar über:

Fuchsschmalz, Dachsenschmalz, Bärenschmalz, jedes 6 loth, Euphorbiumöl 2 loth, Wachholderholzöl, Saselholzöl, jedes 3 loth, Schwarzes Schneckenöl 2 loth, mische es untereinander.

#### Ein anderes W

Euphorbium 2 loth, Cantharides 1 loth,

Butter, so viel genug zu einer Salbe ist.

mische es untereinander und lege es 3 Tage nacheinander über, nach 3 Tagen schmiere ihn mit Dachsenschmalz, Loröl und Dialthea untereinander gemischt.

#### Ein anderes.

Wenn aber das Ueberbein in einem Geleich wäre, so muß man solches vorsichtig heraus lösen, und den Ort mit andern Heisalben und Pflastern wieder heilen.

### Ein anderes 28.

Cauterifire das Ueberbein etlichemalüberzwerchs, und heile es darnach mit den Mitteln, welche in dem Capistel von ben Gewächsen der Pferde zu finden sind.

#### Ein anderes.

Picke das Ueberbein und lege die Mischung vom Harz und Schwefel darüber, ober die Kafersalbe.

Ein anderes 38.

Picke das Ueberbein und schmiere es mit heißem De sel= oder Eschenholzöl, setze es eine Zeitlang fort.

Ein anderes 23.

Picke das Ueberbein und lege folgendes darüber: Summi Salbanum,

Ammoniacum, jedes 3 loth, löse es in Essig auf, thue hernach dazu

Barz, Pech, jedes 6 loth,

Baumöl & Pfund,

Terpentinöl 6 loth,

mische es untereinander über einem Feuer.

Ein anderes B.

Galbanum,

Ammoniacum, jedes vier loth, löse es in Essig auf, und thue nachfolgendes dazu,

Terpentin 1 Pfund,

Langen Pfeffer 3 loth,

Opopanar, Bbellium, jedes vier loth,

Lorol, Baumöl, Wachs, Pech, jedes 1 Pfund,

mische alles untereinander über einem Feuer und schmiere das Pferd wohl damit, oder lege es ihm warm über.

Ein anderes.

Auripigment,

: Ungelöschten Kalk,

Brunfpan, jedes 2 loth,

siede es miteinander in Essignschlage es dem Pferd

wohl warm übet, wiederhöle es käglich sechsmal, alsbann reibe es mit einem glatten Tuch abwarts, so wird es ledig, alsdann kanc mans heraus lösen.

Ein anderes.

Picke den Ort und binde Rachfolgendes über:

Safentas, scharfen Senf,

untereinander gemischt und barüber gebunden.

Ein anderes.

Wenn die Sache sich aber so verhalten sollte, daß auch ein Schmerz dazu käme, und das Pferd zu hinken ans sienge, so öffne die Haut, und streiche Nachfolgendes darauf:

Pfeffer, Ungelöschten Kalk, jedes gleichviel,

Essig, so viel genug zu einer Salbe ist,

mische es untereinander.

#### Ein anderes.

Mache einen Teig von Senftmehl und Ochsengallen, und schlage es darauf, und laße es 5 Tage und Rächte darüber, alsdann binde wieder ein frisches darüber und laße es wieder zwei Tage darüber, alsdann wenn es weich ist, so cauterisirs kreuzweise und schmiere es mit Nachfolgendem:

Hirschen=Unschlitt, Bockunschlitt, jedes & Pfd.

Meisterwurzel 2 loth,

Dachsenschmalz & Pfund,

mische es untereinander zu einer Salbe.

Ein anderes 28.

Cauterisire ben Ort und heile ihn mit dem Spießglas.

Ein anderes 28.

Ledige die Haut auf dem Ueberbein von einander, und gebrauche die Räfersalbe.

R. B. Alle Euren ber Warzen muffen im abneh: menden Mond: geschehen, und das Pferd so angebun: den werden, damit es den Det nicht lecken könne.

# Das 52ste Capitel.

Von Vermundungen.

Wenn ein Pferd mit einem Pfeil odet Rugel geschofen murk.

Wenn ein Pferd mit einer Kugel oder Pfeilgeschofs sen worden, und die Kugel darin stecken geblieben ist, so soll man dieselbe, wo möglich, heraus ziehen, entwes der mit einem Kugelzieher, oder durch einen Schnitt, dem Pferd täglich 3 loth Schießpulver in warmen Wein, worin Betonien gesotten worden, eingießen, und solches 5 Tage fortsetzen, auch unter dem Futter Schiefpulver zu fressen geben, und laße täglich Salpeter uns ter das Trinkwasser thun, damit es den Brand innerlich verwehre und lege nachfolgendes Pflaster darüber:

5 Lebendig zerstoßene Krebse, Hasenschmalz vier loth, Hasenshaare 1 loth, Kornblumenwurzel, Stickwurzel, jedes 2 loth, Distelwurzel, Betonien, Bohnenblätter, jedes 1 loth, Terpentin, Wachs, Altschmeer, jedes 3 loth, Magnetsteinpulver 1 loth,

Honig & Pfund, mische diese Artikel über einem linden Feuer zu einem Pflaster und lege davon über, es ziehet Augel und Pfeil heraus.

Ein anderes

2 Gestoßene Krebse, Hasenschmalz vier loth, Hasenschut 1 loth, Distelwurzel, Eisenkrautwurzel, jedes 2 loth, mische es untereinander zu einem Pflaster.

Ein anderes 2B.

Heilmurzel, Täfchelkraut, Diptam, jedes 3 loth,

Honig, so viel zu einer Salbe genug ist. mische es untereinander, es zieht Augel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Spriße Sauerkrautbrühe oder Holderblättersaft mit Weinessig vermischt in die Wunde, das löscht den Brand gewaltig, und schmiere die Maisel mit Felix Würten Braunsalbe, wenn der Schaden anfängt zu eitern.

Ein anderes.

Mache ein Pflaster mit Brunnenkreßen und zerlasz senem Schmeer und lege es über, es ziehet Kugel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Binde Krottenwurzel und das Kraut Geißbart darauf, es ziehet Kugel und Pfeil aus.

Ein anderes.

Gansschmalz, Hazenschmalz, Lebendig gestoßene Krebse, stoße es untereinander, und binde es auf den Ort, es ziehet auch die Passen heraus. Ein anderes 2B. ju fuffchen Wunden.

Sanickel, Ein= oder Zweiblatt, Beidnisch Wundkraut,

Garbenkraut, jedes 6 Sandevoll,

siebe es zusammen in fliessendem Wasser, stoße es z einer Latwerge, und drücke es durch ein Tuch, nehme

Des ausgepreßten 1 Maaß,

Siebengezeitpulver 6 loth,

Bocks-Unschlitt 11 Pfund,

Reinbergerschmeer 1 Pfund,

Baumol & Pfund,

Wachs, so viel genug zu einer Salbe ist, laße es miteinander über einem linden Kohlenfeuer ver= mischen, ist gut alle Wunden zu heilen.

## Ein anderes.

Zerlaßene Butter 10 loth, schütte dieselbe auf Sauerkrautbrühe, hernach nehme

Dieser Butter 4 loth,

Hanfol 8 loth,

Sal Ammoniacum 2 loth,

Campfer 1 loth,

6 Eierweiß,

Kope alles untereinander in einem Mösser zu einer Salbe. Den Campfer muß man vorher in Rosendl zerreiben.

## Ein anderes.

Nagelkraut mit den braunen Blumen, 6 loth, Ganülnerte Magneten I loth

Sepülverte Magneten 1 loth,

Weiße Lilienwurzel 3 loth,

Schweineschmalz 1 Pfund, mische es untereinander und lege es über.

#### Ein anderes.

6 Geftobene Krebse,

Honig 12 loth, 9 Eierdotter,

Mehl, so viel zu einem Pflaster gepug ift, lege es

#### Ein anderes.

Nimm gebranntes Krebspulver mit Honigschmalz vermischt und übergelegt.

Ein anderes.

Baumöl 1 Pfund,

Lebendige Regenwürmer & Pfund,

Beinstein 2 loth,

mische es untereinander und laße es über einem Feuer sieden, bis der Weinstein zergangen ist, alsdann seihe es durch ein Tuch und vermische es mit Hirschen - Un-schlitt zu einer Salbe.

# Ein anderes M.

Stecke frischen Speck in den Schuß, schmiere den Ort wohl damit und binde auch frischen Speck darauf.

#### Ein anderes.

Mache ein Pflaster von gestoßenen Hanfkörnern und Hasenschmalz.

# Ein anderes.

9 Lebendig gestoßene Krebse,

Coriandersaft, Hauswurzelsaft,

Kunigundiskrautsaft,

temperirs mit Geißmilch untereinander und lege es über, es löscht den Brand gewaltig.

Kolben etliche Wundgetrante. 2B.

Das Kraut Geißbart,

Sanickel, jedes gleich viel, fiede es in fliessendem Masser und tränke das Pferd davon, und schütte ihm alle Morgen in einer & Maaf gesottener Brühe von Betonien 1 loth des dürren Pulvers vom Geißbart ein.

Ein anderes.

Huflattich, Bibenell, Wilben Mangolt, Heidnisches Wundkraut, Odermenig, Scabiosen, St. Iohanniskraut, Sanickel, Fenchel, Wallwurzel, jedes gleichviel,

in fliessendem Wasser gesotten und das Pferd davon getränket.

Ein anderes.

Altschmeer, Schaaf: Unschlitt, Baumol, jedes 6 toth, Beißes Harz 2 loth, Populeon 6 loth, Haselwurzel, Huflattich, Sanickel, Heidnisches Wundkraut, Bibenell, jedes 1 Handvoll,

siede es in 2 Maaß fliessendem Wasser, seihe es durch ein Tuch und schütte dem Pferd auf einmal ein Maaß davon ein.

Ein anderes.

Sinau, Sanickel, Wintergrün, jedes 1 Handvoll, stebe es in einer Maaß Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

#### Ein anderes.

Braunellen, Wintergrün, jedes 2 Händevoll. siede es in einer Maaß Wein, und schütte es dem Pferd täglich ein.

Ein anderes zu frischen Bunben.

Langen Wegerich, Mäusöhrlein, Heionisches Wundkraut, Sinau, Schlüsselblumen, Sanickel, Braunellen, Erdbeerenkraut, jedes 1 Handvoll,

siede es in 2 Maaß Wein, und schütte dem Pferd auf einmal 1 Maaß davon ein.

Man kann auch solche Kräuter in einem Keffel mit fliessendem Wasser sieden und das Pferd täglich davon tränken.

Benn ein Pferd gebissen, gestossen, gestochen, geschlagen oder gehauen murde.

Basche den Schaden wohl aus mit Wein, worin Resselsaamen ist gesotten worden, hernach schlage Nachfolgendes warm über:

Brunnenkressen, Wermuth, Kunigundkraut, Flöhekraut, Wintergrün, Nachtschatten, Natterwurzel, Ehrenpreiß, Leinsaamen, jedes 1 Handvoll,

siede alles in halb Geißmilch und halb Wasser und schlage es über die Bunde.

#### Ein anderes.

Basche die Wunde täglich mit Wein, worin Schwarzwurzel gesotten worden, und streue das Pulver von Kormentill und Eiternesseln hinein. Ein anderes, wenn ein Pferd mit einer Lanzen oder Spie gu ftochen worden, und fehr geschwollen mare.

Scheere das Haar an dem Ort hinweg und schmim den Schaden mit zerlaßenem Speck und Baumol wohl warm, hernach lege nachfolgendes Pflaster darauf:

Bibenell, Wermuth,

Attid)blätter

Huflattich, jedes gleichviel,

Altschmeer, so viel zu einem Pflaster genng ik, stoße und mische es untereinander. Man muß das kon des Stichs wohl offen halten, damit es Luft habe, wo die Materie heraus fliessen möge, und wenn die Schwulst alt wäre, soll man ein Haarseil darüber sie hen, damit es desto mehr Materie gebe, hernach der Schaden wie alle andere Schäden heilen.

Ein anderes, wenn ein Pferd gestochen murbe. .

Lege das Pflaster Opodeldoch darüber.

Ein anderes, ju frifchen Bunden.

Rehme Flöhekrautsaft und tröpfele denselben in bie Bunde.

Ein anderes, ju frischen Wunden B.

Sanickel, Mäusöhrlein, Heidnisches Wundkraut, Ein= oder Zweiblat,

Garbenfraut, Natterwurzet,

Siebengezeit, Flöhekraut, jedes 2 Händevoll, siede alles wohl in fliessendem Wasser, Essig oder Bein, wasche den Schaden täglich einmal damit aus und streue das Pulver von Siebengezeit hinein.

Ein anderes.

Sib dem Pferd täglich Ehrenpreiß im Sutter 31

fressen, wasche die Wunde wohl aus mit Wasser, wo: rin folgende Stücke gesotten worden:

Persicaria, Sanickel, Heidnisches Wundkraut, Bibenell, Sinau, Roßhuf, Haselwurzel, Beifuß, jedes 1 Handvoll.

Ein anberes, wenn die Bunde eng mare B.

In dieselbe mache Meissel von Nesselwurzel, stecke sie hinein und heile sie mit Felix Würßen Braunsalbe, oder mit der Egyptischen Salbe, oder mit dem Spieß= glasbalsam, oder mit dem Englischen Wundbalsam.

23.

N. B. Allen verwundeten Pferden soll man von nachfolgendem Pulver 1 loth täglich zu fressen geben:

Huflattich, Mausöhrlein, Bibenell, Sanickel, jedes 6 loth,

Betonien, Wallwurzel, jedes 4 loth,

Teufelsdreck 2 loth,

Rother und weißer Amerikanischer Boluk 10 loth, mische es untereinander zu einem Pulver.

Ein Pflafter zu ben Bunden.

Honig, Schönes Mehl, Baumöl, Amerikanischer Bolus, mische es untereinander zu einem Pflaster.

Eine Salbe ju offenen Wunden.

Mäusöhrlein, Liebstöckelkraut, Kunigundkruat, Polderbrost, jedes gleichviel, 780

Roj ner

•

ma die Sd me

stor den im

mi

M pei Wunden gn heften, ober gufammen gu beilen.

Wenn die Wunde frisch ist, so lege gestoßene Eiche tter darauf, oder streue das Pulver von Gallapfeln, mach und Granatäpfelschaalen hinein.

Das 53ste Capitel.

Von dem Wurm.

Diese Krankheit, welche man den Wurm nennet, hat in Namen nicht daher, als wenn es ein Wurm was wie dann der gemeine Wahn noch heutiges Tages er vielen Idioten ist, welche auch so gar dieselben Namen specifiziren, und deren eine Anzahl machen, dern es wird dieses Gebrechen deswegen der Wurm annt, weil es gleichsam wie die Holzwürmer oder zulwürfe bald da, bald dort unter der Erde hinkriezt, und einen Haufen Erde da, dald den andern dort wersen, auch bald da, bald dort am Leibe Beule aufst, und da doch schon einer in einem Ort zuheilet, dingegen an einem andern Ort ein anderer Beule geworfen wird.

Is ist nichts anderes als ein faules unreines Geblät, wird in diesem allein unterschieden, daß er in eisn Pferd andere Qualitäten, als in dem andern hat. zum Exempel, in einem Pferd kommt er aus viel zerbter Choiera, in dem andern aus dem Phlegmassalso, in dem dritten er Melancholia nimiacum slegmate salso commirta; und daher entstehen sovies lei Art derselben, und erscheinen auch an mancherlet rten des Leibes. Siehe Figur No. 41.

Ist an sich selbsten eine ansteckenbe, langwierige hochst schädliche Krankheit, welche, so man sie nicht eurirt, den Pferden bald den Garaus machet.

#### Die Cur.

Mile Curen des Wurms mussen im abnehm Mond geschehen, und das Pferd niemals in ein Tgelaßen, auch Achtung gegeben werden, damit such Pferde nicht an den Schäden lecken, wie auch Pferde alsbald von den andern zu entfernen sind ist unter andern derjenige Wurm, welcher sich über herzen und an dem Haupt sehen läßt, der gefäh ste; nach diesem, der an den Schenkeln, der abei ganzen Leib ausvagirt, am allerleichtesten zu hieß müßen alle Pferde nach dem Einguß wohl ger ober geführt werden, aufs wenigste eine Stunde lie

23.

Hepar Antimonium 14 Quintlein, Krähenäuglein 1 Quintlein, Teufelsdreck 14 Quintlein, Gummi guttä 1 Quintlein, Aloes, Teufelsabbiß, jedes 2 Quintlein, Saffran 4 Quintlein,

mische es untereinander in & Maaß Erdrand. Bas oder Wein, und schütte es dem Pferd auseinmal wiederhole es 5 Tage nacheinander im abnehmen Mond, gib dem Pferd täglich 2 Duintlein Antimum im Futter zu fressen, und das gesotene von Teuselsabbiß zu trinken; wosern die genten nicht verzehren, cauteristre sie aus, und steiche nicht verzehren, cauteristre sie aus, und steiche Agyptische Salbe oder Felix Würßen Brumsalbest ein, oder das Spießglas, oder den Schwesibalsam ein, oder das Spießglas, oder den Schwesibalsam

#### Ein anderes M.

Mercurium dulcem 1 Quintlein, Hepar Antimonium 2 Quintlein,

vermische es mit & Maaß Wein, und schütte es dem Pferd auf einmal ein, setze es 5 Tage fort, und streiche in die Schäden Mercurium sublimatum allein oder mit dem Oleo Antimonium, oder Balsamo Antimonium.

#### Ein anderes 23.

Laße dem Pferd die 2 Bugadern, 2 Sporradern und 2 Schrenkadern, und gib ihm täglich von nachfolgens dem Pulver zu fressen 3 loth :

Krähenäuglein 3 loth,

Tormentill 6 loth,

Wallwurzel, Teufelsabbiß, jedes 12 loth,

Attich 9 loth, Teufelsdreck 8 loth,

Amerikanischer Bolus 8 loth,

mische es untereinander zu einem Pulver und laße das Pferd nichts anders als das Wasser von gesottenem Absbiß, Wallwurzel, Tormentill und Attich trinken, säuber eihm auch die Beulen mit gesottenem Abbiswasser und streue ihm das Pulver vom Abbis hinein.

#### Ein anderes W.

Krähenäuglein 2 Duintlein, Hermodact. 3 Duintlein, Lerchenschwamm, Turbith, jedes 2 Duintlein, Gummi guttä, Aloes, Scammonium, jedes 3 Duintlein, Jalap 1 loth, Mastir 1 Duintlein, Extract von Esulä 1 Duintlein, Extract von Heleb. nigri 2 Duintlein,

Extract von Rhapontic 1 loth, Extract von Claterii 2 Quintlein, Teufelsabbis 2 loth, Zimmet 2 Quintlein,

mische es klein untereinander, siede es in zwei Aufliessendem Wasser, theile es in zwei gleiche Theiles schütte es dem Pferd 2 Tage nacheinander im alm menden Mond ein, wiederhole es etlichemal, und sink den Schaden auswendig mit Spießglas, oder mit kate samo sulphuris, oder Eschenholz- oder Haselholze.

Ein anderes B.

Schütte ihm täglich & Maaß Wein, welche in Nacht über dem Vitrio Antimonium gestannden, in und setze es 5 Tage fort; hernach gib ihm täglich und kutter 2 Quintlein Hepar Antimonium und 1 lat Amerikanischen Bolus untereinander gemischt zu stellen.

Ein anderes W.

Rehme die Wurzel vom blauen Eisenhütchen, M. 3, schiebe es dem Pferd in den Hals und schütte ihm her nach drei Viertel Maaß Wein darauf ein. N. B. Dieb ist gar ein strenges Gift, deswegen sich hierin vorzuse; hen, damit keinem nichts in das Maul davon komme; den es tödtet auch alle Pferde, die es genießen, wenn sieden Wurm nicht haben, aber diejenigen welche den Burm haben, curirt es und conservirt sie.

Ein anderes B.

Aloes 1 loth, Rhabard. 2 Duintlein, Rhapontic 2 loth, Lerchenschwamm 1 loth, Turbith, Gummi gutta, Scammonium,

Wilden Cucumernsaft jedes 2 Duintlein,

Attichsaft 4 loth,

Holderlatwerge 3 loth,

mische es untereinander in drei Biertel Maaß Wein, worin Tausendgüldenkraut ift gesotten worden, und schütte es auf einmal ein, wiederhole es etliche Tage, man muß ihm aber 2 Tage vorher die 2 Sporradern, 2 Halsadern und 2 Schrankadern gelaßen haben.

Ein anderes.

Lege über die Beulen, nachdem du dem Pferd vorher innerlich etwas eingegeben hast und streiche nachfolgenbes hinein:

Sublimirtes Quecksilber 4 loth, Euphorbium 2 Quintlein, Lorol 8 loth, mische es untereinander.

Ein anderes.

Brenne die Beulen und streiche Spießglas ober Felix Würgen Braunsalbe hinein, nachdem du vorher dem Pferd etwas innerlich gebraucht haft.

Ein anderes B.

Schwarze Niedwurzet 1 Duintlein, Attichwurzel 1 loth, Teufelsabbiß 2 loth, Lerdyenschwamm 1 loth, Teufelsbred, Scammonie, Aloes, jedes 2 Duintlein,

Summi gutta 1 Quintlein,

mische alles untereinander und schütte es in brei Biertel

Maaß Wein ein; wiederhole es dreimal und ziehe oder stecke dem Pferd die Christwurzel oder ein Haarseilweter oder über die Beulen des Wurms, absonderlich ser vorn an der Brust ist; sein Gewöhnliches dabei warzel und 1 loth Teufelsabbis untereinander gemist

Wenn die Beule ausgefallen muß man sie m Spießglasot, Schwefelbalsam ober der Egyptische

Salbe heilen.

Ein anderes, ju ben Beulen, daß-fie aufbrechen.

Euphorbium 2 loth,

Lorol 4 loth,

mische es untereinander und legs über die Beulen. Lapis Arsenicalis.

Antimonium,

Schwefel,

Arfenic, jedes 4 loth, stoße es klein zu einem Pulver, setze es in einem Sie ein warmen Sand und laße es so lang stehen, wie zusammen stießt und wie ein roth braun Slas with alsdann zerbrich das Slaß und nimms heraus, die ziehet alle Sifte aus.

# Ein anderes.

Knoblauch, Weißwurzel, Distelwurzel,

Wermuth, jedes 3 loth, siede es in 1 Maaß warmem Bier und schütte es auf einmal ein.

Schlangenpulver, Teufelsabbis, jedes 2 loth, Theriac 1 loth,

Wein drei Biertel Maaß,

mische es untereinander und schütte es dem Pferd auf einmal ein, continuirs etlichemal und reite das Pferd wohl darauf; den Schaden bestreiche mit Spießglasol oder Schwefelbalsam.

Ein anderes.

Menschenkoth 2 Pfund,

Teufelsbreck 2 Quintlein,

Savenbaum, Alaun,

Salpeter, jedes 2 loth,

mische es untereinander und streichs auf den Schaden, nachdem du ihm vorher innerlich etwas gebraucht hast.

Ein anderes.

Zwiefelfaft,

Liebftodelfaft,

Cbermurzelfaft,

Alantwurzelsaft, jedes 4 loth,

Rindsgalle oder allerlei Gallen von Fischen und Thieren 1 Maaß,

mische es untereinander und schmiere ben Schaden damit.

#### Ein anderes.

Gummi Ammoniacum,

" Sagapeni,

" Galbani, jedes 3 loth,

solvire es in scharfem Essig, seihe es durch und koche bis zur rechten Dickung, alsbann thue bazu

Bache,

Terpentin, jedes dritthalb loth,

Lapidis grsenicalis 3 lath,

Agesteinöl 2 loth,

Terram Bitrioli 1 loth, bas Wachs erstlich zerlaßen, hernach die Summata hinein vermischt, den Lapidem arsenicalem darauf, alsdann die Terram Bitrioli (welche von aller Schärfe mus ausgesüßet sein) dann das Agtsteinöl, rühre es woh untereinander und malaxirs mit Seorpionöl.

Wenn man die Anstriche von dem Schaden reiniger will, soll solches mit Wasser oder Wein geschehen, werin Weidenblätter, Ochsenzungenwurzel oder Reinblumen gesotten worden.

Ein anderes.

Senesblätter 1. loth,
Scammonium 2 Duintlein,
Aurbith,
Aloes, jedes 1 loth,
Schwarze Nieswurzel 2 Duintlein,
Rhabarbara 3 Duintlein,
Anis, Fenchel,
Ingwer,
Wuscatenus, jedes 1 Duintlein,
versüstes Duecksilber 2 Duintlein,
Bein, drei Viertel Maas,

mische es untereinander und schütte es dem Pseid auf einmal ein.

Ein Pflafter über ben Schaden.

Sublimirtes Duecksüber 8 loth,

Bucker,

Brosamen von Roggenbrod, jedes 6 loth,

Honig 12 loth,

mische es untereinander zu einem Pflaster und lege es auf den Schaden.

## Ein anderes 28.

Farrenwurzel,
Streifwurzel
Betonien,
Baldrian, jedes 2 loth,
Teufelsabbiß 3 loth,
Teufelsdreck,
Iohanniskrautwurzel, jedes 1½ loth,
Bein 2 Maaß,

siede es wohl untereinander und schütte es dem Pferd auf zweimal ein.

Ein anderes.

Milch, Leinöl, Kagenkoth,

mische es untereinander und binde über ben Schaden.

Ein anderes.

Lase dem Pferd die beiden Hales und beiden Sporrsadern, des andern Tags gib ihm folgenden Einguß:

Angelica, Baldrian,

Benedicten,

Hohlmurzel,

Abbiß,

Obermenig, jedes 2 loth,

siede es wohl in Wein, preße es aus und nehme dieses Weins drei Viertel Maaß,

Saffran 1 Quintlein,

untereinander gemischt und auf einmal eingegeben.

Ein anderes.

Deffne die Beulen und schmiere sie mit Rachfolgendem:

Bachholberholzöl 3 loth, Eieröl 2 loth,

Haselholzel 1½ loth,

Schwarzes Schneckenol 1 loth, mische es untereinander und streue gepülverte Rosberne, absonderlich von denjenigen so von einem Rossund, welches am Wurm gestorben ist hinein.

Man soll ihm auch

Eschenholzöl, Haselholzöl jedes 2 loth, Washholderholzöl 1 loth, Abbbiß 2 loth, mit Wein & Maaß vermischt eingießen.

Ein anderes.

Weißen Arsenik 5 Pfund, Salpeter 2 Pfund

sublimirs in einem Kolben ober in einer Retorte im Sand, so steigt ein wenig Wasser darüber, und sublimirt sich ein wenig Arsenik, laße es 24 Stunden im Feuer stehen, nimm hernach die Masse und reibe frischen Salpeter hinein, procedir wieder wie zuvor, je öster was das thust, je sirer der Arsenik wird; zum letzen ales mit Weinsteinöl angeseuchtet und 48 Stunden stehen laßen, darnach die Sailen davon abgesüßt, oder laße es im Keller zu einem Del sließen und behalte es dam zum Gebrauch zu allem Krebs und Wurm. N. B. Wenn mans braucht, muß es mit Honig und Weisem vom Ei vermischt und Pflasterweiß übergelegt werden.

Ein anderes.

Braunwurzel, Eberwurzel, Haselwurzel, Bertram, Beiße Nieswurzel, Enzian,

Benchel, jedes 1 loth,

vermische es mit 1-Maaß Wein und schütte es dem Pferd auf einmal ein.

Ein anderes.

Bon welschen Rüffen das Kreuz Ro. 4,

Distelmurzel,

Abbiß, jedes 1 loth,

vermische es mit einer halben Maaß Wein und schütte dem Pferd auf einmal ein, continuirs etlichemal.

Ein anderes.

Wurmkrautwurzel,

Nieswurzel,

Knoblauch,

Scordium,

Perfoliata,

Abbiß, Sävenbaum, jedes 1 loth, vermische es mit drei Biertel Maaß Wein und schütte les auf einmal ein.

Ein anderes.

Stecke über die Beulen anstatt der Christwurzel die Wurzel von den Donnernägelein, welches rothe Blümschen sind und auf den Haiden oder Wiesen wachsen.

Ein anderes 2B.

Jalap 2 loth,

Aloes 1 loth,

Scammonie,

Gummi gutta, jedes 2 Quintlein,

Bersüßtes Quecksilber 1 Duintlein,

Theriac 1 loth,

Wein 1 Maaß,

mische alles untereinander und schütte es auf einmal ein, wiederhole es dreimal.

#### Ein anderes.

Sieb dem Pferd 3 Tage nacheinander 100 Tropfer von Hirschhorn Spiritus in warmem Bier ein, alster nehme das Brenneisen, hebe die Haut ein wenig üt sich, und brenne die Beulen so viel ihrer sind; hermet nehme so viel Stückhen Schwefel, stecke sie in die köcher und zünde den Schwefel an; sobald er brennt, so lösche ibn gleich wieder aus, so tödtet es den Bum, hernach schwiere die gebrannten Beulen gleich wit Lielienöl, daß es wieder heilet, das ist ein Universal heile mittel.

## Die Berpflegung.

1. Trodener Stall.

2. Kleien anstatt des Futters und etwas von gepülvertem Schlangenbalg darunter.

3. Ehe man dem Pferd Wasser zu trinken mits soll man folgende Species darin absieden:

Bachholderspäne, Sassafraß, China, Sassaparilla, Fenchel, Attich und Abbisvurzel.

# Der vierte Theil

bes

# Pferde-Arzenei Buch 8.

enthaltend viele rare

Arzenei = Mittel,

für

# Iunge Fohlen.

Zum Beschluß dieses Buchs folgt noch ein kurzes Arsenei=Buch, von allerlei bewährten und köstlichen Rezepten, von mancheilei Gebrechen und Krankheiten der jungen Fohlen, denjenigen, welche nicht allein eigene Gestütte haben, sondern auch, welche sonst Liebhaber der Fohlen=Jucht sind, zum Nußen hinzugefügt worden. Wobei anfänglich zu erinnern ist, daß die Dosis, so bald das Fohlen gefallen, bis in das vierte Jahr einzusrichten ist.

#### Das 1ste Capitel.

Erstlich: Sobald ein Fohlen zur Welt gekommen, so bringt es ein röthlichtes Gewächs mit sich, wovon es im Mutterleib die Nahrung an sich ziehet, wie nun daßelbe in Eile von ihm zu bringen ist, daß es nicht verschluckt.

Solches ist ihm am bequemsten also zu nehmen: s
bald die Stute geschlet, und man den Kopf an den I
burt bemerkt, daß man in des Fohlens Maul him
greisen kann, soll man gleich das Netz auf der nehme Seite mit einem Finger eröffnen, und das Iewis
auf der Zunge, in Eile und mit Behändigkeit (als
von dem Fohlen verschluckt wird) abnehmen. Die
hält man für gewiß, und die tägliche Erfahrung ihr
es auch, daß es den Fohlen zu gutem Athem und sur
ken Kräften gereicht, daß es auch dauerhaft und se
möglich werde, wenn es davon entledigt wird, und sie
ches nicht verschlingt.

Wenn es aber solches verschluckt, welches höch foll

lich ist, dafür nachfolgendes Mittel:

Saffran 1 Quintlein,

Wermuthknospe 7 Stück, reibe est zusammen und thue es in warme Mild wie schütte es ihnen ein, so treibt es ihnen daßelbe alstell aus dem Leib.

# Das 2te Capitel.

Wenn das Fohlen nun aus dem Nete gelösch wie mit Kopf und Hals zu verfahren ist:

Hebe mit der linken Hand den Kopf auf die höhe, damit es den Hals wohl übersich aus kreden muß, alls dann tauche einen wollenen Lappen in zerlaßenen Spelund und salbe ihm den Hals auf beiden Selten wohl, all dann reibe solchen mit der rechten Hand auf und zum letzten drücke ihm den Kopf wohl herbei an Hals, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und Kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, wird sich das Genick oben biegen, und kalland, so wird sich das Genick oben biegen, wird sich das Genick oben biegen, wird sich das Genick oben biegen

denn der Hals ist anfänglich wie Bachs, und läßt sich dehnen wie man will; Jedoch muß man behutsam, mit umgehen, sonst kann man ihm auch Schaden khun.

Das 3te Capitel.

Wie man dem Fohlen alsbald anch die Fußbeine reinigen soll, damit es gute und beständige Höße bekommen möge.

Hierzu nehme einen Span von dürrem Eschenholz, mache daraus ein Instrument wie ein Messer, jedoch daß es an der Schneide nicht so gar scharf und dünn sei, mit solchem Instrument schabe dem Fohlen die Füsse inwendig rund umher, und formire ihm die Sohle und den Strahl auf das beste, gleichfalls auch auswenzdig unter dem Saum oder Krone, schabe ihm dabei das Häutlein unter sich sein rein ab, schone jedoch des Saums, welcher gar subtil, damit die Sohle nicht verzlett werde, laß ihm dabei die Füße öfters hinten und vornen ausheben, so gewöhnt es sich gleich etwas an den Schenkel zu leiden, und solche hoch aufzuheben.

Das 4te Captel.

Wie das Fohlen von seiner Mutter gereiniget, geliebet, und an dieselbe gewöhnt werden mag.

Nehme Honig 2 Pfund, brenne denselben in einem Tiegel bis er anbrennt und riechend wird, alsdann stoße ihn zu Pulver, nehme darunter 4 Pfund Salz, mische solches wohl untereinanver, streue es dem Johlen auf den Leib, da es die Mutter lecken kann; könnte man aber der Mutter das Pulver zu leden beibringen, ehe bas Fohlen damit befinde würde, so ware es desto bester ; denn je eher das fo len gereiniget wird, je nütlicher es ihm ift.

# Das 5te Capitel.

Wie man einem Fohlen den Schopf, Mahr und Schwanz fest, stark und wohl gewächsig machen kann.

Sobald das Fohlen von der Mutter kommt, sch man ihm die Haare mit einer Scheere ober Schenns ser von Grund abnehmen, jedoch muß solches im 3mm men geschehen, und alsbann mit nachfolgende Gulbe schmieren:

Nimm ungewaschene Butter aus dem Buttersuf

2 Pfund,

Alantwurzel 1 Pfund;

Die Alantwurzel muß aber gedörrt und mit in Feilen aufs Kleinste gefeilet sein, laße alsdam Butter in einem glasirten Tiegel zergehen, mit die Mantwurzel hinein, laße est nicht zu heiß werde in verbrennen; wenn man es nun für genug edich, so hebe es vom Feuer, thue ce in ein Gefäß, morin et länger je beßer wird, und so oft man es bedarf, somier man die Orte damit.

Das 6te Capitel.

Wenn einem Fohlen der Schwanz. Mähne und Schopf schäbicht oder schadhast würde.

Nimm weiße Rüben, so viel nothig find, social selbe in einem Kessel mit Wasser, daß eine dide Brü daraus werde, seihe es alsbann durch einen Durch= schlag; mit solcher Brühe kämme und wasche die Foh= len täglich.

#### Das 7te Capitel.

Wenn ein Fohlen (vermuthlich) von Mutterleib ungesund zur Welt käme, als wenn es Lungensiech wäre, welches durch den Husten zu erkennen, wie demselben zu helfen ist.

Nimm einen Hafen, worein ungefehr 6 Maaß Bier gehen, stede benselben halb voll grünen Beifuß, gieße darauf so viel Bier, bis der Hafen voll wird, decke solschen wohl zu, laße ihn 2 Finger breit einsieden, seihe es hernach durch ein Tuch, nimm dann einer guten Belschen Ruß groß Hundsfett, laße es zergehen, thue es in ein Kännlein, voll des gesottenen Biers, gieße es dem Fohlen laulicht ein, laße es 3 Stunden gemach herum führen, alsdann verkehrt im Stall anhesten, daß es 24 Stunden kein Futter erlangen kann.

Sobald es dem Fohlen eingegoßen ist, Nimm Wein-Essig & Maaß, Knoblauch 2 Häupter, Gestoßenen Pfesser 1 Quintlein,

solches mische wohl untereinander und reibe die Lefzen wohl damit, daß ihm der fette Geschmack vom Hundssichmalz vergehe, und es wieder gefräsig werde. Sieshet man nun, daß es den Fohlen gut thut, und daß es Besserung davon besindet, so kann man es zum zweisten und drittenmal, oder so oft es nothig ist, gebrauchen:

#### Das 8te Capitel.

Wenn einem Fohlen die schwere Noth oder Fraiß anstößet, welches oftmals zu geschehen pfleget.

Siehe zu, daß du das erste Menstruum Birgs bekommst, weiche es mit sammt dem Tuch in eine hie be Maaß Essig, daß es sich wohl durchkriegt, und de Essig sich davon färbet, drücke es alsdann fein reinand, und schütte es dem Fohlen laulicht ein, lasse es darus eine halbe Stunde umführen, solches ist oft probint worden.

## Das 9te Capitel.

Wenn einem Fohlen die Gelbsucht anstößt, wie ihm zu helfen.

Nimm ganzen Saffran 5 loth, thue denselben in ein reines weisses Tüchlein, binkt fest zu, werfe es in den Kübel, woraus die Autr trinkt, schütte frisches Brunnenwasser dazu und lastet wohl darin weichen.

Beiter nimm reines Bache 5 loth,

2 Ungarische Ducaten, thue diese beide Stücke miteinander ins Wasser. Wenn man die Stute tränken will, soll man das Säckhen mit dem Saffran gar rein ausdrücken und wieder ind Bassser ser werfen, und die Stute davonstrinken lassen, wäre das Johlen alt genug aus dem Schaff zu trinken, soll man die obengenannte Stücke in laulichte Ziegens oder Küshemilch thun, und das Fohlen davon trinken lassen, oder ihm solches einschütten.

#### Ein anderes.

Nehme 15 Menschen-Läuse, thue solche in ein Stud' Brod, und gib sie dem Fohlen zu fressen.

## Das 10te Capitel.

So ein Kohlen die Kehlsucht bekäme, wie ihm zum Gang zu helfen, wenn sie hart steckt.

Haum Del 1 loth, Baum Del 1 loth, Honig z loth, Salz 1 Quintlein, Wein-Essig 1 Quart,

Raute für einen Pfenning, solches alles reibe und temperirs untereinander, lasse es ein wenig laulicht werden, und schütte es dem Fohlen durch die Naselöcher ein; stelle es daneben in einen warmen Stall, und lasse es täglich von Weizenkleien laulicht tränken, und nicht viel in die rauhe Luft kommen.

N. B. Wollte man solches köstliche Mittel auch für ein altes Pferd gebrauchen, so müßte man diese Arzeneimittel alle doppelt nehmen.

Wollte die Truse nicht in Gang kommen :

Nimm Coriander mit dem Kraut & Pfund,

Gelben Senft mit dem Kraut & Pfund, mache bavon einen Rauch aus Kohlen und lasse ihn dem Fohlen allgemach in den Hals und Nase gehen.

Nach demselben nehme geriebenen gelben Senft 2 Löffelvoll,

Das Weiße von 4 Eiern,

67,

Gebranntes Salz 2 Löffelvoll, Jucker-Candi 2 loth,

temperire dies alles untereinander und schütte es du Sohlen in den Hals, davon wird es gleich gangbar.

Benn das Fohlen unter dem Hals einige grisarte Beulen bekommt, so nehme alte Schmeer, mit es warm, schmiere die Beule wohl damit, die sie wird und aufbricht; wollte sie aber nicht ausbricht sollse man sie mit einer Fliete oder Lakort ausbried, alsdann nehme Baum-Del und schief, jedes 3 loth, wiche es ein wenig laulicht und schütte es ihm in die Rieselächer.

Wenn man die Antimonium = Cur gebrauch, so ik blos zu bemerken: daß wenn ein Fohlen öfters pur girt wird, es der Kehlsucht hernach nicht viel unterwa:

fen sein wird.

# Das 11te Capitel.

Wenn ein Fohlen von Läusen oder anderen ihr geziefer unrein würde, daß es nicht gedeichen hen kann.

Dem soll man 3 Stücke von 3 Hunds-Rippen, (jedoch daß sie alle von einem Hund sind) mit einem Bändchen an den Hals hängen; da aber das Ungezies
fer überhand genommen, daß das Fohlen ganz sicht werden wollte, so soll man die folgende Routsalbe gebrauchen.

Nehme das Weiße von 2 Eiern,

Duecksilber z loth, tödte das Quecksilber in dem Ei, und rühre es darun: ter, alsdann nimm ein Sohlband von einem rothen Tuch und bestreiche es mit dieser Salbe, binde es dem Johlen kalt um den Hals, so bleibt kein Ungeziefer bei ihm.

Nachgehends mache eine scharfe Lauge, thue darein Benedische Seife und wasche das Fohlen fein rein da-

mit ab und halte es hernach auch sauber.

#### Das 12te Capitel.

Wenn ein Fohlen die Darmgicht hätte.

Ungesalzene Rindsfleisch-Brühe & Maaß,

Baum: Del 3 Löffelvoll,

Lilien=Del 1 Löffelvoll,

Salz 1 loth,

Meswurzel 2 Duintlein,

mische dies alles untereinander und gebrauche es wie ein Clostir.

Dazu nehme auch Bibernellenwasser 1 Quart, Gepülverte Lorbeeren 2 loth,

mische és durcheinander und schütte es dem Fohlen laulicht ein.

#### Das 13te Capitel.

Wenn das Johlen dabei verstopft ist.

Nimm Senesblätter 3 Quintlein,

Enzian 2 loth,

siebe das in einem Kannchen Wein und gieße es ihm ein, es purgirt sehr gelind und reiniget.

#### Ein anderes.

Ober tauche Benedische Seife in Baum-Del und lasse hinten im After stecken.

## Das 14te Capitel.

Wenn ein Fohlen den Durchlauf hat.

Nimm Eicheln 4 Händevoll, dürre und stoße sie klein, mische es ihm nebst eine Handvoll reinen Kleien unter das Futter.

#### Das 15te Capitel.

Wenn ein Fohlen nicht Stallen kann.

Nehme Krebsaugen, stoße sie klein, schütte sie in ein halb Maaß rothen Wein, mache den Wein etwas warm, schütte es dem Fohlen ein, und laße es ein weinig herum führen, oder

Nimm Bein-Effig & Seidlein,

Schaafs-Lorbeeren, gute Lorbeeren, 6 Stück, beide gepülvert, mische es durcheinander, schütte es ihm laulicht ein, so wirds Stallen.

Dder, wenn gar nichts helfen will, so gebrauch die Hand: Eur, derohalben nimm eine Saite von einer Bisol di Gamba, halte das eine Ende davon in einen brennenden Wachsstock, daß sie einen Knopf vom Feuser bekommt, alsdann nehme solche, und stecke sie ungesfähr eine halbe Elle ins Nohr hinein, und ziehe es etzlichemal gemach heraus, so muß es unsehlbar Stallen.

## Das 16te Capitel.

Wenn die Würmer ein Fohlen beißen, daß es sich davon umwälzet.

Sattenbaum 1 Pfund, Salz 1 Pfund,

Bockhornsaamen & Pfund, Roßschwefel granen & Pfund,

Diese Stude pulveristre klein und gib ihm alle Tage eis nen kleinen Löffelvoll auf dem Futter, das continuire 3 oder 6 Tage.

Wofern solches aber das Fohlen wegen des scharfen Geruchs halber nicht fressen wollte, so soll man ihm dieses Pulver mit Ziegenmilch vermischen, und laulicht einschütten.

Man kann es ihm jährlich 4 Mal als ein Preservativ eingeben, so täßt es keinen Wurm aufkommen.

#### Das 17te Capitel.

Wenn die Spulwürmer ein Kohlen im Magen beißen, daß es mit den Füßen scharret, und sich von einer Seite zur andern wirft.

Für dies ist nicht besers als Blut, deshalb lase ihm den Staffel stechen, und das Blut in den Hals laufen, alsdann binde ihm foth Teufelsdreck ins Gebis, und lase es hinlaufen wo es will, tranke es auch mit Wasser, worin Teufelsdreck gemeicht ist.

Ferner, gib ihm Segelbaum gehackt in Essig ein, bavon sterben die Würmer und gehen Haufenweis fort.

#### Das 18te Capitel.

Benn ein Fohlen von Mutterleib ein Gewächst mitbrächte, wie demselben zu helfen ist.

Wenn das Gewächs an einem Ort ware, daß man es ohne Schaden schneiden kann, so ist das beste und

nächste Mittel, daß solches je eher je besser geschehe, so balb es geschnitten, soll man das Messer mit der Bos: fensalbe, wie obenbeschrieben, verbinden.

Darnach dem Fohlen 3 Stück von Wegwartenweitel in Brod oder Salz zu fressen geben, und danns Vorkommung des Gliedwassers nachfolgende Minkgebrauchen.

Nehme Hollunder-Strauch, das vorderste Reis, wie ches man Jahrschuß nennet, schabe die oberste grund Rinde davon ab, nehme alsdann die grünen Schaden welche unter der grauen liegen, eine gute Geispel voll, thue sie in ein Trinkfaß, beschwehre das Sächen mit einem Ziegelstein, schütte frisches Wasser darauf, lasse das Kohlen fort und fort davon trinken, die es ein Ende hat.

Ist es aber nicht an einem Ort neo man esschneide kann, so nimmt man ein klein scharf Eisen, und ber net es weg und braucht eine Brandfalbe zur heims.

# Das 19te Capitel.

# Für die Ueberbeine der Fohlen

Nehme ein Stück weißes Hasel-Holz, eines Fingers dick, schabe die äusserste graue Rinde davon ab, schmier re demselben die Ueberbeine mit nüchterm Speichel, marche das Holz ein wenig warm und reibe alsdann das Ueberbein gar stark mit dem Holz von dem Gelenke, daß es ganz warm wird. Man kann es auch alternation einen Tag mit Speichel, den andern mit Regentum einen Tag mit Speichel, den andern mit Regentum wasser, welches auf einem Leichenskein stehet, schmieren.

Eine andere gute Salbe für die Ueberbeine.

Lor-Del 4 loth, Petroleum 4 loth, Cantharides 2 Duintlein, Pfeffer & loth, Baum: Del 1 loth, Beißwurzel 1 loth, Hohlmurzel 1 loth, Quedfilber 4 loth, Begbreitsaft 6 loth,

bieses mische alles untereinander, mache eine Salbe das raus und schmiere das Ueberbein etlichemal wohl damit,

so beibet es dasselbe ganz hinweg.

# Das 20ste Capitel.

Woran man erkennen kann, wenn ein Fohlen den Spath oder Ellbogen bekommen will.

Es ift bekannt, daß jedes Fohlen am Schenkel unter dem Knie inwendig eine Warze zu haben pflegt, daßjenige nun, welches solche Warzen nicht hätte, das halt man gewiß dafür, daß es ben Spath oder Ellbogen bekommen möchte, besonders wenn die andern inwendig unter dem Knie auflaufen, und dicker als die andern werden. Diesem nun vorzubeugen, soll man ihm die Spathader entzwei schneiden, oder, wie sonst gebräuchlich ist, zeitlich brennen.

Gleichfalls, wenn das Fohlen vom Stall ausgehet, so rucket es den Schenkel etwas in die Höhe, und stels let sich gleich, als wenn es der Krampf zöge; wenn man nun solches bemerkt, so hat man gewisse Nachricht daß ihm der Spath oder sonst ein Gewächs auf die

Schenkel fallen wird; wenn sich num das Gewächs sehen läßt, es sei Spath, Laist, oder die Schale, so neztet man es mit Regenwasser, welches auf einem Leichenstein stehen bleibt, so hat es keine Kraft mehr prachsen.

# Das 21ste Capitel.

# Für den Elbogen.

Nehme einen Laßort, drücke ihm drei Löcher nachteinander die Länge herab an den Ort, da der Ellbogen ist, alsdann

Nehme Bocksunschlitt & Pfund, Grünspan 1 loth,

mache es in einer Pfanne auf dem Feuer wohl heiß, rühre es durcheinander, nimm als ein Holz, mache vorn ein rundes Knöpfchen dran, so groß als eine welche Nuß, umwickele das Knöpfchen doppelt mit einem leiner nen Tüchlein, tauche solches wohl in das heiße linschlitt und den Grünspan, und reibe die Löcher, so lang der Elbogen ist, wohl damit, dis die Haare fast abgehen; Ueber den andern Tag thue es noch einmal, so gehen die Haare ab. Alsdann

Nehme ungelöschten Kalk 2 Löffelvoll, Das Weiße von zwei Eiern,

mische es durcheinander, dörre es in einem Dsen, macha es zu einem Pulver, ferner

Rehme Gänseschmalz,

Baumol, jedes 1 Löffelvoll, thue es zusammen, schütte die beiden Pulver auch dazu, mache eine Salbe daraus, laße sie ein wenig warm werben, Preiche sie auf ein Tuch, und binde es also warm auf den Schaden, 'o dorret der Ellbogen ein, binde es unter 8 Tage nicht auf, alsdann wird es wieder gut.

# Das 22ste Capitel.

Urcanum, ein jedes Pferd zu bewahren, das es niemals Gewächse an den Schenkel bekommt oder auswächst, weder Schienen, Gallen, Ueberbein, Sparren oder Floßgallen u. s. w.

Wenn ein Fohlen drei oder vier Jahre alt ist, alter aber soll es nicht sein, soll auch nicht schon ein Geswächs haben, sondern gesunde Glieder haben; die beste Zeit dazu ist im Herbst, wenn es 3\frac{1}{2} Jahr alt ist.

Rehme Baum-Del 1 Pfund,

Glasgallen 1 Biering,

Drachenblut 5 loth,

Bibergail fast durr 1 Biering,

Koße die Glasgallen gar klein, und mische dann diese Stücke alle untereinander, thue eine halbe Maaß vom allerstärksten Wein daran und laße es also eine Nacht daran stehen, nimm dann scharfen starken Wein-Essig und so viel Urin, lasse es alles durcheinander sieden und schaume es wohl ab,

Mit dieser Salbe schmiere dem Fohlen die Füße alle viere, dis an den Leib, und brauche die Salbe so warm man sie an der Hand erleiden kann, dies thue 8 Tage nacheinander, jeden Tag dreimal, als Morgens, Mittags und Abends, und lasse es unterdessen in kein Wasser gehen, so kann man versichert sein daß es wahrend seiner ganzen Lebenszeit keines der obigen Gewächse bekommt. Es ist oft probirt und sehr gut befunben worden.

#### Das 23ste Capitel.

Wenn ein Fohlen die Rauten bekommt.

Rimm gute reine Holzasche, serner die Asche mu Haberstroh, gebrannt, ana, schütte Basser darauf, mache daraus eine scharfe Lange, alsdann thus eine Hand-voll Klettenwurzel in die Lauge und wasche das Fohlen an einem warmen Ort rein und wohl damit, und wenn es trocken geworden, so schmiere es mit nachsolzgender Rautensalbe: als

Alte Schmeer 1½ loth, schmelze und gieße es auf frisches Brunnenwasseringinen Becken; wenn es nun wieder gerinnet, so siede das Wasser davon ab, schabe auch unten vom Schaus das Salz ganz und gar ab, ferner nehme

Quedfilber 1 loth,

thue es in das Schmalz, und während das Duckfilder also getödtet wird, nehme

Gebrannten Kellerhals 1 Löffelvoll, Grauen Roßschwefel 1 Pfund, Gelben Schwefel 2 Kreußer, Gestoßene Lorbeeren 2 Kreußer, Alaun 1 Kreußer,

solches alles gepülvert, thue es in das Schmeer und Duecksilber. temperire es wohl untereinander daß es zu einer Salbe wird, schmiere den Schaden damit bis et abfällt.

#### Das 24ste Capitel.

Wenn ein Fohlen den auswerfenden oder reithens den Wurm bekommt.

Rehme ausgekrochene Schnecken, thue dieselben in einen glasurten Topf, verklebe denselben mit Teig, se= ge ihn auf glühende Kohlen, laffe es eine halbe Stun= de darauf sieden, kehre alsbann den Topf um und lasse ihn wieder eine & Stunde sieden; wenn die Rohlen nun verglimmt, und der Topf erkaltet, alsdann stoffe die Schnecken in einem Mösser zu Pulver ; nehme als= dann dieses Pulvers einen & Eglöffelvoll, Quecksilber eine & Erbse groß, thue es unter das Pulver, vermenge es wohl untereinander, zuvor aber und ehe man dem Rohlen dieses eingießen will, so laße ihm beide Halsa= dern und beide Sporradern schlagen, aber nicht viel bluten; darnach nehme eine halbe Maaß warme Kühemilch, schütte bas obenbeschriebene Pulver hinein, temperire es untereinander und schütte es dem Fohlen ein, und laffe es eine Stunde darauf umführen, immassen es sonst keine Rube hat. Wenn aber der Wurm Beulen aufgeworfen, so streue ungelöschten Kalt hinein, so wird ber Wurm getöbtet und fället aus.

#### Das 25ste Capitel.

Wenn ein Fohlen von Milch, Wasser, Winden, oder sonst verfangen hat.

Rehme einen Ziegelstein, mache ihn glühend heiß; schütte eine Maaß Milch darauf, thue darunter so viel Roggenmehl als man mit fünf fingern fassen kann und lasse es dasselbe warm trinken, auch soll man den Stu-

ten allezeit das Trinken mit einem heißen Ziegelstein ablöschen und gleichfalls eine gute Handvoll Roggen mehl hinein rühren.

#### Dber:

Nehme Bibergeil und Saffran, jedes 1 loth, Gestoßene Lorbeeren 15 Stück,

thue dies zusammen in ein Maaß Bein, und schüttes ihm laulicht ein.

#### Das 26ste Capitel.

-Wenn ein Fohlen Mangel an den Augen hat.

Es ist zwar nicht zum Besten wenn ein Fohlen im Anfang die Augen Gebrechen an sich merken läßt, die weil es scheint daß es erklich und von Natur sei; der nach ist für solche sehr dienlich, und womit man seit ne gute Zeit erhalten kann; nemlich wenn ber Mond neu ist, den dritten Tag hernach den Staffel gestochen, alsbann die Wurzel und das Kraut Baldrian, welches auf den St. Johannis Tag vor Sonnenaufgang gegraben, auf der Seite wo das Pferd den Mangel hat, an ben Schlaf gebunden, nemlich an die Halfter, auch in die Mähne und Schopfhaare, alsbann solche Burzel in das Trinkwasser gelegt und davon sausen lassen, dabei alle Morgen den Kopf und um die Augen herum mit frischem Brunnenwasser gewaschen, dieses nimmt die Flüße hinweg, und halt den Kopf mager. ner, wenn sie unter ben Augen fette, dicke Maufe haben, muß man ihnen solche schneiben laffen, welches auch gut ift, und viele Flüße mit hinweg geben.

#### Das 27ste Capitel.

Wenn ihm die-Augen überschossen wären und man vermuthet daßes Mohnsichtig werden würde.

Ungenetz Cappaunschmalz 1 Biering, Rein gelesene Brunnenkressen I Handvoll, zerhacke es aufs kleinste, thue sie in ein Mörsser und zerstoße sie, daß es wird wie eine Salbe, darnach lasse das Capaunschmalz, und rühre die Brunnenkressen hins ein, mit solchem schmiere dem Fohlen die Auggruben und wibe es mit einem Finger wohl hinein.

Man soll ihm auch alle Morgen das Auge mit den Fingern durch ein reines Schwämmlein eröffnen, das mit das hitige Wasser heraus laufen kann, auch nüch=

tern Speichel hinein schmieren.

N. B. Man hat auch wahrzunehmen, daß es sich nicht reibe, welches durch einen Auggatter zu verhäten ist.

#### Das 28ste Capitel.

Wenn ein Fohlen fette, dicke und runzlichte Ausgen hat.

Für dieses ist nichts bessers, als daß ihm der Paugk und das Feiste aus den Augen geschnitten werden mas, auch nach demselben ihm die Mäuse aufgeworfen werden, dieses nimmt auch die Flüße hinweg.

## Das 29ste Capitel.

Wenn es ein Fell ins Aug bekäme. Ein frisches Ei hart gesotten, ben Gaft aus dem

Beißen gebrückt, und mit einem Feberchen in das Auge gestrichen.

#### Das 30ste Capitel.

Für fließende Augen,

Ist nichts beserk als klar gesiebten Zucker eingesten, ober wenn das nicht helfen will, Ziegelskein öl des Zeges einmal eingestrichen.

# Das 31ste Capitel.

Wenn ein Fohlen in das Auge gestoßen oder geschlagen wurde.

Rimm den Saft von Schellkraut, streiche ihn det Tages dreimal mit einer Feder in das Auge, nehme hernach ein Salvet, lege es 4 oder 6 fach zusammen, tauche es in warmen Wein, drücke es wohl aus, det der warme Dunst darin bleibt und leidlich ist, schlage es dem Fohlen über und laße es liegen so lange es warm ist; wend es kalt ist, wiederhole es noch einmal, und setze es etliche Tage fort, es hilft, wenn auch das Häutchen verletzt und mit lauter Blut unterlaufen wäre.

# Das 32ste Capitel.

Benn das Fohlen von einem giftigen Thier gestochen wird.

Nehme ein weißes Wiesel-Fell, streiche dasselbe oft und vielmals über die Geschwulst, wo es aufgelausen ist, es hilft.

"in anderes.

Menfchenharn.

Hundskoth und Anoblauch, temperirs in dem Menschenharn und laße es warm werden, streiche es alsdann auf ein Tuch, so breit der Schaden ist, und binde es also warm über.

### Das 33ste Capitel.

Für den thörichten Hundsbiß.

Binde sogleich eine gedörrte Krotte auf den Biß, das ziehet gleich das Sift an sich, alsdann nehme die Leber von einem Hunde (wenn man es von einem wisthenden bekommen kann, so ist es desto beser) pulverissire dieselbe und gib dem Fohlen drei Messerspitzen voll in warmem Wein auf einmal ein, damit es das Gift nicht in die Glieder kommen läst; zum letzen nehme das Gehirn von einem Hund, mache es zu Pulver und streue es in die Wunde.

# Ein anderes.

Man kann auch die Haare von demselben Hund nehmen, mische ein wenig Theriac darunter, gibt es dem Vohlen in einem Schnitten Brod zu fressen, bindet auch demselben Haare auf den Biß, es heilet.

### Das 34ste Capitel.

Wenn ein Fohlen von einem Wiesel gestochen wird.

Sib ihm Benedischen Thrriac in warmem Wein ein, so verzeher sich bas Gift.

### Das 35fte Capitel.

Wenn ein Fohlen am Bauch geschwollen ist, und man glaubt daß es von einer Schlange gebif sen oder gestochen worden wäre.

Nehme Gras und Essig, siede es in einem Hafen, binde es dem Fohlen alle Ix ge zweimal also warm über die Geschwulst.

## Das 36ste Capitel.

Wenn ein Kohlen Dörr= oder andere Warzen bestäme.

Hierzu ist das beste und bequemste Mittel, daß man dieselbe rein aus der Haut schneidet und mit einem heiken Eisen die Abern tuschet, darnach nehme ein werig gesalzener Butter, lege denselben auf den Ort wobie Warzen gestanden, kreische sie mit einem warmen kisen sein hinein, es wächst keine Warze mehr.

## Das 37ste Capitel.

Für die Hunger-Biten.

Diese sindet man am Saumen unter der Zwage; Schneide sie mit einer scharfen Scheere hinweg, hat es Eiter bekommen, so streiche guten Benedischen Theriac mit Salz vermischt darauf.

Das 38ste Capitel.

Benn man solche findet; so gibt man Achtung, wenn

bieselbe verwachsen, löset man das Zahnfleisch inwens dig und auswendig fein von dem Zahn, schlägt den Zahn auswärts ab, damit man ihn mit den Fingern fassen kann, zieht ihn heraus und streut ihm Salz in die Grube.

### Das 39ste Capitel.

Wenn einem Vohlen die Zunge angewachsen ist.

Nimm eine kleine Scheere, löse die Zunge von dem untern Gaumen, so weit man es nöthig zu sein glaubt, ab, schneide sodann die angewachsene Haut, so weit sie unten abgelößt ist, von der Zunge, damit es nicht gleich wieder anheilen kann.

Daß es aber auch wieder heilet, so Nehme Honig,

Theriac und Salz, jedes ein wenig, vermische es untereinander und schmiere es damit.

### Das 40ste Capitel.

Wenn ein Vohlen mit dem Krampf geplagt ift.

Man soll bemselben alsbald Ursach geben, daß es auf den krampfigen Schenkel treten muß, welches also geschieht:

Wenn man es auf die Erde niederwirft, daß es von

sich selbst aufstehen muß.

Wenn ein Fohlen in der Jugend von dem Krampf geplagt wird, so ist zu befürchten, daß es schwerlich ge= sunde hintere Schenkel bekommt, diesem nun vorzukommen, muß man ihm bei Zeit die Schrankaber entzwei schneiden, und die Sennenader mit Balsamol bestreichen, es vergeht.

## Das 41ste Capitel.

Wenn ein Jahrgang ist, daß das Sterben uma den Pferden regieret.

Grabe Abbiswurzel, gibs den Fohlen unterm Futter zu fressen.

# Das 42ste Capitel.

Für das Schwinden der Fohlen.

Rimm eine lebendige Maus, und eine Radel Est Faden, stich der Maus die Nadel durch beide Angen, daß der Faden durch den ganzen Kopf gezogen und, darnach binde ihn um das Glied wo es schwindet, wird es alsbald nachlassen, und nach und nach wieder völlig werden, wie zuvor.

## Das 43ste Capitel.

Wenn ein Fohlen die Mauken bekommt.

Nimm Leinöl, Neues Wachs,

Gebrannten Alaun, jedes 4 loth,

Nieswurzel 2 loth,

diese Stücke mische alle untereinander und mache sie 31

einer Salbe, schmiere den Ort damit, so bricht es auf und fällt aus.

Auf daß es aber auch heilet und nicht weiter frißt, so nimm des Fohlens eigenen Koth, lege ihn auf eine glüschende eiserne Schaufel und dörre ihn, daß er zu einem Pulver gemacht werden kann, solch Pulver in den Schaden gestreut, es trocknet und heilet aus

Warmen Menschenkoth auf die Manke gebunden, es zieht es in einer Nacht aus.

### Das 44ste Capitel.

Wenn ein Fohlen strupfhufig wird.

Rimm Baumöl und Grünspan, jedes für brei Cents,

Kupfermasser für 6 Cents, Bleiweiß für 1 Cents,

pulverisire diese Stücke, thue sie in Baumöl, laße es ein wenig aufwallen, rühre es wohl untereinander und reibe solche Salbe wohl auf die Strupfen.

### Das 45ste Capitel.

# Für das Keichen der Fohlen.

Es trägt sich oft zu, daß die Fohlen nach der Milch keichen, oder asthmatici werden, welche Krankheit sie an ihren Kräften allein nicht können überwinden, und müssen gar davon sterben, dafür ist folgendes Mittel beswährt: Als, man nimmt das Häutlein, worin ein

Kohlen geboren worden ist, dörre und pulveristre und gebe dem Kohlen in Milch so viel davon, als w mit einem breiten runden Messer erheben kann; di Pulver ninimt das Häutchen, welches den Fohlen i Magen zu wachsen pflegt, und wovon diese Krankle kommt; man soll es aber nur den Fohlen thure, mit unter 6 Monat und nicht drüber sind.

Es ist auch eine bewährte Kunst, wenn ein Folks sonst krank ist und man nicht weiß was ihm gebrick, so

mag man es brauchen.

# Ein and er es.

Für dieses Gebrechen ist eine gedörnte Fuchelunge auch gut, solche pulverisirt und dem jungen Fohlen ein: gegeben.

# Das 46ste Capitel.

# Eine Purgation für Fohlen.

Bib ihm erstlich 3 Tage Felberen-Blätter, mit sie noch zart und nicht erstarket, welche sie gerne stessen, 3 Tage hernach wilde Salvien, die sind tresslich gesund, hernach 3 Tage wilde Begwarten und andere gesunde Kräuter. Ueber 10 Tage soll die Sur nicht währen, denn sie purgirt heftig, doch allezeit ihr gewöhnliches Futter; wenn das geschehen, gib ihm das Laub von den Buchen etliche Tage, das purgirt nicht, machet das bei schöne glatte Haare.

Es ist auch gut wenn man den jungen Pserden Mal die Woche Salz gibt, worunter nachfolgendes Pu ver gemischt ist, als Ehrenpreiß, Lungenkraut, Eise bergeschose von Wachholderstanden zu Aschelderbeeren, die Sichenlaub, Agrimonium, Heidnisch Wundfraut, Pilslenkraut, Nachtschatten, Staffelwurzel, gute Buchenassche, Segelbaum, Lorbeeren, schwarzen Schwefel. Diesse Stücke alle in einem Backofen gebörrt, klein pulvezisstt und in gleichem gewicht unter das Salz gemischt.

### Das 47ste Capitel.

Wenn ein Fohlen anfängt bockbeinigt zu werden, muß man bei Zeiten vorkommen.

Dafür ist folgende Salbe trefslich gut: Frische Butter & Pfund,
Roßschmalz & Pfund,
Frisches Schweineschmalz & Pfund,
Fuchsschmalz & loth,
Althea 8 loth,
Populeon vier loth,
Baumöl 3 loth,

diese Stücke laße in einer Pfanne wohl zergehen und das Geäder alle Tage einmal damit schmieren, so wers den sie wieder grad.

### Das 48ste Capitel.

Einem Fohlen gleich Anfangs ein gutes Maul zu machen.

Thue in drei Löffelvoll Essig, zwei Löffelvoll Honig, und wenn du dem Fohlen wilst das: Wediß, angewöhnen, wenn es allbereit aufgezaumet ist, so binde ein Etükken an einen Stock, tande es in den Honig und reibe dem Köhlen die Zunge und Saumen wohl damit, und gib ihm hernach Galz und Haber varauf.

Das 49ste Capitel.

# Bom Aderlassen.

Jungen Pferden soll man nur im außersten Amfall Aderlassen, wenn es aber-sein muß, soll manipus erstlich im Frühling und darm im October lassen.

Man soll ihnen auch 14 Tage auf einander vor und nach der kässe einen kösselvoll von folgendem Pulver

im Futter geben :

Savenbaum,

Enzian,

Und Bockshornsaamen,

diese Stücke in gleichem Gewicht untereinander gemen

## Das 50ste Capitel.

Die Abern zu schlagen, sollen diese sein

Im Frühling die Halsader, und im Herbst die Sporradern, denn es ist beßer allezeit eine all kide zugleich zu lassen.

# Das 51ste Capitel.

Daß ein Fohlen keinen Mangel bekommt.

Wenn eine Stute fohlet, es sei ein Hengst ober Stute, so stich das Johlen mit dem Luchskauen, we sonst die Floßgallen stehen, und über das Kreuz an ale

jen vier Füßen, so bekommt bas. Pferd seine ganze Les benszeit keine Mängel.

## Das 52ste Capitel.

# Vom Stolpern der Fohlen.

Das Stolpern oder Straucheln der jungen Pferden kommt gemeiniglich von einer Schwachheit der Nerven her, und die kann man nicht anders als durch penetran= te und durchdringende Spiritus verbeßern. aber sind auch Pferde, welche von Natur sehr schwach sind, zumal auf den vordern Beinen; dieses ist Erb= mangel und ist nicht leicht zu verbessern, denn es ift bas Fohlen im Mutter-Leibe verunruhigt worden, durch ei= nen harten Sprung, ober gaben starken Anzug der Mutter, daß es sich im Mutterleibe verwendet, und an ders darin zu liegen kommt, wodurch die Rerven, welsche nom Hals durch den Rücken zu den Schenkeln reis chen, dermaßen verdreht, so daß sie allzu lang werden, und sich nicht mehr anziehen; wenn bas Pferd ben Fuß, erhebt und den Huf auf den Boden setzet, es wider sei= nen Willen (weil es scines Fessels und seines Hufs nicht mehr mächtig) über Wurzeln, Holz, Steine und dergleichen stolpert, and werm ein hißiger Reiter solche Pferbe hart anspornt, stolpern sie aus Fuicht und Ungeschicklichkeit noch mehr, dis ste gar danieder stürzen. Für dieses Uebel ist piches besier, als mit rectisizirtem Branntewein allein, oder denselben über Spickblumen geschüttet, und solchen Pferden öfters die Zessel und Schenklet gewaschen zauch etrass davon in die Spaleen proischen die Fersen eingeschnittet und solches einkriechen lassen. 5}::

Das 53fe: Capitel.

Vom Laster des Koppens der Fohlen.

Das Koppen ift ein erbliches Laster, gleichwie bi den Johlen die tiefe Auggruben, welches oft auf & 3te und vierte Glied sich erstreckt und ausbreitet, und wenn nun junge Fohlen schon von Natur eines etwe weitern angeerbten Schlundbeckel als andere, die nicht von dergleichen Art sind, haben, so incliniren sie besto mehr zum Koppen, wozu noch die Schulden fommen, wenn man sie im Aufstellen an allzu hohe Bahren ftellt, daß sie mit großer Mühe kaum hinein langer konnen, um ihr Zutter zu genießen, so dehnen sie be Schlunds Eingänge je länger je mehr aus, daß es bernach einen rechten Seckel voller Falten gibt, worein f hernach der Haber und Heckerling verschlägt, und be Pferd in dem Hals sticht und incommodirt, daß es br nach mit Beihülfe des Bahrens so lange koppen sei, bis es die verschlagene Speise heraus göcket. Die Laster ist schmer zu curiren.

# Das 54fte Capitel.

Etiche Arçana und Kunft-Stüdchen jur Bugabe.

Ein Pferd hinkend zu machen, daß ihm nichts. schadet.

Rehme brei ober vier Pferbehaare zusammen, binde ste bem Pferd ganz fest um bie Arone, lasse esaber nicht gar zu lange also gebunden, sonst ists nicht gut.

# Piffike-Angpai Profi

# Das 55fte Capitele

Daß ein Pferd nicht fresse, so lang man will.

Nehme Seife und rei**be dem** Pferd die Zähne das mit, es wird keinen Bissen fressen; wenn ihr es aber wieder verlangt, waschet ihm das Maul mit SalzCssig und Pfesser aus, so frist es wieder.

# Pas 56ste Capitel.

Einem Pferd trübe Augen zu machen das ihm nichts schadet.

Nehme Linsen ins Maul, zerkäus solche und hauche dem Pferd in die Augen, so wird ihm gleich ein Fell darauf, wenn man ihm aber frisches Brunnenwasser hinein sprißet so werden sie wieder ganz hell.

# Das 57ste Capitel.

Einem einen Possen zu machen.

Nehme einen Ragel aus einem Zobtenbahre, stecke denselben an des Pferdes Stand, so kann es niemand daraus bringen, die man den Ragel wieder heraus ziehet.

Ein anderes.

Mekrosene Eichhornklauen, wine Messerspise dom Vent gegeben, sp:stallet: es sich, als, ob as tode ware, weiter man ihmeaber gebährt Brownsker die Nass reibt, so stehet es wieder frisch und gesund auf.

# Das Beste Capitel.

Einem jungen Pferd Math und Sourage zu machen.

Rehme bas Retz, worin ein Hengstfüllen auf is Welt gekommen ist, dürre basselbe, und gebe es m Pferd ein.

### Das 59ste Capitel.

Ein altes Pfetd ganz muthig und furios zu machen.

Stoße das Kraut Kaferpitium und bestreiche demselben die Raselöcher damit.

### Das 60fte Capitel.

Eine Stärkung, wenn man ein Pferd zum Wettlaufen gebrauchen will.

> Ephen 1 loth, Bon Eichenbaum I loth, Birnbaummistel 1 loth, Galgant 1 toth, Reisterwurzel 1 loth, Ebermurzel 1 loth, Lilium convallium 2 loth,

Peterleinwurzel I loth, diese Stücke pulverisite, und untereinander gemischt und wenn man rennen will, gibt man es drei Aage zwor din Futtet zu fressen, allemal I loth, mit Malwosier oder sonst gutem Wein besprengt, so wird man Wone der sehen.

#### Ein anderes.

Alantwurzel dem Pferd unter dem Futter gegeben, stärket sie wunderbarlich, welches auch die Türken sehr gebrauchen und hoch halten. Gleichfalls, einen Wolfstahn ins Mundstück gebunden, davon sind sie auch ungemein dauerhaft.

# Das 61ste Capitel.

Wenn ein Hengst zum täglichen gebrauch all zu viel Geilheit hat.

Gib ihm zuweilen ein paar Messerspite Blei-Asche unter dem Futter, es nimmt ihm die übermässige Geilheit. Campfer ist auch gut.

## Das 62ste Capitel.

Wenn ein Hengst sich nach den Stutem abwüthet und abtobet.

Dem schmiert man Morgens Gardseerol in die Rasselöcher, so hat er den ganzen Tag keinen Geruch von den Stuten.

### Das 63ste Capitel.

Daß zwei Hengste in einer Carosse einander wohl leiden.

Denen gibt man einem des andern Schaum vom Waul, oder Urin im Wasser zu trinken, und einem ves andern Stand unter dem Fatter; besprenge ihnen und beiden die Naselächer mit Branstewein, so riecht einer wie der andere, wenn sie einander : beschwoppern,

und werden einander desto eher leiden, und Dienste miteinander thun, denn muthige Hengste wollen Arbeit baben.

# Das 64ste Capitel.

Wenn ein Pferd sich nicht beschlagen laßen wil

Nehme einen Federkeil, fülle ihn mit Queckfiller, vermache den Kiel mit Wachs, binde einen Faden der rum, und hänge solchen dem Pferd in die Ohren, siehe aber wohl zu, daß nichts herans komme, sonst bringts dem Pferd Schaden, etliche Pferde wollen im Beschlasgen nicht angebunden sein, sondern halten lieber stei; andere hingegen stehen lieber, wenn man einen leichten Kerl darauf siehen läßt, welches alles zu probiren ist, ehe man sie im Nothstall beschlagen läßt.

# Das 65fte Capitel.

Saar : Runfte.

Wie man Aferde - Mähne und Schweif rech striben soll.

Nimm anderthalb Pfund Präsilien, thue sie is ein nen neuen Hafen, gieße. 2 Maaß Wasser hinein, lake es wohl einsieden, thue hernach dazu ein gut Theil Sectarmoniac, las nochmal untereinandet einsieden, wenn es gerecht ist, so wasche das Pferd zuvor mit schaffer dauge, tauche alsdann das Hair, so warm du es erleichen kanst hinein, wielete die Haare in teinene Lücher ein, und wenn es trocken ist, und man es noch röther haben will, so wasche esmoch einmal, denn je öfter man es miederholet, je röther die Haare wenden.

### Das 66ste Capitel.

Einen weißen Stern oder Zuß schwarz zu machen.

Mache scharfe Lauge von Beiden-Asch, dazu thue ungelöschten Kalk, Silberglätt, Englisch Bleiweiß ana, klein gestoßen, wohl zu einer Salbe gerühret, auf die Haut gestrichen, und sobald es trocken worden, mit Wasser abgewaschen.

Ferner nimm einen Maulwurf, siede ihn in gesalzener Butter, beschmiere es damit, es wachsen schwarze

Baare.

### Das 67ste Capitel.

Wie man einem Pferd einen weißen Fuß machen kann.

Nimm zwei Theil rothe Schnecken und ein Theil Schweinenschmalz, stoße diese Stücke wohl durcheinansber, nimm darnach weißen gebrannten Alaun, stoße ihn klein zu Pulver, scheere dem Pferd die Haare, so weit man es haben will, wasche ihm den Ort mit Harn und streiche alsbann die erste Materie auf ein Leber und hinde es dem Pferd über die Füße auf das Pulver, laß es 1 oder 2 Tage darüber liegen, alsbann thue es herz unter, die Haare die nun nachher wachsen weiß und bleiben beständig so.

### Das 68ste Capitel.

Einem Pferd einen Stern auf die Stirn zu machen.

Scheere ihm die Paare ab, reibe ihm die Statte mit

einem reinen Hankenen Tuch so lange, die sie frisch wird, setze dann einen Bentusen darauf, zerpicke die Haut darnach mit einer Flieten wohl, wasche das Win sauber ab, nimm ein wenig warmen Honig, strick denselben hinein, wasche es den andern Tag mit Um ab, und wenn es trocken geworden, schmiere es wie zu vor, dieses thue alle Tage, die Haare wieder gewachsen sind, so wird es schön weiß und bleibt auch so.

## Das 69ste Capitel.

Ein Fohlen oder altes Pferd gespiegelt oder geapfelt zu machen.

Gib ihm Sonnenwirbel : Wurzel, klein zerschnitten im Futter zu fressen, es dauert bis es sich wieder w: häret.

### ENDE.

er unit de la de la della dell

the about the majority for a being rest in the second

(1)

# nothwendige Instrumenten,

#### welche zur

# Pferde-Arzenei-Kunst gehören.

Dabei ist aber zu bemerken, daß die Instrumenten nicht in der Größe allhier zu sehen sind, wie sie billig hatten sein sollen, sondern die meisten, um der Enge des Blatts wegen, zu klein gemacht worden sind, doch gleichwohl auch so, daß man wenigstens die Form daran abnehmen kann.

- A. Ein Horn zum Eingießen. B. Der Beschlag=Hammer.
- C. Die Bange.
- D. Das Birt-Gisen.
- E. Dies Instrument dienet den unfaubern Bals zu reinigen, und wo Würmer darinnen sind, sie heraus zu ziehen.
- F. Laß-Gisen.
- G. Dies Instrument wird gebraucht, die Beulen und Gerige zu brennen.
- H. Zange die Wolfszähne heraus zu ziehen. J. Mit diesem Instrument schlägt man einem Pferd die Zähne ab.
- K. Dies Instrument braucht man, wenn man einem Pferd die Zunge abschneiben will.

L. Dies Instrument wird gebraucht zum Rausund Speck-Abern zu schneiben.

M. Dies Instrument wird gebraucht, wenn wa

einem Pferd die Ohren abschneidet.

R. Eine Sprige, in die Schäden einzufprigen.

D. Ein Schneidmesser.

P. Eine Nadel zu den Rögelschneiben, und auch = beres zu heften.

D. Sine Scheere.

R. Dies Instrument wird gebraucht zum Zähmer! abschlagen, wie auch zum Hufeisen aufzuswie gen.

S. Maul Gatter.

Dies Instrument wird gebraucht, wenn einem Pferd die Hüfe abgegangen sind, oder hinneg getreten, so wird solches mit der Schraube an den Fuß geschraubt, daß der Huf wieder wacht sen kann.

N. Dies Instrument wird gebraucht, wenn mit Pferd, aus einem Mangel nicht auf den füß tretten will, so schlägt man es auf den guten Fuß, daß es auf den andern treten muß.

# Inhalt

oder

# Ordnungs-Register,

darinnen enthalten,

welche Materie in einem jeden Capitel abgehandelt wird.

# Der erste Theil.

| Bon dem Ursprung aller Krankheiten der Pferde          | 17        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Bon dem Sanguinischen und der blutreichen Complexion   | 19        |
| Bon dem Phlegma und ber phlegmatischen Complexion      | 21        |
| Bon ber Cholera ober Galle, und ber cholerischen Coms  | •         |
| plexion                                                | 24        |
| Bon der Melancholie u. ber melancholischen Complexion  | 27        |
| Bon allen diesen Complexionen =                        | 30        |
| Bon dem Alter der Pferde, und wie daffelbe zu erkennen | 81        |
| Von den Haupt Krankheiten                              | 38        |
| Bon den Hauptschmerzen, welche in den Hirnfellen sich  | •         |
| befinden s                                             | 89        |
| Bon llebernahm ober melancholischen Feuchtigfeit, bas  |           |
| burch das Pferd daumisch wird, der Taub-Collerer,      |           |
| Stilles oder CamesCollerer genannt                     | 51        |
| Bon ber hirnwuthigfeit, Unfinnigfeit, Tollen Coller,   |           |
| in Latein Phrenitis genannt                            | 62        |
| Bon bem Schwindel ber Pferbe, mas man auch ben         | <b>V-</b> |
| Mord nennet                                            | 81        |
| 70                                                     | UI        |

| Bon ber hinfallenber | n Eucht       |                | 3         | 8            |
|----------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|
| Bon bem Apoplexia    | , das ist der | Schlagfluß     | der Pf    | erde         |
| Bon der Schlaffuch   |               |                | 3         | 8            |
| Bon bem Krampf       | •             | 8              | 3         | 8            |
| Bon dem Feifel       | •             | \$             | 3         |              |
| Bon ben Augen        | •             |                | 3         | 8            |
| Bon Fleden und &     | ellen in den  | Augen, auch    | trüben    |              |
| Augen .              | •             |                | \$        | *            |
| Bon dem Ragel ber    | <b>Augen</b>  | #              | 8         | •            |
| Ban den bigigene     | schwärender   | n und triefen  | den Aus   | gen,         |
| mie auch Blatter     | n in denselb  | en oder ande   | re Scha   | den ·        |
| Bon den Ohrenskri    | ankhelten, u  | nd erstlich vo | n der To  | ub=          |
| heit                 | *             | •              | \$        | 8 .          |
| Bon ben OhrensSch    | merzen, wel   | lche von eine  | m Gefcpw  | W.           |
| herrührt             | 8             | •              | \$        | *            |
| Mon bem Masengesch   | muir          | •              | \$        | <b>\$</b> ,  |
| Bon bem übermäßi     | gen Fleisch   | ober Geschi    | vulft in  | 796          |
| Rafe. Polypus        | genannt       |                | \$        | <i>s</i> 1   |
| Bon bem übermäßi     | gen Rasenb    | luten          |           | •            |
| Von den Flugen,      | welche von    | dem Gehirn     | t herabsa | Acr          |
| Bon den kalten Fli   | úßen,         | ë .            | *         | <b>g</b> 1-1 |
| Bon ben Flugen, n    | velche aus d  | er Hige ents   | tanden    | ind 💠        |
| Bon dem Ros ober     | Schnuder      |                | *         | <b>.</b>     |
| Bon bem bellen un    | d flaren No   | asentropfen    | 8         | , s · · ·    |
| Bon den Zungenkra    | infheiten, u  | nd erstlich v  | on dersel | KI           |
| Resolution oder      | Paralysis ge  | nannt          | 8         |              |
| Bon ben 3ahnen u     | nd beren Ge   | brechen        | 8         | \$ 3.2       |
| Bon bem Apostem      | bei den Hu    | indsjähnen     | (Hacken)  | tik          |
| Botn genannt,        | wie auch v    | on runglichte  | er Haut i | ibet         |
| ben Zähnen,          | \$            | 8              | 8         | , 905        |
| Bon bem Gurfis o     | der der Mu    | ndfäule der    | Pferde    | , 206        |
| Bon Entzündunger     | 1 der Mand    | eln und A      | popemen   | , 209        |
| Man han Bullion      | m Maul        |                |           | • 314        |

# Der zweite Theil.

| der Reelsucht oder Strengel genanm .               | *           | 215      |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|
| ber ersten Gattung der Reelsucht, die feuchte R    | tele        |          |
| icht genannt                                       | 8           | 216      |
| ber trockenen Reelsucht                            |             | 236      |
| der Lungensucht                                    | 5           | 242      |
| wersehrten und zerrißenen Lungen .                 | •           | 252      |
| r bem Guften                                       | •           | 257      |
| bem schweren Athem ober Engbruftigfeit             | •           | 270      |
| r ben Leberfrantheiten und erftlich von dem Mar    | igel        | •        |
| welcher aus Entzündung der Leber entsteht :        | und         |          |
| Geschwure verursacht                               | •           | 289      |
| Dem Mangel ber Leber ber aus Ralte entfteht        | •           | 295      |
| erstopfter Leber                                   | •           | 298      |
| u ber Galle und einigen bavon herkommenben Rra     | infs        |          |
| heiten                                             | •           | 365      |
| det Gelbsucht                                      | •           | 314      |
| u der Wassersucht                                  | •           | 319      |
| u der Schwindsucht                                 | ••          | 335      |
| dem Milg und feinen Rrantheiten .                  | •           | 336      |
| u bem Herzen                                       | •           | 343      |
| 11 dem Herzzittern                                 | •           | 349      |
| u der Enncope ober gefährlichen Dhnmacht bes S     | er-         | •        |
| zens                                               | •           | 351      |
| dem Herzgesperr .                                  | •           | 353      |
| u bem Magen im Allgemeinen .                       | •           | 354      |
| " ben Schmerzen, denen der Magenmund unterm        | or-         | <b>à</b> |
| fen ift                                            | •           | 355      |
| " dem unerfattlichen Frag, ber Bolfs- ober Sun     | <b>b</b> f- |          |
| hunger genannt                                     | •           | 367      |
| et des Magens schlechter Berdauung .               | :           | 364      |
| " ber Abneigung gegen bas Futter, ber Borftoß      | ge-         |          |
| nannt .                                            | •           | 869      |
| benn fich ein Pferd am Sutter überfreffen, welches | bie         |          |
| Plee genannt wird                                  | •           | 379      |
| denn ein Pferd etwal schadliches gefressen hat     | •           | 379      |
| on vergiftetem oder ungefundem Erintwaffer         | •           | 885      |
| 4 den Wirmern, welche in dem Magen und De          | ir-         | _        |
| men wachsen                                        | •           | 886      |
| •                                                  | -           | _        |

#### Inhalt.

| #    |        | Grimme     |           |              | dau    | before | berb        | bon   | ber  |
|------|--------|------------|-----------|--------------|--------|--------|-------------|-------|------|
|      | D      | armgicht   | det Ps    | erde         | •      |        | •           |       | •    |
| 66   | der F  | tolit .    | •         |              | • •    | •      | •           |       | •    |
| 11   | bem    | Durchbru   | d der     | Pfend        | e      |        | •,          |       |      |
| 11   | bem    | Durchlau   | f die w   | eiße ?       | Xuhr   | genai  | nnt         |       |      |
| u    | dem !  | Durchlau   | f die ro  | the I        | luhr   | ober   | Diat        | rhòa  | Qt-  |
|      | na     | nnt        | •         | •            | •      |        | •           |       | •    |
| 44   | dem    | Iwang d    | es Ma     | stdar        | mb     |        | •           |       | •    |
| 44   | bem    | Mafidar    | m, we     | nn de        | erfelb | e aus  | dem         | Hint  | tern |
|      | we     | ichet oder | geschw    | üret         | •      |        | •           |       |      |
| 44   | Berf   | topfungen  | ber P     | ferde        |        |        | •           |       | . 4  |
| 44   | ber    | Purgation  | n der     | Pfert        | e, r   | ind ei | rfilid      | bon   | M    |
|      |        | rasstellun |           |              |        |        | • • •       |       | . 1  |
|      |        | rn Purga   |           |              |        |        |             |       | . 4  |
| 41   | Elyss  | iren und   | Stulzd    | ipfae        | n in   | 8gemei | n           |       | ્ બ  |
| Mag  | gere P | ferde wie  | per Ince  | cht zu       | s bri  | ngen   | 4           |       | , 1  |
| Von  |        | Nierens-K  |           |              |        |        |             | erfi  | Гф   |
| _    |        | n Sand,    |           |              |        |        |             |       | . 4  |
| 11.  |        | eißung de  |           |              |        | ren, E | ntzů        | ndun  | KE   |
| •    |        | id Schwa   |           |              |        |        | •           | _     | • 4  |
| U.   |        | Harn un    |           |              | ihrei  | n Ara  | nfhei       | ten u | nd   |
|      | bo     | n der Hai  | enwinde   | <b>?.</b>    | •      |        | •           |       | • 4  |
| u    | der I  | dysuria, l | das ist 1 | oon b        | er fal | lten E | <b>Eaid</b> |       | 4    |
|      |        | plagenem   |           | Zshi         | ıria g | enann  | it          |       | 4    |
|      |        | Lautersta  |           |              | •      |        | •           |       | . 4  |
| . 11 | bem    | Blutstall  | en ober   | Harr         | nen    |        | •           |       | . 4  |
| 44   |        | Blasenste  |           |              | •      |        | •           |       | . 50 |
| 44   | Fiebe  | ern der P  | ferde     |              | •      |        | •           |       | 50   |
| .44  | der 9  | Rehe, die  | onst au   | <b>d)</b> B1 | erschi | ag ger | annt        | marg. | 50   |
| 4    | der J  | estilenz b | er Pfer   | de           | •      | •      | 4,          | •     | 59   |
|      | _      |            | •         |              | _      |        |             |       |      |

# Der dritte Theil.

Bon allerlei Salben, Delen und Balfamen zu den aufe ferlichen Schaben der Pferde zu gebrauchen und allerhand Pffastern und Brüchen unter dem Sattel.

| 4 den Aposteme     |                |               | am hinters   | •            |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                    | r Fuße bei b   |               | •            | 568          |
| de ben Apostemei   | n der Geburt   | isgailen      | •            | 569          |
| de den Abern, n    | oeldje verren  | ft, geschwo   | Cen und zu   |              |
| kurz geword        | en sind        | •             | •            | 577          |
| de bem Aberlaffer  | n der Pferde   |               | •            | 581          |
| ee ber Aftergebui  | rt, wenn sie r | richt von der | n Pferd will | 585          |
| de bem Unreichen   |                | •             | •            | 586          |
| 11 S. Antoni Fe    | euer oder Ro   | thlauf        | •            | <b>-8</b> 95 |
| dem Ausfegeln      | t              | •             | •            | 596          |
| 44 Beinbrechen     |                | •             | •            | 598          |
| u ben Bigen ber    | giftigen Th    | iere, Schlar  | igenbiß ober |              |
| <b>E</b> tidy      | •              | •             | •            | 602          |
| de ben Bauchgesch  | hwulsten -     | •             | •            | 611          |
| 4 beißenden Blu    | tbeulen        | •             | •            | 612          |
| # ben Blutrufen    |                | •             | •            | 613          |
| 4 dem Blutftelle   |                | •             | •            | 615          |
| o dem Blut wel     | ches in die E  | blieber geron | nen ist .    | 617          |
| u der Kreuzverzu   | idung          | •             | •            | 618          |
| u dem faulen od    | er wilden Fl   | leisd)        | •            | 620          |
| Fleisch wachsen zu | machen         | •             | •            | 624          |
| Bon den Feigwarz   | en             | •             | •            | 625          |
| 4 den Gebrechen    | und Geschw     | üren der N    | ute oder Ges |              |
| schäft der P       | Iferde         | •             | •            | 629          |
| allerhand Gefc     | hwüren         | •             | •            | 63 <b>6</b>  |
| u den Geschwul     | sten indgeme   | in            | •            | 640          |
| " dem Gliedwass    |                | •             | • •          | 650          |
| · " ben Gallen in  | Bgemein        | •             | •            | 655          |
| " ben Gewächsei    | n, als Elibor  | gen, Laist, S | Rolblein und | ••           |
| Krotte am .        | Hale 🗋         | •             | • • •        | 661          |
| " bem Geleich u    | nd Glieberm    | ehe           | •            | 667          |
| a ben Hufen un!    |                |               | • •          | 671          |
| " ber Hautstren,   | ge der Pferde  | }             | •            | 715          |
| " bem Haarwad      | , ·            | •             | • .          | 715          |
| 11 bem Kern, u     |                | venn dersell  | be rudwärts  |              |
| . oder vormái      |                | .•            | • . •        | 717          |
| u den Kammges      | donnara .      | , •           | •            | 719          |
| .4 ber Krotte am   | Sold           | •,            | •            | 71.9         |
| u bem Krebs        | *.<br>#        |               |              | 719          |

| 1   | ben Länsen der Pferde    | •         | •             | • |
|-----|--------------------------|-----------|---------------|---|
| •   | den Maufen .             | •         | ••            | • |
| i   | ben Milben in ben Haaren | l         | ••            | • |
| ł   | ben muben Pferben        | •         | •             | • |
| ı   | den Rappen .             | •         | •             | • |
|     | der Raube ber Pferde     | <b>'•</b> | •             | • |
| ı   | ben Schwinden ter Pferbe |           | •             | • |
|     | hem Edurbed.             | •         | •             | • |
| •   | ben Sennen ober Rerven   | und ih    | ren Gebrechen | • |
|     | bem Spath .              | •         | •             | • |
|     | ben Strupfen             | •         | • .           | • |
| ı   | bem Berbugen .           | •         | •             | • |
| i   | Berrenfungen .           | •         | •             | • |
| i   | den lleberbeinen .       | •         | •             | • |
|     | ben Wargen .             | •         | •             | • |
| í   | Berwundungen .           | •         | • •           | • |
| i A | bem Wurm .               | •         | •             | • |

| Bon der Fohlenzucht.                                                                                  | •      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wonn ein Kohlen aus dem Beebe gerolert ine um gem                                                     | 7      |
| Ropf und Hals zu verfahren ist                                                                        | •      |
| and you your coupled alboard and his stableing terms                                                  | 78     |
| Catt hamities and Ante Despitation indus                                                              |        |
| onie had Kahlen von leiner Mutter gereiniger, general                                                 | 7!     |
| A b: Calbaramanor morber milli                                                                        | • '    |
| Wie man einem Kohlen den Schopf, Schivang                                                             | 7      |
|                                                                                                       | •      |
| Menn einem Kobien der Omwanz, wahne und                                                               | •      |
| ' F.J. 1 b. A ANAM TOPO ORGINI THILLIE                                                                | 1      |
| on a. Callan (normillaniani pon six militari                                                          |        |
| sund zur Welt kame, als wenn es Lungensiech ware, welches durch den Husten zu erkennen, wie demfelben |        |
| # 18. : IN                                                                                            |        |
| paramainem Boppen pic iomete acord bote arme muleon                                                   | ;<br>( |
|                                                                                                       |        |
| Benn einem Johlen die Gelbsucht anftost, wie ihm zu                                                   | •      |
| helfen .                                                                                              | 1      |

| . O stim his Orbifords halling wis ibm some Clans      |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|
| d ein Fohlen die Kehlsucht bekame, wie ihm zum Gang    | ~~~         |          |
| zu helfen wenn sie hart stedt                          | 799         |          |
| senn ein Fohlen von Läusen und anderm Ungeziefer uns   | 000         |          |
| rein wurde, daß es nicht gedeihen fann                 | 800         |          |
| tenn ein Fohlen die Darmgicht hatte                    | 801         |          |
| denn das Fohlen dabei verstopft ist                    | 801         |          |
| zenn ein Fohlen den Durchlauf hat                      | 802         |          |
| Zenn ein Fohlen nicht Stallen kann                     | 802         |          |
| Benn die Würmer ein Fohlen beißen, daß es sich das     |             |          |
| von wälzet                                             | 832         |          |
| Benn bie Spulwurmer ein Johlen im Magen beißen,        |             |          |
| bag es mit den Fugen scharret, und fich von einer      |             |          |
| Seite zur andern wirft                                 | 803         |          |
| Benn ein Fohlen von Mutterleib ein Gewächs mits .      |             |          |
| brachte, wie demselben zu helfen ift                   | 803         |          |
| für die Ueberbeine der Fohlen                          | 804         |          |
| Boran man erkennen fann, wenn ein Fohlen den Spath     |             | il ac    |
| oder Elbogen bekommen will                             | 805         |          |
| für den Ellbogen                                       | 805         | 16 3 4 a |
| Creanum, ein jedes Pferd zu bewahren, daß es niemals   |             | •-       |
| Gewächse an die Schenkel bekommt ober auswächst,       |             |          |
| weder Schienen, Gallen, Ueberbein, Sparren oder        |             |          |
| Floßgallen u. s. w.                                    | 807         |          |
| Benn ein Johlen die Rauten befommt                     | 808         | 77       |
| Benn ein Fohlen den auswerfenden oder reithenden       | _           | •        |
| Wurm befommt                                           | 809         |          |
| Benn ein Fohlen von Milch, Wasser, Winden, oder        |             |          |
| fonst verfangen hat s s s                              | 809         |          |
| Benn ein Fohlen Mangel an den Augen hat                | 810         |          |
| Benn ihm tie Augen überschoffen waren und man vers     |             |          |
| muthet daß es Mohnsichtig werben wurde                 | 811         |          |
| Wenn ein Fohlen fette, bide und runglichte Augen hat   | 811         |          |
| Wenn es ein Fell ins Aug befame                        | 811         |          |
| Für fliessende Augen :                                 | 812         |          |
| Wenn ein Fohlen ins Auge gestoßen ober geschlagen      | <b>4</b> .0 |          |
| marge e e e e e                                        | 812         |          |
| Wenn bas Fohlen von einem giftigen Thier gestochen ift | 812         |          |
| Für den thorichten Hundsbig =                          | 813         |          |
| Wenn ein Fohlen von einem Biefel gefrochen wird        | 813         |          |
|                                                        |             |          |

| Wenn ein Fohlen am B         | auch geschwol                             | len ift, mr     | id man         |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| glaubt daß es von eine       | er Schlange                               | zebißen ode     | r actios       |
| den worden ware              | 8                                         |                 | <b>4</b> €     |
| Benn ein Fohlen Derre        | ober andere                               | Barnen          | befåme i       |
| Bur bie Bunger-Bigen         | <b>s</b> 1                                |                 | 4 6            |
| Sur bie Wolfstahne           |                                           |                 |                |
| Wenn einem Sohlen bie        | Zunae angew                               | adsfen ist      |                |
| Benn ein Fohlen mit be       | m Crampf 4                                | eplant ist      | , S            |
| Wenn ein Jahrgang ift.       |                                           |                 | ter den        |
| Pferben regieret             | d d                                       |                 |                |
| Fur bas Schwinden ber        | Sohlen .                                  |                 | <b>\$</b> {}   |
| Wenn ein Fohlen die M        |                                           | mt              | s 81           |
| Wenn ein Fohlen ftrupf       |                                           |                 | s 81           |
|                              |                                           | _               | • 8î           |
| Für bas Reichen der Fo       |                                           |                 | * 81°          |
| Eine Purgation für Fohl      | KII<br>wat kadkaimia                      |                 | • 319          |
| Wenn ein Johlen anfa         | ugt porpetuid                             | i in incluti    |                |
| man bei Zeiten vorkom        |                                           | <b>5</b>        | <b>s</b> S1    |
| Einem Fohlen gleich im       | anjang ein gu                             | nes weaut       |                |
| Chen s s                     | 4                                         | •               | * gJ.          |
| Bom Aberlassen               |                                           | <b>s</b>        | s 82           |
| Pie Adern zu schlagen sol    |                                           | 8               | s 82           |
| Daß ein Fohlen keinen A      |                                           | nit *           | s 82           |
| Bom Stolpern der Fohle       |                                           |                 | , 821          |
| Vom Laster des Koppens       |                                           |                 | <i>s</i> 829   |
| Ein Pferd hinkend zu ma      |                                           |                 | et + 329       |
| Daß ein Pferd nicht fress    | , so lang mai                             | n will ,        | s 823          |
| Einem Pferd trube Auger      | n zu machen,                              | daß ibm ni      | क्रांड         |
| schadet                      | 8 5                                       |                 | · 82           |
| Einem einen Poffen ju n      | nadjen s                                  | *               | s 82           |
| Einem Pferd Dath und         |                                           | naden s         | s 82           |
| Ein iltes Pferd gang mut     |                                           |                 | <b>82</b>      |
| Eine Stärkung, wenn me       |                                           |                 |                |
| gebrauchen will :            | ` \$                                      | \$              | <i>s</i> 82    |
| Benn : ein Bengst gum        | täalichen Gef                             | raud all w      | <u> </u>       |
| Geilheit hat                 |                                           | 400             | s 82           |
| Benn ein Bengst sich n       | ach den Stut                              | en abmuthet     | _              |
| ab tobet s                   |                                           | £               | s 83           |
| Daß zwei hengste in eine     | r Carrello sino                           | mber maki i     | <del>-</del> · |
| Wenn sin Pferd fich nich     |                                           |                 | s 821          |
| morning the property and and | · ~ I A I A I A I A I A I A I A I A I A I | - Brief Brief C | > 041          |

| Bie man Pferbemahne und Schweif roth farben fann        | 826 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Einen weißen Stern ober Fuß schwarz zu machen -         | 827 |
| Bie man einem Pferd einen weißen Fuß machen fann        | 827 |
| Binem Pferd einen Stern auf die Stirn zu machen -       | 827 |
| Ein Fohlen oder altes Pferd gespiegelt oder geapfelt zu | -   |
| machen                                                  | 828 |

# Tabelle.

Folgendes ist eine Tabelle der Maaße und Gewichte, velche nach den Amerikanischen berechnet worden ist:

| 1 | Duintlein | enthält | 1  | Drachma,   |
|---|-----------|---------|----|------------|
|   | Pfund     |         |    | Loth,      |
| 1 | Loth      | 11      | 4  | Duintlein, |
| 1 | Maaß      | 41      | 2  | Quart,     |
| 1 | Duart     | 11      | 2  | Peint,     |
| ļ | Loth      | 11      | 12 | Unze.      |

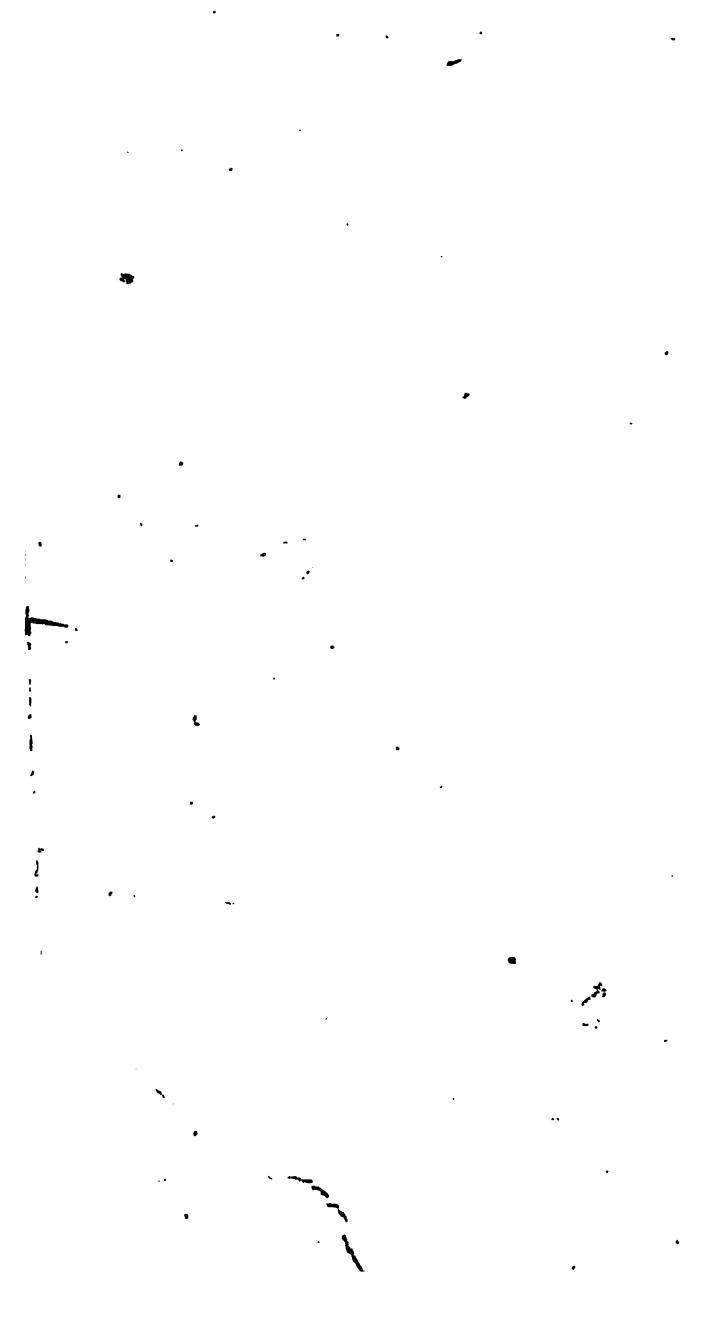

